- Azel Springer Verlag &C. Postf. 10 0s 64. 4200 Essen 1. Tel. 0 20 54 / 10 11 Wightige: Telefon-Summern der WELT: Zentralredäktion Bonn (02 28) 304-1./-Ana-igepannahme Kettwig (0 20 54) 10 15 24 / Vertriebsabteilung Hamburg (040) 347-1 — PIBchtblatt an allen deutschen Wertpapierbörsen

UNABHÄNGIGE TAGESZEITUNG FÜR DEUTSCHLAND

Nr. 155 - 27.W.- Preis 1,20 DM - 1 H 7109 A

Belgien 36,00 bfr. Dänemark 8.00 dkr. Frankreich 6.50 F. Griechenland 100 br. Großbritannien 65 p. Italien 1300 L. Jugoslawien 140,00 bin. Luxemburg 28,00 lfr. Niederlande 2,00 hfl. Norwegen 7,50 nkr. Österreich 12 öS. Portugal 100 Esc. Schweden 6,50 skr. Schweiz 1,80 sfr. Spanien 125 Pts. Kanansche Inseln 150 Pts.

#### POLITIK

hat auch den drei Problemfallen" in der Ständigen Vertretung Bonns in Ost-Berlin Straffreiheit und eine baldige Ausreisegenehmigung in die Bundesrepublik Deutschland zugesichert Ausreisegenehmigungen würden von der "DDR" erst nach Normalisierung der Lage in der Vertretung

Flucht: Ein 24jähriger Soldat der "DDR"-Grenztruppen ist am Kontrollpunkt Dreilinden nach West-Berlin geflohen. Er kam in Uniform, aber ohne Waffen.

Wohnungsban: Die vom Kabinett verabschiedeten Leitlinien sehen eine Neuordnung der Wohnungsbauforderung in drei Punkten vor. Die Grundförderung wird verbessert; die familienpolitische Komponente verstärkt und das selbstgeoutzte Wohneigentum in allen Formen gleichbehandelt.

erschoss

APP STA

ril ch dese

nde enes

Scottor of Land

THE THE

Licht

ODa lize

5 auch as

i. V. echagi

3\_ 085E

Lagt Mr

Car Yam

Casez e

Central in

ing vot

rhien

₹1.11 ±3

\* 1 STATE

The Lors

ەتىن 9

-esprae

it 500

Distriction :

522: 52

tere:

C KAIL ST

Hoodwee

Locksch

ie: :::

عقت بين

4 F. Tem

n Lin

TEXT TO

þ

فخقانات

ė.

struck.

121

Ständige Vertretung: Die "DDR" Kreml-Attacken: Durch die neuerlichen Revanchismus"-Vorwürfe der Sowjets an die Adresse der Bundesregierung sieht der Staatsminister im Auswärtigen Amt, Mertes, die Ge-schäftsgrundlage des Moskauer

> Argentinien: Sieben Monate nach der Amtsübernahme von Raul Alfonsin ist die Euphorie über die Entmachtung der Militärs neuen Sorgen gewichen. Bundeskanzler Kohl besucht ein Land in schwerer wirtschaftlicher Dauer-Krise.

Vertrags von 1970 gefährdet. (S. 8)

Druck-Konflikt: Eine Vermittlung von Metall-Schlichter Leber scheint nicht mehr ausgeschlos-

Heute: Bundeskanzler Kohl setzt Argentinien-Besuch fort. - US-Außenminister Shultz tritt zweiwöchige Reise nach Asien, Australien und Neuseeland an.

#### ZITAT DES TAGES



99 Die großen Herausforderungen unserer Zeit, in unserem eigenen Land wie draußen in der Welt, fordern von uns Christen nüchternen Realitätssinn, Mut, Zuversicht und Vertrauen

Der bayerische Ministerpräsident Franz Josef Strauß in seinem Grußwort an den gestern in München eröffneten Deutschen Katholikentag. (S. 6) FOTO: SVEN SIMON

#### WIRTSCHAFT

Hanshalt: Die "Finanzpolitik bleibt auf ihrem klaren und vorhersebbaren Kurs", erklärt Bundesfinanzminister Stoltenberg zum Bundeshaushalt 1985, der mit 260,2 Milliarden Mark eine Zunahme von 2,4 Prozent gegenüber dem Ist des Haushalts 1984 aufweist (S. 9)

01-Versorgung. Der Golfkrieg zwischen Iran und Irak hat nach Feststellung des Bundeswirtschaffsministeriums bisher zu keiner "mengenmäßigen Beeinträchtigung" der Weltolversorgung geführt (S. 9). ....

Schuldnerland USA: Das starke 370,35 (368,35) Dollar.

Auseinanderklaffen der amerikanischen Kapitalimporte und Kapitalexporte läßt keinen Zweifel daran, daß die USA etwa Mitte kommenden Jahres zu einem Netto-Schuldnerland werden. Den bedrohlichen Trend hat das Handelsministerium in Washington jetzt bestätigt.

Börse: Bei einer Reihe von Aktien gab es wieder kräftige Kursverluste. Am Rentenmarkt kam es nur zu geringfügigen Kursveränderungen nach beiden Seiten. WELT-Aktienindex 144,3 (144,7). Dollar-Mittelkurs 2,8107 (2,8077) Mark. Goldpreis je Feinunze

#### KULTUR

Intendantenkarussell: Die Schauspieldirektion der Salzburger Festspiele muß neu besetzt werden. Im Gespräch sind der künftige Hausherr des Wiener Burgtheaters Claus Peymann und der Schriftsteller Peter Handke. Als mögliche Nachfolger Ernst Haeusermanns werden als neuer Chef des Wiener Theaters in der Josefstadt Boy Gobert und der

bauseigene Spielleiter Michael Kehlmann genannt.

Kafka in Paris: Die Präsentation, das "Jahrhundert Kafkas", die Wechselausstellungen, Videound Filmarbeiten. Theater und Tagungsbeiträge umfaßt, ist eine Koproduktioo des Centre Pompidou und der Fondation Transculturelle Internationale. (S. 15)

## An die Leser der WELT

Auch gestern wurde der zentrale Herstellungsbetrieb der WELT bestreikt. Die Zeitung erscheint dennoch, wenn auch mit verringertem Umfang, insbesondere mit reduziertem Börsen- und Anzeigenteil. Wir bitten unsere Leser und Inserenten um Verständnis. Verlag und Redaktion DIE WELT

#### ATTO STATE OF THE SPORT

Leichtathletik: Mit 86.34 m erziel-Cork (Irland) einen neuen Weltrekord im Hammerwerfen. Die alte Bestleistung hielt sein Lands-

Tennis: Zur Erinnerung an Gottte der Sowjetrusse Jurij Sedych in fried von Cramm, der am Samstag 75. Jahre alt geworden wäre, tragen der DTV Hannover und der LTTC Rot-Weiß Berlin am 7. Juli mann Sergej Litwinow mit 84,14 einen Khubkampf in Hannover

#### المراقع العالم المراجع فيطار الأراث **AUS ALLER WELT**

Pertfelie: Mit einem neuen Głückspiel von acht Zahlen - eine Portfolio genannte gehobene Version des popularen amerikanischeo "Bingo" – fasziniert die Londoner "Times" seit kurzem ihre Leser. Der Börsenteil, wo das Spielchen täglich stattfindet, wird zur meistgelesenen Spalte der Zei-

Christie's: 71 Meisterzeichnungen aus dem Besitz des Herzogs von Devonshire brachten bei der Auktion mit 21,1 Millioneo Pfund das Dreifache des von Christie's schon kühn geschätzten Verkehrswertes.

Wetter: Zögernd wärmer; meist niederschlagsfrei.

Hanssmann: Strauß muß mit Uni-

der - Auf der Suche nach der Welt

#### Außerdem lesen Sie in dieser Ausgabe:

Meinungen: Wo sind die Vereinigten Staaten eigentlich vereinigt"? - Von Th. Kielinger S. 2

oo klaren, welche CDU/CSU-Minister er ersetzen möchte S. 8 Jubilaum: Togo feiert die Koloni-Tennis: Fred Perry in Bronze, ein Wimbledon-Denkmal mit kleinen

almacht Deutschland. - Von Ka-Moskau: Glückwünsche zum Na- Fernsehen: Neugierde als Triebfe-

tionalfeiertag der USA mit ungewohnter Höflichkeit S. 5 WRK-Präsident Berchem: Fi- Tel Aviv: Praxis und Empirie;

nanzminister fördern "Tod der Kishon auf dem 4. Internationalen deutschen Universität" S. 6 Kongreß über Humor S. 15

Forum: Personalien und Leser- Spanien: Gedanken einer Elfjähhriefe an die Redaktion der rigen, die an der Ölseuche starb, WELT. Wort des Tages S. 8 erschüttern das Land -S. 16

von morgen

# Verändert das Metall-Modell die Arbeitszeit-Mentalität?

Gesamtmetall-Hauptgeschäftsführer Kirchner: "Völlig neue Dimension"

GÜNTHER BADING, Bonn Die Diskussion um die Arbeitszeitverkürzung wird nach Meinung von Gesamtmetall-Hauptgeschäftsführer Dieter Kirchner eine "völlig neue Dimension" bekommen, wenn die Chancen der jetzt vereinbarten differenzierten Arbeitszeit in den Uoternehmen genutzt werden. Die "unglaublichen Varianten, die das Modell der flexiblen Arbeitszeit mit einem Durchschnitt von 38,5 Wochenstunden im Betriebsvolumen für die unternehmensgerechte Gestaltung von Produktion und Dienstleistungs-Angebot öffne, seien geeignet, unsere gesamte Arbeitszeit-Mentalität zu verändern. "Dies kann eine Eigen-Dynamik entwickeln, die nicht auf den Metall-Bereich beschränkt hleibt; das kann sogar his hin zur Veränderung der Ladenschlußzeiten gehen". In jedem Falle sei es falsch, wenn die IG Metall jetzt voo einem "Einstieg" in die 35-Stunden-Woche sprecbe. Mit dem Konzept der Flexibilität habe man der bisherigen Betrachtung der Arbeitszeit als "fester Zuteilungsgröße", die in "Quanten" verringert werden könne, den Rükken gekehrt, sagte Kirchner im Gespräch mit der WELT.

In seiner Bewertung des Tarifab-

Vorteile der \_enormen Verstetigung" der Lohnkostenentwicklung durch die Laufzeit des Lohn-Tarifvertrags von 26 Monaten his März 1986. Dies hiete eine vernünftige Kalkulationsgrundlage für die Unternehmungen, ohne die in der Diskussioo um längerfristige Gestaltung voo Einkommens-Tarifverträgeo voo Gewerkschaftsseite immer wieder geforderte Indexierung oder Revisionsklausein. Man habe "quasi nebeobei" in diesem Kompromiß etwas erhalten, was in der Vergangenheit allein schon "Streit, wenn auch nicht Streik\* verursacht habe.

Der Hauptgeschäftsführer des Metall-Arbeitgeberverbandes appellierte an Unternehmensleitungen und Betriebsräte, die neue Chance der Fächer-Arbeitszeit auch zu outzen. Er erinnerte daran, daß sein Verband schoo zu Beginn der Tarifrunde Modelle flexibler Arbeitszeit vorgelegt habe. Er selber habe "relativ früh eine Bandbreite von 38 bis 40 Wochenstunden" für möglich gehalten. Die IG Metall habe dagegen von Beginn der Auseinandersetzung um die 35-Stunden-Woche an jedem Gedankeo an eine Flexibilisierung der Arbeitszeit - trotz damit einhergehender

schlusses verwies Kirchner auf die Verkürzung - eine Absage erteilt. "Es ist das singuläre Verdienst von Georg Leber, daß er dieses Konzept den Gewerkschaften schmackhaft gemacht

Kirchner wies auch die Kritik aus

dem Gewerkschaftslager zurück, daß die Tarifpolitik quasi entmündigt worden sei, weil die eigentlichen Arbeitszeiteotscheidungen im Betrieb getroffen würden. "Weder sind die Gewerkschaften überflüssig geworden, noch haben Tarifverträge ihre Ordnungsfunktion verloren". Es sei nur darum gegangen, die Starrheit des für alle Arbeitnehmer und alle Betriebe gleichlautenden Zeit-Tarifvertrags aufzulösen, um die Ausgestaltung der Rahmenvereinbarung in die Hände derer zu legen, die am besten beurteilen können, was für ihren Betrieh paßt". Die Arbeitgeberverbände würden demnächst eine Beispielsammlung für flexible Arbeitszeitgestaltung in den Betrieben vorlegen. Dies werde kein Rezeptbuch" sein; es sei als Handreichung für kleine und mittlere Unternehmen gedacht und es solle auch helfen, Mißtrauen bei Betriebsräten und Arbeitnehmern im Betrieb gegen die neue Regelung abzubauen. • Fortsetzung Seite 8

# "RAF weiterhin zu Gewalttaten fähig"

Rebmann nach den Terroristen-Festnahmen von Frankfurt: Zu früh für "Entwarnung"

#### DW. Bonn/Wieshaden

Auch nach dem schweren Schlag gegen die linksterroristische "Rote Armee Fraktion" in Frankfurt halten Fahnder des Bundeskriminalamtes diese Untergrundorganisation noch zu Terrortaten fähig. Der Leiter der BKA-Fahndungsahteilung, Klaus-Herbert Becker, nannte in einem Ge-spräch mit AP die Verhaftung von Christa Eckes, Ingrid Jakobsmeier, Helmut Pohl und Stefan Frey eine erhebliche Schwächung des harten Kerns der "RAF". Aber in der Vorrangfahndung stünden noch immer elf Männer und Frauen, die weiterhin "die alten Ziele verfolgen" und Aktionen gegen "Repräsentanten des Staates" planten. Der Fahndungsexperte zitierte den Satz der Terroristin Brigitte Mohnhaupt, die RAF sei eine Hydra, der immer wieder neue Köpfe nachwüchsen. Diese Bemerkung habe ihre Berechtigung. Denn zum einen versuchten die Führungskader, im terroristischen Umfeld neue Aktivisten zu rekrutieren, und zum anderen schlössen sich einige Leute freiwillig den Terroristen an. Als typisch dafür wurden die mit den anderen vier in Frankfurt gefaßten Barbara Ernst und Ernst Volker-Wilhelm Staub genannt. Auch Manuela Maria

Happe, die in der letzten Juni-Woche bei Eßlingen festgenommen wurde, wird in diese Kategorie eingereiht, Es wurde gestern nicht ausgeschlossen, daß sich um die beiden noch nicht gefaßten Terroristen Inge Viett und Henning Beer ein neuer harter Kern" formieren wird.

Der Erfolg von Frankfurt geht nicht - wie in der Vergangenheit - auf das Konto der immer engmaschiger

## SEITE 3: Die RAF auf abschüssiger Bahn

und effektiver Fahndungsraster des BKA zurück, sondern ist eher "Kommissar Zufall" zu verdanken. Ein beim Waffenreinigen aus einer Terroristen-Pistole versehentlich losgegangener Schuß hatte einen Hausnachbarn alarmiert und schließlich zu dem schweren Schlag gegen die RAF geführt. Die bei der Wohnungsdurchsuchung sichergestellten Faustfeuerwaffen, sowjetischen Handgranaten, modernen Zeitzünder sowie mehr als 100 Pässe und Bargeldsummen belegen nach Einschätzung von Fachleuten, daß die RAF die Zerstörung ihrer Logistik durch die Enttarnung von im gesamten Bundesgehiet verstreuten 13 Erddepots Ende 1982 erstaunlich gut verkraftet habe. Terroristen-Fahnder spracben deshalb auch davon, daß man einer weiteren Neuformierung und \_Neumunitionierung" der RAF zuvorgekommen sei.

Auf diesen Aspekt ging auch Bundesgeneralanwalt Kurt Rebmann ein. Der Fahndungserfolg falle in eine gewisse Rekrutierungsphase der RAF, sagte Rebmann. Dennoch sei es für eine "Entwarnung" zu früh. Neben den Festnahmen ist für die Fahndungsexperten die Auswertung der sichergestellten Waffen und Unterlagen von großer Bedeutung, gibt ihnen diese doch die Möglichkeit, tiefere Einblicke in den aktuellen Stand des Neuaufbaus der Terrorgruppe zu gewinnen. Darüber hinaus lassen die in der zu konspirativen Zwecken genutzten Frankfurter Wohnung gefundenen Stadtpläne mehrerer deutscher Großstädte möglicherweise konkrete Rückschlüsse auf geplante Aktionen zu.

Nach Angaben der Bundesanwaltschaft sind auch Barbara Ernst (29) und Ernst Volker-Wilhelm Stauh (29) nicht nur der Unterstützung, sondern nunmehr auch der Mitgliedschaft in der "Rote Armee Fraktion" verdäch-

# Börner: Ein Gegenmodell zu Bonn

Der hessische Ministerpräsident verteidigt die Zusammenarbeit mit den Grünen

Der neugewählte hessische Ministerpräsident Holger Börner hat den Willen seiner von den Grünen tolerierten SPD-Minderheitsregierung bekräftigt, die Architektur einer neuen Politik zu verwirklichen. In einer fast anderthalbstündigen Regierungserklärung sagte der Regierungschef gestern in Wiesbaden, die Bildung einer neuen gewählten Regierung in Hessen sei "ein Sieg der Vernunft und des Kompromisses".

Börner begründete sein Regierungsprogramm mit "grundlegenden Widersprüchen in der Entwicklung unserer Industriegesellschaft", in denen "gefährlicher sozialer Sprengstoff" liege. Es gehe um die Bekämpfung der Arbeitslosigkeit, die Sicherung der Zukunftschancen der jungen Generation, um die Bewältigung der Auswirkungen der technischen Revolution, um die Sicherung unseres Lebensstandards und des Sozial-

D. GURATZSCH, Wiesbaden staates, um die Schonung der Ressourcen und Energievorrate sowie den Abbau der Umweltbelastungen.

Bei der Bewältigung dieser Aufgaben wolle seine Regierung einen anderen Weg als die Bundesregierung gehen und "alternative Lösungsmöglichkeiten erarbeiten und den Bürgern demonstrieren". Das Land Hessen nehme mit diesem Gegenmodell eine "wichtige Pionierrolle" im plurahistischen Kräftespiel der Bundesre-

Börner kündigte an, die Energie-versorgung des Landes werde dezentralisiert, wobei kleine Kraftwerke großen Anlagen vorzuziehen seien. Der Bau neuer Atomkraftwerke ist entbehrlich", fügte der Regierungs-

Während die Bundesregierung "in der gegenwärtigen krisenhaften Situation" allein auf die Selbstheilungskräfte des Marktes setze, wolle an einer aktiven staatlichen Arbeitsmarkt- und Beschäftigungspolitik festhalten. Sie sage nein zur "technologischen Wegrationalisierungspolitik" Bonns, aber ja zu umwelt- und ressourcenschonenden Produktionsstrukturen. Börner: "Damit schaffeo wir sichere und humane Arbeitsplätze und verbessern zugleich die Umwelt- und Lebensbedingungen unserer Bürger.\* Unterlassener Umweltschutz sei mittel- und langfristig unbezahlbar

Unter Anspielung auf seine Kooperation mit den Grünen, die er namentlich nicht erwähnte, meinte der Regierungschef mit einem Wort von Friedrich Hehbel: Es gehört oft mehr Mut dazu, seine Meinung zu ändern, als an ihr festzuhalten." Die Demokratie sei auf "Mitarbeit und Impulse angewiesen, die über das Bestehende hinausgehen."

# Der flinke Chip mit 114 Beinen

Im Churchill-Hotel am Portman Square herrscht Hochbetrieb. "It's Wimbledon-time" ist allerorten zu vernehmen. Da fällt es nicht weiter auf, wenn abseits dieses Trubels im Clubraum des Erdgeschosses eine Weltsensation Premiere feiert. Keinen architektonischen Koloß gilt es zu bewundern, die Zeiten der augenfälligen Gigantomanie sind vorbei. 120 europäische Journalisten, für einige Stunden eingeflogen, werden mit den Leistungen des ersten 32-Bit-Mikroprozessors konfrontiert, einem Ein-Plättchen-Super-Computer.

Bis dato gab es nichts Vergleichbares. Noch nie konnten so viele Daten, sprich elektrische Impulse, gleichzeitig zwischen künstlichem Groß- und Kleinhirn hin- und hergeschoben werden. Der Bereich der potentiellen

Anwendungen ist dabei lediglich durch das menschliche Vorstellungsvermögen beschränkt. Bob, Rick, Dedy, André, Arturo und Tom, die elektronischeo Gentechnologen auf dem Podium, fungieren als Taufpaten, die den anpassungsfähigen Prozessor aus der Wiege heben. Seine Vorganger - erst einige Jahre alt - gehören mittlerweile schon zu den Urgroßvätern der Halbleiter-Großfamilie. "It's here, it works, everybody wants it", präsentieren die findigen Ingenieure und cleveren Manager das, was sich von den Abläufen her dem menschlichen Auge entzieht.

Der komplexe Winzling - Gegenwert: knapp über tausend Mark - hat bereits vor Wochen seinen ersten Schrei in den Labors ausgestoßen. In Austin, Texas, stehen die Reproduktionsanlagen. Das Ding mit seinen

114 Kontakt-Beinchen wird nicht nur von der Corona der Computer-Hersteller sehnlichst erwartet. Bei Telekommunikationsanlagen und Robotern, Flugsimulatoren und Navigationsgeräten steht das Drum und Dran bereits; nur das Herz der Anlage - mit fünf Volt aktiviert - muß noch eingepflanzt werden.

Der flinke Super-Chip mit seinen 20 000 Transistorfunktionen ist gegenüber der Vorgängergeneration wiederum geschrumpft: Die längliche Brikettform wurde zur quadratischen Badezimmerkachel, Kantenlänge zwei Zentimeter, zurechtgestutzt; Leistung und Abmessung verhalten sich umgekehrt proportional: Im Abstand von 180 Milliardstel Sekunden manipulierbare Daten machen ihn viermal so schnell wie seine elektronischen Brüder.

#### **DER KOMMENTAR**

# Rot-Grün

Von HERBERT KREMP

Verlohung, aber die Ehe ist vollzogen. Die beiden Parteien sind zwar nicht zusammengezogen, wenn man eine Koalitioo mit anteiliger Regierungsvertretung unter diesen Begriff bringen will. Sie haben ein Tolerierungsabkommen geschlossen; einige meinen, einen Nichtangriffspakt. Man kann an dem bessischen Ding, das viel komplizierter ist als eine Dachlatte, also berumdefinieren. Dennoch ist das Datum ein historisches zu nennen: Rot-Grün ist Wirklichkeit. Ohne diese Wirklichkeit gäbe es keinen sozialdemokratischen Ministerpräsidenteo Börner.

Ob Hessen musterhildend ist, muß man sehen. Das rot-grüne Gehilde ist nicht so attraktiv, daß sich daraus Schönheitswettbewerbe entwickeln könnten. Braut und Bräutigam lieben sich in diesem Falle mit zusammengehissenen Zähnen. Die Kootrolle am Flughafen fände auch kleine Dolche im Gewande. Börner mußte die Grüne nehmen. Und die Grüne ihrerseits wollte einmal saubere Staats-Jeans tragen.

Das sind die Gründe fürs Zusammengehen, feinere gihts nicht. Die Sozialdemokraten kamen einfach in die "Lage". Während des Wahlkampfes hatte Börner das richtige Gefühl, dem Bürger das Gegenteill versichern zu müssen. Danach schluckte er seine Worte,

Essen wird rot-grün regiert. und alle, auch die heiteren Grü-Man lebt zwar im Stande der nen, sahen ihm zu. nen, sahen ihm zu.

Das Beispiel voo Hessen kann darin bestehen, daß auch andere Sozialdemokraten das tun werden, was sie eigentlich nicht wollen. Es kann aber auch sein, daß eine Mesalliance die andere erleichtert. Rau in Nordrhein-Westfalen, Apel in Berlin bekommen im oächsten Jahr wahrscheinlich nicht die absolute Mehrheit und kommen daher, wenn CDU und FDP nicht ohsiegen, in die hessische "Lage". Richtige Linke wie der niedersächsische Gerhard Schröder und der saarländische Oskar Lafontaine, bei denen man kein Meinungsforschungsinstitut bezahlen muß, um herauszufinden, was sie meinen, sagen von vornherein die Wahrheit, daß sie mit den Grünen wollen. Bei Apel und bei Rau hingegen werden wir Schleiertänze beobachten, die uns

So ist die Lage, und sie kann auch einmal eine der Nation werden. Rot-Grün ist ein Lager. Nun kommt es freilich aufs Zusammenleben an. Schnelle Befunde wird es nicht geben, aber im nächsten Frühjahr sind in Hessen Kommunalwahlen. Dabei werden die Grüneo zunehmen, denn sie sind ja staatseben etabliert. Vielleicht wird es dann in der SPD heißen, Börner sei ein Steigbügelhalter, nicht der Machthalter, ge-

erheitern.

# Abgas: Keine Entscheidung über Beihilfen

DW. / AP, Bonn

Die Bundesregierung hat die Entscheidung, oh Käufer abgasarmer Autos zusätzlich zu Steuernachlässen auch noch eine direkte Subvention des Staates erhalten, bis zum Herbst vertagt. In einem Beschluß vom Dienstagabend, den Bundesfinanzminister Gerhard Stoltenberg (CDU) gestern vor der Presse in Bonn erläuterte, werden die Pläne des Ministers für Änderungen bei Kfz-Steuer und Mineralölsteuer zugunsten von Autos mit Abgas-Katalysator gehilligt. Für einen weiteren Kaufanreiz für Umweltautos, wie ihn Innenminister Friedrich Zimmermann (CSU) fordert, wird lediglich die Prüfung zugesagt. Darüberhinaus hieß es jedoch in Regierungskreisen, Bundeskanzler Helmut Kohl habe in der Kahinettsrunde dem Vorschlag Zimmermanns zugestimmt, wonach bei Kauf des abgasentgifteten Autos vom 1.Juli 1985 an der Anschaffungspreis durch gestaffelte Beihilfen gesenkt werden soll. Im Einführungsjahr soll die Subvention danach 1500 Mark hetragen und schrittweise auf 800 Mark bis 1989 sinken.

Stoltenberg, der sich dem Zimmermann-Plan energisch widersetzt hatte, wurde im Kahinett, wie es hieß, vom neuen Wirtschaftsminister Martin Bangemann (FDP) unterstützt. Demgegenüber erklärte der FDP-Vorsitzende Genscher, die Freien Demokraten unterstützten "mit Nachdruck Kaufanreize für umweltfreundliche Autos".

Seite 2: Lauter offene Fragen

# **Ifo-Institut:** 1984 Belebung der Investitionen

DANKWART SETTZ, München

Die konjunkturelle Erholung wird in diesem Jahr auch ihren Niederschlag in einer Belebung der Investitionstätigkeit im verarbeitenden Gewerbe finden. Zu diesem Ergebnis kommt das Ifo-Institut für Wirtschaftsforschung, München, aufgrund seines im März/April bei etwa 3200 deutschen Unternehmen durchgeführten Investitionstests. Danach kann davon ausgegangen werden, daß die Bruttoanlageinvestitioner das Niveau von 1983 um gut fünf Prozent übersteigen werden, was real einem Zuwachs von 2,5 Prozent entspricht. Gegenüber der Umfrage vom Herbst 1983 haben die Unternehmen damit ihre Investitionsplanungeo um knapp drei Prozent nach oben revi-

Daß der Investitionsmotor nicht ooch kräftiger anspringt, ist nach Ansicht des Instituts darauf zurückzuführen, daß viele Aufträge wegen der Investitionszulage in das Jahr 1983 vorgezogen worden sind und jetzt in den Budgets fehlen. Inwieweit sich der Streik in der Metallindustrie auf die Investitionstätigkeit 1984 auswirken wird, lasse sich noch nicht beur-

Wichtige Investitionsimpulse gehen nach wie vor von der technischen Entwicklung aus: So hat sich der Anteil der Investitionen zur Einführung neuer Produktions- und Verfahrenstechnikeo voo 44 Prozent 1980 auf fast 60 Prozent erhöht. Erweiterungsinvestitionen werden hingegen auch im laufenden Jahr nur eine untergeordnete Rolle spielen.



daß es noch internationale Hotels gibt, deren Luxus nicht genormt ist.

DÜSSELDORF TELEFON 0211/62 16-0 TELEFON 040/34 9180 TELEFON 0721/3 71 70

TELEX 2162983

KARLSRUHE

# **Pokerpartie**

Von Carl Gustaf Ströhm

in verwirrendes Spiel hat in diesen Tagen zwischen den beiden Supermächten begonnen. Die Zuschauer meinen, einer Poker-Partie beizuwohnen. Da hatten die Sowjets monatelang jeden Kontakt mit dem "bösen Reagan" abgelehnt und von Eiszeit, Kriegsgefahr und atomaren Schrecken gespro-cben. Jetzt aber bieten sie plötzlich Gespräche über die Entmilitarisierung des Weltraums an.

Reagan wiederum, der die Sowjetunion noch unlängst als "Reich des Bösen" klassifizierte, ist schon seit Monaten darauf erpicht, den Kreml wieder zu Verhandlungen zu überreden. Auf das sowjetische Angebot reagierte er im ersten Augenblick mit dem Wunsch, man solle dann schon nicht nur in Wien über den Weltraum, sondern auch in Genf wieder über die Raketen verhandeln. Das wiesen die Sowjets zurück und sprachen von "Vorbedingungen" – worauf Reagan sagen ließ, es gebe gar keine Vorbedingungen. Die Amerikaner seien willens und bereit, zu den Verhandlungen anzutreten.

Hinter diesem Hin und Her gibt es zwei Gesichtspunkte einen taktischen der Amerikaner und einen Strategischen der Sowjets. Reagan, an dessen Wiederwahl inzwischen wohl auch die stursten Kreml-Dogmatiker nicht mehr zweifeln, will noch vor der Wahl zumindest Shakehands mit den Sowjets machen. Eben deshalb zieren sich die Sowjets. Sie wissen aber auch. daß sie vom hohem Sockel des "Njet" herunter müssen, weil sie den elektronischen und technologischen Wettlauf mit den USA niemals gewinnen können Allenfalls kann der Kreml die eigene Position irgendwie halten.

Die Westeuropäer, die noch vor wenigen Monaten ziemlich hysterisch und ziemlich unbegründet Furcht vor einer "Konfrontation" der Supermächte kultivierten, müssen sich jetzt an den Gedanken gewöhnen, daß sich Washington und Moskau langsam aber stetig wieder aufeinander zubewegen. Der gute alte Dobrynin plaudert in Washington wieder freundlich mit dem US-Präsidenten - und eine Delegation des sowjetischen Jugendverbandes Komsomol befindet sich zur Zeit auf einer großen USA-Reise. Gewiß, der Poker geht weiter - aber von einer "Eiszeit" kann längst nicht mehr die Rede sein.

# Schonzeit

Von Stefan Heydeck

Martin Bangemann ist als neuer Bundeswirtschafts-I minister gerde eine Woche lang im Amt. Das hindert aber offensichtliche Gegner der Bonner Koalition keineswegs, gegen ihn zu holzen - wider alle bislang üblichen Spielregeln. Er habe von Ökonomie keine Ahnung, giftet der "Spiegel", er habe das Format eines Bezirkssekretärs. Und der "Stern" kartet nach: Bangemann sei "der gescheiterte Mann aus Europa", den es "zu versorgen gilt".

Früher war es üblich, daß neue Minister eine "Schonfrist" von 100 Tagen hatten. Daran hielten sich die Journalisten wie die Politiker aus dem gegnerischen Lager. Unausgesprochen und freiwillig. Das wurde in der Vergangenheit manch glücklo-sem SPD-Minister zugestanden, mancher "Notlösung" und manchem "Lückenbüßer".

So hatte ,etwa, Hans Apel selbstverständlich Anspruch auf eine "Probezeit", als er - "weißer Jahrgang" und der Bundeswehr nicht gerade zugeneigt - auf massives Drängen von Schmidt hin vom Finanz- ins Verteidigungsministerium "umsteigen" mußte. Apel-Kritiker haben ihm später bescheinigt, daß er sein Amt, alles in allem, nicht schlecht geführt hat.

Wenn heute Bangemann mit vollen Breitseiten angeschossen wird, sein Vorgänger Otto Graf Lambsdorff in die Nähe eines Kriminellen gerückt und der FDP-Spitzenkandidaten für die NRW-Landtagswahlen zielgerichtet als unseriös etikettiert, dann kann das eigentlich nur bedeuten: für "Wende"-Gegner gelten jene Maßstäbe nicht mehr, auf die sie unter SPD-Kanzler mit soviel Vehemenz zu pochen wußten.

Nachdem die Sozialdemokraten den eigenen Mann, Helmut Schmidt, auf ihrem Kölner Parteitag wie die sprichwörtliche "heiße Kartoffel" haben fallen lassen, soll nun offenbar die FDP ..totgemacht" werden. Rache?

Wie war das noch früher und wie ist das heute mit den "100 Tagen Schonfrist"?

# Fußball-Paradies

Von Frank Ouednau

Co schön war es. Und daran kann nichts umgebriegelt, Verförstert oder berummenigget werden. Es war, als erklänge plötzlich wieder die Melodie, zu der man weiland mit der Liebsten in den Mai getanzt ist.

Da treffen sich zwei Gruppen vierzigjähriger Männer. Der eine sieht aus, als brauche er zur morgendlichen Frisur eher Staubtuch für die Kopfhaut als Kamm, der andere scheint den Fußball verschluckt zu haben, gegen den er nun treten soll. Und dann spielen sie, als wollten sie allen erklären, was es denn mit dem Begriff Ästhetik auf sich hat. Wir lehnen uns zurück im Fernsehsessel und begreifen noch ganz anderes: Erinnerungen sind sehr oft vorzügliche Balancierstäbe, mit denen man sich über eine schlimme Gegenwart tasten kann.

Deutschland hat gegen Holland Fußball gespielt. So wie damals, vor genau zehn Jahren, als "wir" Weltmeister wurden. Es waren dieselben Männer, die Beckenbauers, Cruyffs, Overaths und Rensenbrinks. Das Ergebnis war anders diesmal, "wir" haben 0:1 verloren. Was gar nichts besagt. Wichtiger ist, daß dabei tatsächlich ein Spiel vorgeführt wurde. Von witzigen Technikern und schlitzohrigen Filous, die mit den Händen in den Hesentaschen noch besser sind als die Lunge-aus-dem-Hals-Renner, die, bumsfallera, im Ball das Leder sehen, das noch einmal gegerbt werden muß.

Vielleicht ist es sinnlos in die platte Formel zurückzufallen, früher, ja früher, sei alles viel schöner gewesen. Aber irgendwann muß uns etwas abhanden gekommen sein. Etwa in der Zeit, als die Soziologen sich auch in den trächtigen Untergrund des Sports bohrten. Dann kam so etwas raus: Die intrensisch motivierte Interaktion zwischen Beckenbauer und Müller verifizierte jene funktional-strukturelle Hypothese, der zufolge sich die Evidenz der Realität als Reduktion von Komplexität interpretieren läßt. So mühen sie sich heute. Dabei wars nur dies: Nach einer Vorlage von Beckenbauer schoß Müller das

entscheidende Tor. So einfach, so schön und nichts von dem, was einem beute, vor Langeweile bösartig geworden, immer häufiger einfällt: Oben Bumskopf, unten Bumsfuß. Die Weltmeister von 1974 haben gespielt. Ihr Nachfolger, nun spielt man schön. Oder: Die Erinnerung ist das einzige Paradies, aus dem uns auch die Heutigen nicht vertreiben können.



"Wenn's die Drucker jetzt drucken täten, könnt's jeder begreifen"

ZEICHNUNG: KLAUS BÖHLE

# Lauter offene Fragen

Von Manfred Schell

Das Bundeskahinett, das jetzt in die Sommerpause geht, hinter-läßt Unzufriedenheit. Ausgerechnet in der Umweltschutzpolitik, die zu den Glanzstücken dieser Regierung zählt, hleibt ein Defizit: Die seit langem diskutierte Entscheidung, oh das ahgasarme Auto ah 1986 durch eine öffentliche Finanzhilfe für die Masse der Käufer attraktiv gemacht werden soll oder nicht, wurde vertagt.

Die Tatsache, daß die steuerli-chen Begleitmaßnahmen in vollem Einvernehmen ahgesagt wurden, kann diesen hlamahlen Vorgang nicht verdecken. Zumal die Gründe für ein Votum so oder so ausgereizt sind. Bundesfinanzminister Gerhard Stoltenberg ist gegen ei-nen solchen finanziellen Anreiz; vor allem aus ordnungspolitischen Gründen wendet er sich gegen sol-che Suhventionen. Stoltenberg hält außerdem das Geld zusammen. Das ist eine seiner vorrangigen Aufgaben. Niemand wird ihm das zum Vorwurf machen können. Im Bundeskabinett hat er vom neuen FDP-Bundeswirtschaftsminister Bangemann und vom Vorsitzenden der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Alfred Dregger, Schützenhilfe erfahren. Ihnen gegenüber steht Bundesinneminister Friedrich Zimmermann, der in der Umweltschutzpolitik beachtliche Pflöcke eingeschlagen hat und der sich noch vor der Kahinettssitzung sehr sicher war, als "Sieger" ausdieser Diskussion hervorzugehen. Die Minister Dollinger, Geißler und Genscher, auch der Bundeskanzler haben ihn unterstützt, oder zumindest ein hohes Maß an Verständnis für seine Argumentation gezeigt. Zimmermann glauht, daß der Durchbruch zum abgasarmen Auto ohne Zuschuß aus dem Steuertopf nicht machbar ist, daß letztlich die Autokäufer vor dem Mehrpreis, den ein Katalysator erfordert, zurückschrecken werden. Er will den "Schaufenstereffekt", das heißt den Preisnachlaß sichtbar machen. Aber Bundeskanzler Helmut Kohl wollte keine kontroverse Abstimmung im Kahinett. So kam es zu der Vertagung. Es wäre, vor diesem Hintergrund, in zu kleinem Karo gedacht, jetzt von einem halben Sieg oder einer halben Niederlage der Hauptkontrahenten Stoltenberg und Zimmermann zu reden.

die Bürger umtreiben. Es gehört nicht viel Prophetie dazu, vorherzusagen, daß die Stichworte für ein "Sommertheater" gegeben und angereichert worden sind. Die CSU, die geschlossen ihren Bundesinnenminister unterstützt, ist enttäuscht von Bangemann. Sie ging davon aus, daß er auf der Zimmermann-Linie liege, zumal ja auch die FDP die Umweltschutzfahne sehr hoch hält, immer in der Konkurrenz zu den Grünen. Hier muß also mit konzentriertem Feuer aus der CSU gerechnet werden, die ohne-hin das Gefühl hat, in Bonn "ausgegrenzt" zu werden.

Neben dieser sachpolitischen Diskussion bleibt die Frage, wie es personell in der Bundesregierung weitergehen wird. Franz Josef Strauß hat auf der CSU-Klausur in Kloster Banz dazu keine Aussagen gemacht. Er wurde auch nicht danach gefragt. Aber die Beobachter sind zu der einhelligen Beurteilung gekommen, daß Strauß nach dem schweren Schicksalsschlag nicht resigniert. Das Bestreben der CSU, den Platz des Bundesaußenmi- nisters für ihn freizukämpfen, ist deutlich zu erkennen. Genschers Position auch als Außenminister ist, nachdem er sich erst einmal zum FDP-Vorsitzenden auf Ahruf erklärt hat, schwächer geworden. So ahsurd ist es deshalh nicht, wenn er jetzt wieder als nächster Präsident der EG-Kommission gehandelt wird. Das wäre ein politisches Amt, das er gewiß gut führen würde. Bedenken der ührigen EG-Staaten gegen ihn wären kaum zu



Stichworte für dos Sommertheater:

erwarten. Strauß hat einem Repor-ter, der ihn zu solchen Überlegungen befragt hat, hintersinnig geantwortet, er würde Genscher "den EG-Posten nicht streitig" machen. Das Gewirr, wer nun wen für die EG-Kommission ins Spiel gehracht hat, ist ohnehin kaum aufzulösen. Von CSU-Seite ist zu hören, Kohl habe ihr die Besetzung eines EG-Kommissars anheim gestellt. Spä-ter wurde der Name Kurt Biedenkopf genannt. Die CSU ist daraufhin, zugunsten Biedenkopfs, zurückgetreten. Jetzt wird wieder Genscher genannt.

Brüssel könnte für Genscher auch aus einem anderen Grund durchaus attraktiv sein, und man muß dabei gar nicht an die gute Bezahlung denken. Ein Rückzug von der Politik, an den der FDP-Politiker in schweren Stunden gedacht hat, ist nach so langer Zeit immer mit Erschwernissen verbunden. Auch wenn der Platz in einer Anwaltskanzlei zur Verfügung steht. Nach so vielen Jahren in der Politik ist man so gut mehr "resozialisierbar".

Strauß hat sich in Banz mit Kritik an Kohl und Genscher zurückgehalten. Dennoch, das, was Strauß gesagt hat, war deutlich, wenn auch mit verhaltenen Worten vorgehracht: Im Dreiergespräch mit Kohl und Genscher stehe es 2:1 gegen ihn. Wirklich Wichtiges werde dort nicht entschieden. Er vermißt ein "Afrikahild" Genschers. Kohl schweige zumeist zu solchen Auseinandersetzungen. Er sei sich zu schade, den "Sinngehalt des Sinnlosen darzustellen".

Es ist also genug Diskussionsstoff für die nächsten Monate vorhanden, und die Erfahrungen, die schon Schmidt machen mußte, zeigen, daß eine Regierung in nachrichtenarmen Zeiten kaum in der Lage ist, hier steuernd einzugreifen. Bleiben wird auch die Frage nach einer Kabinettsumhildung. Kohl hat sie wohl für Mitte 1985 in Aussicht genommen. Er hat zwar kurz vor seiner Ahreise nach Argentinien erklärt, ein solches Thema stelle sich ihm nicht. Oh er es dadurch "getötet" hat, ist mehr als fraglich. Schließlich reden ja schon prominente CDU-Politiker auch öffentlich darüber. Und dies, obwohl es die ureigenste Sache des Regierungschefs ist, Minister zu entlassen oder zu berufen.

# IM GESPRÄCH Horst Rehberger

# FDP-Lotse in schwerer See

Von Peter Philipps

Die Freien Demokraten wandeln seit einiger Zeit am Rande des existentiellen Ahgrunds. Das hat sie zwar auf ihrem Bundesparteitag in Münster vor wenigen Wochen nicht davon abgehalten, der staunenden Öffentlichkeit den schlechten Eindruck noch zu bestätigen, doch die Quittung folgte durch das Aus im Europa-Wahlkampf gleich auf dem Fuße. Der nächste Untergang eines Beibootes des Bundesdampfers FDP droht im kommenden Frühjahr. Die-Aussichten zum Wiedereinzug in den Saarländischen Landtag sind schlecht, vom Wiedererklimmen der

Regierungssessel ganz zu schweigen.
Auch hier liegt ein gerüttelt Maß
Selbstverschulden vor, doch in letzter
Minute quasi hatten sich die Freidemokraten in Deutschlands südwestlichem Zipfel einen Lotsen an Bord geholt, der gewisse Chancen bietet, das Klassenziel doch noch zu errei-chen. Als nahezu Unbekannter wurde der vormalige Mit-Bürgermeister von Karlsruhe, Horst Rehberger, in die Landeshauptstadt Saarbrücken als Wirtschaftsminister gehievt. Die de-solate Lage an der Kohlefront und bei ARBED-Saarstahl sowie die damit zusammenhängende überdurch-schnittlich hohe Arbeitslosigkeit allein hätten schon ausreichen können. ihn von der Aufgabe abzuschrecken Aber selbst die hinzugekommenen FDP-Hypotheken durch eine wählerabschreckende Personalpolitik haben Rehberger nicht ferngehalten. Der Lotse hat Mut.

Der "stahlharte Verhandler", als den ihn Parteifreunde schildern, wurde Parteichef Genscher vom badenwürttembergischen Landesvorsitzenden Jürgen Morlok empfohlen. Der konnte ihn aus eigener guter Erfahrung anpreisen: hatte er ihm doch in seinem Wahlkreis Karlsruhe zu ausnehmend guten Stimmenergehnissen verholfen. Der Rechtsanwalt – Jahr-



Wondeln am Ronde des Abgrun-

gang 1938 und Vater dreier Kinder gehört seit 1959 zur FDP und hat reichlich kommunalpolitische Erfahrungen gesammelt. Acht Jahre lang war er als einer von fünf Bürgermeistern in seiner Geburtsstadt Karlsruhe für die Bereiche Wirtschaft. Verkehr und Versorgungsbetriebe zuständig. Mit drastischen Maßnahmen gegen Schwarzarbeiter zeigte er kurz nach seiner Amtsübernahme im Saarland das erste Mal dort seine Visitenkarte. Wenn die FDP überhaupt noch eine Chance zur Wiederwahl in diesem Land haben will, dann durch ihn.

Ein SPD-Spitzenkandidat Oskar Lafontaine, mit einem sehr ausgeprägt linken Profil, der zugleich den Grünen kaum eine Chance läßt, und em Ministerpräsident Werner Zeyer, der hisher auch nicht annähernd den Popularitätsgrad seines Vorgängers Franz-Josef Röder erreichen konnte. lassen den Freien Demokraten Spielraum genug, die Wähler trotz allem noch von ihrer Daseins-Wichtigkeit

## **DIE MEINUNG DER ANDEREN**

SAARBRÜCKER ZEITUNG

Zum Bruck-Tarifstreit beifit es bier:

Unverständlich ist das, was in der

Druckindustrie vor sich geht, wo die IG Druck und Papier unter ihrem Vorsitzenden Ferlemann auch jetzt noch Verhaltensweisen an den Tag legt, die letztlich auf die Arbeitnehmer zurückschlagen werden. Ist es in den anhaltenden Streiks offensichtlich nach wie vor das Ziel gewisser Funktionäre, bestimmte Zeitungen durch Nötigung und Blockade an den Rand des wirtschaftlichen Zusammenhruchs zu hringen sowie nach bester kommunistischer Manier jegliche Informationen zu verhindern, so sollten die Arbeitnehmer der Druckindustrie um so intensiver nach dem Sinn dieser Ferlemann'schen Arbeitskampistrategie fragen. Denn mit einem muß gerechnet werden, eines muß - mit Blick auf die Arbeitsplätze - befürchtet werden: Verstärkte Rationalisierungs- und Automatisierungsbemühungen in der Druckindustrie. Das sollten sich die Verhandlungsführer der IG Druck und Papier vor Augen halten. Es sei denn, die Mitglieder, die Arbeitnehmer interessieren sie dabei wenig. Niemand wird es verstehen können, daß für die IG Metali als Kompromiß etwas zumutbar ist, was die IG Druck und Papier meint, nicht akzeptieren zu können. Auch so kann man gewerkschaftliche Solidarität aufs Spiel setzen.



Das Blatt merkt zu den Arbeitslos

Enttäuschend: Die Zahl der Arbeitslosen ist im Juni nur um 20 625 zurückgegangen. Die Gründe liegen auf der Hand: In wichtigen Industriezweigen (Bauwirtschaft, Stahl, Werften) lahmt der Aufschwung. Aber selhst da, wo's aufwärts geht, werden nicht gleich neue Leute eingestellt. Mit Comoutern und Robotern versucht man, über die Runden zu kommen. Nicht zuletzt: die Streiks! Wer stellt schon neue Mitarbeiter ein, wenn er nicht weiß, ob er die Waren, die er mit neuen Arbeitskräften produziert hat, auch verkaufen kann. Machen wir uns nichts vor. Auch wenn die Konjunktur jetzt wieder Dampf aufmacht - die Hoffnung auf viele hunderttausend neue Arbeitsplätze souten wir vorerst begraben. Eine hittere Wahrheit.

## NEUE ZÜRCHER ZEITUNG

Zum Verbättnis der CSU zur Bonzer Ko-alltion schreibt das Blatt:

Das Gerede um eine größere Kabinettsumhildung in Bonn, die die Amhitionen der CSU befriedigt hätte, hatte sich vor allem durch den Rücktritt von Wirtschaftsminister Lambsdorff und durch die hastige Einsetzung von Martin Bangemann als dessen Nachfolger wieder beträchtlich verstärkt. Kohl zeigte sich darüber mehrmals sichtlich höchst verärgert. Die Kritik an der Zusammensetzung seines Kabinetts wurde dadurch freilich eher noch angefacht, und die Forderungen, die nun erneut aus der Ekke des bayrischen Unionspartners kommen, werden kaum verstummen.

48 Mg 5-1934

#### THE GUARDIAN

Die Londoner Zeitung befaßt sich mit dem Verkältnis der Westmächte:

Der Dialog wird voraussichtlich auf Der Dialog wird voraussichtlich auf seiner derzeitigen sterilen Ebene verharren, bis Herr Reagan wiedergewählt ist. Dann aber wird es etwas Bewegung geben müssen, wenn sich nicht beide Seiten den Extravaganzen eines Wettlaufs im Krieg der Sterne verschreiben wollen.

# Wo sind die Vereinigten Staaten eigentlich "vereinigt"?

Anmerkungen zum amerikanischen Unabhängigkeitstag / Von Thomas Kielinger

Lein Land lädt so sehr zu Ver-Nallgemeinerungen ein wie die USA: aber kein Land entzieht sich gleichzeitig dem Zugriff des gemeinsamen Nenners so sehr und nachhaltig wie eben diese USA. Unzählige Male haben wir es gehört: das Wort von der Coca-Cola-Kultur, der Ketchup-Verrohung, der Blue-Jeans-Norm. Das sind die Stichworte der Sippenhaft, unter denen Amerika, dieses Monstrum an Diversität, verborgen bleibt.

Es wird die gesamte Regierung

treffen, die doch aus Umfragen

weiß, daß nach der Arbeitslosigkeit

die Belange des Umweltschutzes

Wer sich die Tausende von Einzelinteressen ansieht, diese regional und gruppenspezifisch aufgesplitterten Identitäten, die sich unter oft anarchisch anmutenden Bedingungen der Freiheit austoben und ihren geschichtlichen Platz beanspruchen, bekommt eher das Gegenteil einer konformen, normierten Gesellschaft vorgeführt. Da ist und hleiht als wichtigste Frage: Wo sind die Vereinig-ten Staaten eigentlich "vereinigt"?

Was sich in diesen Tagen und

kandidaten der Demokratischen Partei, Walter Mondale, abspielt, illustriert diesen Punkt sehr gut. Der arme Mann kommt unter dem Zugriff der "special interests" fast kaum mehr zu sich und seiner politischen Gestalt. Am tollsten treiben es die organisierten Frauen, die ihm geradezu das Messer auf die Brust setzen und eine der ihren zur

Vizepräsidentschaftskandidatin verlangen. Sonst, so droben sie, werden sie auf dem Parteitag eine eigene Kandidatur ins Feld hringen, unahhängig von der Wahl, die Mondale getroffen haben mag. Da bleibt von der Kohärenz der Partei nicht mehr viel ührig.

Aber die Parteien, das zeichnet sich seit geraumer Zeit ah, haben sich in den Staaten eher der Schwundstufe ihrer Bedeutsamkeit genähert. Das beflügelt wiederum die Popularität Ronald Reagans. Er appelliert nicht an die Parteigänger, sondern an die Amerika-

Wochen um den Präsidentschafts- ner, nicht an den Partikularismus. sondern an die nationale Identität. Das tut, auf eine kuriose Weise, auch Jesse Jackson, dieser politische Wanderprediger. Jackson zehrt vom Fluidum dessen, was Amerika groß gemacht hat: seine Chancengleichheit, seine unbegrenzten Möglichkeiten.

> Sein Ausflug durch Kuba und Nicaragua mag so der sentimentalen Reise eines politischen Toren geglichen haben, voll atemberaubender Ignoranz und Gutgläubigkeit; aber noch in der Verirrung verrät sich ein Stück amerikanischen Lebensgefühls, das sich nicht anpassen und einpassen will in Normen des Verhaltens, das sich vielmehr seinen eigenen Zugang zu den Quellen freizuschaufeln sucht, unahgeleitet. undiszipliniert, unilateral Ein Schauspiel, dem viele Amerikaner heimlich applaudieren, mögen sie auch seine politische Botschaft, die Jackson-Bot-

Wichtig hleibt: Man erkennt sich wieder in dem, der den Augenblick ergreift. Leben im Experiment. "Trial and error" - Versuch und Scheitern und immer wieder ein neuer Versuch. Als identisches Merkmal der nationalen Veranlagung ergibt dies freilich noch keine "Vereinigten Staaten". Es ist sogar wahrscheinlich, daß die Anläufe des Außenseiters Jackson der Demokratischen Partei im November großen Schaden zufügen werden. Der Individualismus ohne seinen Bruder, die Disziplin, kann soviel befreien wie zerstören. Was hält die Vereinigten Staaten zusammen?

Gestern, am 4. Juli, ihrem Unabhängigkeitstag, strömten die Amerikaner wieder fahnenschwingend in ihre Parks, geistig eingestimmt auf "America, the Beautiful", "This is my Country" und, natürlich. "The Star-Spangled Banner". Dazu Feuerwerke, Jazz, Popmusik und die kleinen Grüppchen von Marihuana-Konsumenten. Die Filiale

des Einkaufshauses "Lord & Taylor" in Manhattans Fifth Avenue spielt bereits seit der Geiselnahme in Teheran, im November 1979, die Nationalhymne jeden Morgen, wenn die Tore sich der Kundschaft öffnen. Nationalstolz verkauft sich 🗲 gut. Doch liegt hier Tieferes vor. Aus der Jugend schwappt eine gro-Be Welle der Zustimmung an die Tore der Militärakademien – West Point hatte zuletzt 12 700 Bewerber für 1443 freie Stellen. Das ist kein Drang nach Liberti-

nage und Permissivität, sondern nach weitbekannter Disziplinierung und großer Härte der Anforderungen. Inmitten des entspannten Milieus, in dem jedes zweite Wort "easy" heißt, meldet sich immer wieder das Bedürfnis nach Form und Formung. Eine Spannung bildet sich heraus zwischen dem Drang nach ungehemmter Selhstverwirklichung und der Suche nach dem Halt, dem einigen-

# SEK — eine Truppe für alle

nberger

Rande des Abge

d Vater dreier let

959 zur FDP C

amunalpointsche in

ersorgungsbeitet.

irastisches Marke

rzarbeiter zeigent.

antsubernahmana

e Mai dort seine Va

tie FDP überhaupa

zur Wiedermahling

ber will dans inte

Spitzenkandida (c.

mit einem sehre

Profil der zuglich:

n eine Chance la

prasidem Wener

ich meht annäten

grad seines Vorge

Ridder etteichen be

reier. Demokratik

die Wähler borg

wer Desems-Fire

NDEREN

ಿ ಪಟ್ಟಿಸಿಕಾ ಚಿಕ್ಕಗಳು

Deue Legie erm

ет иза Возовач

iber dia Rusiang

mierr in inki

neus <u>Viabbe</u>:

ni weiß, or er ieb

9000 *ಹಿರ-ಬಹಕ್ಕ*್ತು.

such ventaufer om

a nuclità von Axia

eta niverza miede di

die Hoffmung af

ಕಾರ ೧೯೮೯ ಸಿಸೆಟ್

grers segment

RCHER ZEIT

fells der f fl. av Sen Mit des Realt

ie ಬಗ್ಯ ಆರ್ಡ ಫ್ರಾಟಿಕಸ್ತೆ.

ura s.E. sa susc e CSC best-15;

or al em durestri

lurch die hesgeb

ann Burgerand.

iger weis sist.

det Laur. Berg 12th

en cui Zusarress

mitte walte teing

المنتقل أأراني والمنافئة

ile nun ettenale

yeisther Cast.

renden saun bar

GUAROU

er Teilurg publis<sup>er.</sup> der Westendie

Signatura (Signatura)

Her Balk to Dann aber umer Reper Treatme Senten der Eliza Sections in the second

14 A STATE OF THE STATE OF THE

Lautios, ohne einen Schuß verlief die Festnahme der RAF-Augehörigen in Frankfurt. Verdienst eines SEK. Was verbitzt sich hinter diesen drei Buchstaben?

Von JOACHIM NEANDER

Is die Kolonne der drei Wagen A im die Kurve biegt, knallt et Lwss. Rauch, Schreie, ver-mummte Gestalten springen hersus. Schüsse, ein Verletzter krümmt sich. Sekunden später ist es vorbei. Ubungsteil I beendet

Die Zuschauer (Fernsehen und Presse) sind etwas ratios. Was da vor innen auf Europas modernstem Polinmelt Acht länet er von fürf Burge in Geburtstad länet ereiche Winzeldt zeiübungsgelände in Enkenbach in der Pfalz abrollt, läßt die Frage offen: Wer sind die Täter, wer die Polizisten wo doch alle Gesichtsmasken tragen? Die Antwort ist simpel: Hier übt eines der elf Spezial-Einsatzkommandos (SEK), die die elf Bundesländer vor rund zehn Jahren unter dem Eindruck der Terroristen-Gefahr errichtet haben. Und wer beim SEK ist, darf schließlich nicht in voller Schönheit ins Fernsehen, weil er gelegentlich auch in Zivil tätig werden muß.

Was hier geübt wird, ist freilich kein Terroristenfall, sondern Erpressung an einem Industriellen samt Entfilhrungsversuch, Festnahme eines Täters, Durchsuchung eines Waldverstecks und Überwältigung der restlichen Täter. Und natürlich taucht die Frage auf. Was machen denn die ausgesuchten, speziell aussebildeten technisch bestens ausgerüsteten Terrorbekämpfer, wenn die Terroristen immer weniger werden?

Die Antwort ist durch die Praxis längst gegeben: Im Gegensatz zur berühmten GSG 9 des Bundesgrenzschutzes, die in der Tat mir selten zum Einsatz kommt, setzen die Bundesländer ihre SEKs immer häufiger auch zur Bekämpfung der "normalen" Kriminalität ein. Am Beispiel des SEK Rheinland-Pfalz, bestehend aus fünf Einzelkommandos in Mainz, Ludwigshafen, Kaiserslautern, Koblenz und Trier, sieht das in Zahlen so

In den zehm Jahren gab es 4183 Festnahmen, 1371 Sondereinsätze, 2076 Observationen; 4200mai Unterstützung anderer Dienststellen und 5502 Personenschutzeinsätze. Das SEK Rheinland Pfaiz besteht zur Zeit aus 130 Beamten, der jüngste 22, der

Unter den Einsätzen sind spektakuläre Geiselnahmen, gewalttätige Demonstrationen, Sparkassemiberfälle, Rauschgiftfälle, Straßenkrimi-Ereignisse wie der Staatsbesuch der englischen Königin oder des Papstes. Nur ein einziges Mal - bei einem Raubüberfall in Alzey 1979 - mußten die SEK-Beamten von der Schußwaffe Gebrauch machen. Beschossen wurden sie öfter. Ernsthafte Verletzungen trug keiner davon.

Der Außenstehende mag sich fragen, nb der doch sehr große Aufwand an Personal, technischer Ausrüstung und Unterhalt angesichts dieser eher harmlos klingenden Bilanz gerechtfertigt sei. Doch die Antwort klingt überzeugend. Gerade der hohe Ausbildungsstand und die Spezialisierung sorgen dafür, daß das meiste glatt und unblutig abläuft. Und was die Übertechnisierung betrifft, sagt SEK-Chef Rolf Ebeling (39), der dem Außenstehenden sofort dadurch auffällt, daß er für einen deutschen Beamien ein außerordentliches Maß an Witz und Humor besitzt: Das Problem ist erkannt. Deshalb bilden wir doppelgleisig aus - eiomal mit vollem Einsatz der Technik, aber auch ganz einfach, fast wie beim Indianerspiel."









Sie standen ganz oben auf der Fahndungsliste: Stefan Frey (24), Christa Eckes (34), Ingrid Jakobsmeier (51) und Helmut Pohi (41)

# Die RAF auf abschüssiger Bahn

Mit der Festnahme von vier der 15 meistgesuchten Mitglieder der "Roten Armee Fraktion" (RAF) ist den Sicherheitsbehörden ein weiterer Schlag gegen den Linksterrorismus in der Bundesrepublik gelungen. Personell, finanziell und logistisch scheint die RAF in Bedrängnis geraten zu sein.

Von WERNER KAHL

ie bei der Planung neuer Bombenanschläge im Frankfurter Wohnhaus Berger Straße 344 verhafteten Mitglieder der "Roten Armee Fraktion" (RAF) waren ungeachtet ihrer überall ausgehängten Steckbriefe in die Stadt zurückgekehrt, in der die RAF vor einem Jahrzehnt schon einmal ein zentrales Stützpunktnetz geschaffen und verloren

Das Sextett, das jetzt am Main hinter Schloß und Riegel gebracht wurde, hatte auf eine logistische Deckung zurückgegriffen, die seit 1980 lange Zeit verpönt war: in einer zu konspirativen Zwecken angemieteten Wohnung zusammenzukommen. Die Bergerstraße 44 wurde prompt zur Falle filr vier der international zu den 15 meistgesuchten Terroristen zählenden RAF-Mitglieder und zwei vermutlich neu rekrutierte Unterstützer aus dem terroristischen Umfeld.

Eine der Grundvoraussetzungen für den bewaffneten Untergrundkampf der "Roten Armee Fraktion" seit ihrer Gründung im Jahre 1970 war die Schaffung und Weiterentwicklung der materiellen Basis mit einem weitverzweigten Netz von Stützpunkten beziehungsweise Wohnungen, Waffendepots und Material-

Als die Polizei im Herbst 1982 entlang den Autobahnen zwischen Nordund Süddeutschland 17 Erddepots entdeckte, bedeutete dies für die logistische RAF-Basis den schwersten Schlag. Die Verstecke bargen über 33 Pistolen und Gewehre sowie 5000 Schuß Munition, außerdem mehr als 800 Personalausweise und Kraftfahrzeugpapiere, dazu Druckstöcke für Fälschungen. Die RAF büßte den größten Teil ihrer Waffen ein. Wie Waffen aus Ostblock-Produktion in die Hände der Terroristen in Deutschland gelangten, konnte die Polizei nicht feststellen.

Nach der Enttarnung der Wohnungskette, die seit 1970 zu konspirativen Zwecken im Bundesgebiet gebildet worden war, wurde in den Jahren 1977 bis 1980 nach Erkenntnissen der Terrorismusabwehr ein vergleichbares Netz nicht wieder aufgezogen. Die Sicherheitsbehörden gingen vielmehr davon aus, daß die Terroristen das Material aus nicht entdeckten Wohnungen, die als Lager oder Archive benutzt worden waren, gegen Ende der siebziger Jahre in Erdverstekken untergebracht hatten. Die Funde in den Depots wiesen auf keine einzige "KW" (Konspirative Wohnung) der RAF in der Bundesrepublik hin. Die RAF wählte statt dessen, um gezielten Fahndungen zu entgehen, seit 1980 andere Wege der Quartierbe-

 Über vertrauenswürdige Personen des engeren RAF-Umfeldes wurden Anfang 1980 in Hamhurg und Frankfurt am Main bei unverdächtigen, sogenannten "coolen", ebenfalls vertrauenswürdig erscheinenden Personen kurzfristig Übernachtungsmöglichkeiten geschaffen.

 RAF-Führer gaben die Weisung aus, zeitlich befristet in existierende Mietverträge einzusteigen. Dabei dachten sie vor allem an Studenten, die während der Semesterferien oder bei Studienaufenthalten im Ausland längere Zeit abwesend waren.

 Vom Frühjahr 1982 his zum Frühjahr 1983 übernachteten Mitglieder des RAF-Kommandos ("Illegale") auch in Zimmern von Studenten in Heimen in Darmstadt und Münster. Während der Sommermonate zelteten Mitglieder in Nordspanien und an der Côte d'Azur.

Bei der Bewertung der logistischen Basis des letzten Jahres waren die Sicherheitsbehörden Anfang 1984 zu der Auffassung gekommen, das die RAF in der Bundesrepublik Deutschland über keine Quartiere in Form klassischer konspirativer Wohnungen mehr verfüge. Den Engpaß auf dem terroristischen Wohnungsmarkt sahen Experten unter anderem durch in der Heidelberger RAF-Studentenwohnung sichergestelltes "Strategiepapier" bestätigt. Es hieß darin: "... nur die, die cool sind, können z.B. Buden zur Verfügung stellen, was notwendiger denn

Bei der Festnahme der ebenfalls der RAF zugerechneten Gisela Dutzi

gefunden: "Wenn Du noch nichts zum Pennen für unsere Freunde gefunden hast, dann such noch weiter. Es ist sehr wichtig, daß sie, wenn Du sie holst, mindestens für die erste Nacht was haben."

Was das Geld angeht, so war die Kette regelmäßiger Banküberfälle 1980 plötzlich ahgerissen. Die Sicherheitsstellen mutmaßten, daß die RAF nach dem Zusammenschluß mit den Anhängern der "Bewegung 2. Juni" in den Besitz mindestens eines Teils des Lösegeldes gelangt war, das diese Berliner Gruppe unter Führung der früheren Kindergärtnerin Inge Viett von der Familie des entführten österreichischen Industriellen Palmers erpreßt hatte. Es handelte sich um etwa 4,3 Millionen Mark. So konnte zunächst auf riskante Überfälle zur Geldbeschaffung verzichtet werden.

Knapp drei Jahre nach dem letzten Bankrauh durch die RAF in Zürich überfielen Terroristen am 15. September 1982 ein Bochumer Geldinstitut und erbeuteten rund 120 000 Mark. Im vergangenen Jahr tauchten, vorwiegend in Bayern, achtzehn Eintausend-Mark-Scheine auf. Sie stammten aus dem Palmers-Lösegeld. Zehrte die RAF von ihren "eisernen Reserven"? Ein Darmstädter Wohnungsgeber der Bande sagte aus. er habe bereits vermutet, die RAF sei knapp bei Kasse. Wochenlang hätten Mitglieder des "harten Kern", die 1983 bei ihm übernachteten, beraten, oh sie für den Kauf einer Schreihmaschine 450 Mark aus der Kasse nehmen sollten. Diese Einschätzung sah das Bundeskriminalamt durch den RAF-Überfall Ende März dieses Jahres in Würzburg bestätigt, bei dem 171 000 Mark geraubt wurden.



Berger Straße 344 im Frankfurter Stactteil Bornheim: Hier befand sich im dritten Stockwark die konspirative Woknung der aung der "Rote Armee Frektion", in der am sochs Personer festgenomme wurden, von denen vier seit Jahren auf den Fahndungslisten des BKA stehen. Els Bewohner des Hauses gab der Polizei den entscheidenden

Mit der Zerstörung der Logistik beim Aufspüren der Erdverstecke war zugleich ein weiterer personeller Rückgang der RAF seit 1977 verbun-den. Die Polizei registriert jetzt einschließlich der in der Nacht zum Dienstag verhafteten vier RAF-Mitglieder 27 gefaßte Terroristen.

Drei Frauen, die his 1980 eine führende Rolle im deutschen Untergrund gespielt hatten, setzten sich in den Nahen Osten ab. Peter Boock und Günter Rausch trennten sich in Paris - jeder für sich - von der RAF. Sieglinde Hoffmann wurde mit vier der "Bewegung 2. Juni" zugerechneten Frauen in Paris festgenommen und ausgeliefert. 1982 erlitt die RAF nicht nur den Schlag gegen die Logi-stik. Mit Brigitte Mohnhaupt, Adelheid Schulz und Christian Klar wurden zugleich drei führende Figuren des Kommandos gefaßt. Ende Juni verhaftete die Polizei schließlich im Kreis Esslingen die Berliner Hausbesetzerin Manuela Happe als neues RAF-Mitglied.

Wie "Rekrutierungen" zur Verstärkung der RAF erfolgen, zeigen die Fälle der jetzt in Frankfurt verhafteten Christa Eckes und Helmut Pohl. Sie waren bereits 1974 als Nachfolger der Baader-Meinhof-Gruppe in Hamhurg verhaftet und ahgeurteilt worden. In der Zeit zwischen ihrer Haftentlassung und ihrem erneuten "Abtauchen" waren sie in die Personenkreise des engeren RAF- Umfeldes integriert. Helmut Pohl, der am 25. September 1979 aus dem Gefängnis entlassen worden war, wurde danach zum letzten Mal am 6. Juni 1980 in Frankfurt gesehen. Im Sommer 1980 tauchte der Germanistikstudent wieder in den Untergrund, Christa Eckes - am 27. Februar 1980 aus der Haft entlassen - hatte sich im Juli 1981 bei Personen des engeren RAF-Umfeldes in Frankfurt aufgehalten. Nach dem 24. August 1981 war die frühere Studentin der Mathematik und Informatik an der Hamburger Universität plötzlich von der Bildfläche verschwunden.

Die letzten Bewegungen in der Sze ne deuteten darauf hin, daß die RAF nach mehrjähriger Pause - zur Aufarbeitung der Niederlagen und personellen Aufstockung - wieder Anschläge gegen Personen und Einricbtungen vorbereitete. Die Teilnahme der 29jährigen Barbara Ernst an dem konspirativen Treffen in Frankfurt-Bornheim signalisierte das nächste Ziel: Nachschubtransporte für US-Einheiten in Deutschland zu torpedieren, denn die Hamburgerin gehörte der Gruppierung "Stoppt die Munitionstransporte" in Nordwestdeutschland an.

In dieser Gruppe wurde im vergangenen Monat erstmals über ein DKP-Angebot im Parteiblatt "UZ" beraten. Die Offerte des DKP-Bezirksvorstandes Bremen/Niedersachsen Nord verhieß unter dem Stichwort "Stopp dem US-Bombenzug" "Informationsund Aktionsberatung der DKP" für Gegner der Nachschubtransporte. Dazu zählt sich ebenfalls die "Rote Armee Fraktion".

# Togo feiert die Kolonialmacht Deutschland

Der Vorgang dürfte einmalig sein: Eine ehemalige Kolonie feiert nicht das Ende, sondern den Beginn der Kolonialzeit. Togo, wo Gustav Nachtigal am 5. Juli 1884 einen Vertrag über die deutsche Schutzberrschaft unterzeichnete, feiert mit dem Jublläum auch die Deutschen.

Von KAREN SÖHLER

ie Deutschen haben viel für uns getan. Für das Land wäre es sicher besser gewesen, wenn sie über den Ersten Weltkrieg hinaus Kolonialherren in Togo gehlieben wären." Mit einem Handschlag auf den zerhrechlich anmutenden Schreibtisch bekräftigt der alte Vikar der Bremer Mission seine Worte. Der fast Neunzigjährige kann sich noch gut an die Zeiten erinnern, als die Deutschen das Regiment führten. Erst wurde den Kindern die Stammessprache beigebracht, dann kam die deutsche an die Reihe. Grundlage allen Lernens waren Disziplin und-Gründlichkeit. Diese Mentalität habe schon immer der togoischen entsprochen. Hier würden die Kinder sogar strenger als in Deutschland erzogen.

Erinnerungen flackern auf. Die Deutschen hätten versucht, Togo wirklich zu entwickeln und Wissen zu vermitteln. Die alte Werft, den Landungssteg in Lomé haben sie errichtet. Eisenbahnlinien haben sie gebaut: die "Kokosnuß-Linie" nach Anecho entlang der Küste, die "Kaffeund Kakao-Linie nach Palime und die "Baumwoll-Linie" nach Atakpame. Alle drei Strecken hatten ihren Ursprung am Landungssteg, der das

WIE WAR DAS?

Be- und Entladen von größeren Schiffen im Hafen von Lomé ermöglichte. Der alte Mann erinnert sich an eine Epoche, die 30 Jahre währte. Am 5. Juli 1884 unterzeichnete Gustav Nachtigal, Afrika-Forscher und zu jener Zeit Konsul in Tunis, auf Drangen deutscher Kaufleute ohne eigentlichen Auftrag der kaiserlichen Regierung einen Vertrag mit König Mlapa III. von Togo, der die deutsche Schutzherrschaft begründete. Das Land entwickelte sich mit deutscher Sparsamkeit zu einer "Musterkolonie". Dank hoher Zölle und Steuern war es ab 1906 finanziell autark.

Deutsch-Togo schon nach wenigen Wochen und fast ohne kriegerische Auseinandersetzungen 1914 in englische und französische Hände. Der Versailler Vertrag besiegelte die Teilung des Staates. Ein Drittel wurde Großbritannien als Mandat übergeben, zwei Drittel gingen in französischen Besitz üher. Das britische Gebiet wurde 1957 im Zuge der Unabhängigkeit Ghana zugeschlagen. Das verbleibende langgestreckte

Doch im Ersten Weltkrieg geriet

Rechteck entspricht dem heutigen Togo, das seit 1960 unahhängig ist. Die Deutschen genossen und genie-Ben seit je hier hohes Ansehen. Einen Beweis liefert das emsige Treiben, das im Augenhlick die Atmosphäre in der Hauptstadt des Landes bestimmt. Anlaß ist eben die Unterzeichnung jenes Schutzvertrages vor 100 Jahren. Schon am Dienstag wurde das Denk-mal enthüllt, das Gustav Nachtigal in Togoville gesetzt worden ist. Heute wird der geladene bayerische Ministerpräsident Franz Josef Strauß mit großem "Tam-Tam" auf dem Flughafen von Lomé empfangen. Sollte

Strauß dann ein kühles Bier der einzigen Brauerei des Südens wünschen, wird sein Blick sicher au! dem Flaschenhals verharren. Auf einem Etikett sind die Flaggen Togos und der Bundesrepublik abgebildet, darunter die Jahreszahlen 1884-1984.

Der Weg vom Flughafen in das Zentrum Lomés, wo rund 200 000 Menschen leben, ist mit deutschen und togoischen Flaggen und auch mit Bildern des neuen deutschen Bundespräsidenten Richard von Weizsäcker und des seit 1967 amtierenden Präsidenten der Republik Togo, Gnassingbe Eyadema, geschmückt.

Freilich gibt Togo sich nicht immer so deutsch wie jetzt. Der französische Einfluß, ahgesehen von der Sprache, ist unverkennbar. Gesetze, Verfassung und Schulen sind französisch geprägt. Einheimische berichten, daß die Franzosen immer versucht hätten, dem afrikanischen Land insgesamt einen französischen Stempel aufzudrücken, jedoch ohne die Bevölkerung wirklich weiterzubilden. Die Entwicklung des Landes hätten sie mehr nach dem Motto "Laissezfaire" betrieben. Dieses Verhalten lasten die Togoer den letzten Kolonialherren noch heute an.

Da die Deutschen zuvor offenbar anders gehandelt haben, sehnte das Volk die alte Kolonialmacht zurück. Noch heute singen Großväter und Väter ihren Enkeln und Kindern Lobheder auf die Deutschen. Daher kommt es, daß deutsche Spuren nicht verwehen. Entscheidend sind nicht die Grahsteine, auf deneo der Bezirkslandwirt Werner Oskar Ehrhard Graness, geb. in Tiefurt b. Weimar, oder der Gouverneur von Togo August Köhler verewigt sind. Bedeutsam ist auch nicht, daß auf einigen verbeulten Eisenbahnwaggons noch heute deutsche Firmenschilder pran-

Entscheidend für das gute Gedächtnis der Togoer ist der Ruf der Deutschen, der fortlebt durch die Generationen. Daher rührt das Interesse an der Sprache, an der deutschen Literatur, die nicht nur in der Bibliothek des Goethe-Instituts, sondern auch in anderen Buchläden zu finden ist. Junge Studenten träumen davon, einmal für längere Zeit in die Bundesrepublik zu reisen, womöglich dort zu studieren. Viele pflegen den Kontakt zu deutschen Touristen, die neben Holländern und Schweizern den größten Teil der Besucher ausmachen. Manch einer führt stolz ein Gästebucb vor, gefüllt mit Eintragungen in deutscher Sprache.

Der Blick auf diese außergewöhnlich guten zweiseitigen Beziehungen kann allerdings nicht darüber hinwegtäuschen, daß die ehemalige Musterkolonie" diese Bezeichnung längst nicht mehr verdienen würde. Da ist ein Schuldenberg von über einer Milliarde Dollar, dem die von Ghana, Obervolta und Benin eingegrenzte Republik gegenübersteht. Ein großer Fehler war vor allem, daß Togo sich auf die Preise der siebziger Jahre für sein Hauptexportgut Phosphat verlassen hatte. Jetzt bemüht sich das Land, die Landwirtschaft stärker zu entwickeln. Kokosnuß, Ölpalmen, Getreide, Kakao, Kaffee, Baumwolle, Sorghum, Lianenkautschuk sollen in größeren Flächen gewinnhringender, effektiver engebaut werden als bisher.

Vielleicht werden die 80 Prozent der Bevölkerung, die im Agrarsektor arbeiten, dann mehr als nur 30 Prozent des Bruttosozialproduktes erwirtschaften. Die technische und finanzielle Hilfe Bonns, die insgesamt schon eine halbe Milliarde Mark überschritten hat, könnte ihreo Teil sicher

LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK FRANKFURT AM MAIN

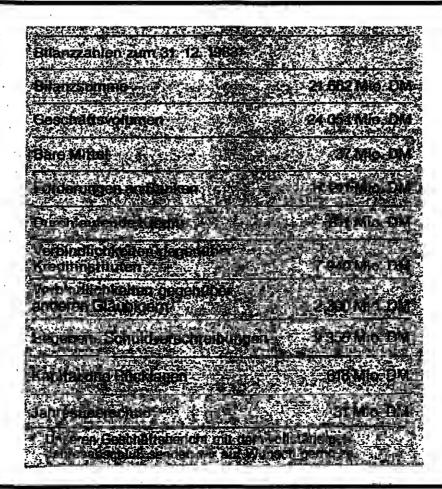

Wir refinanzieren agrarbezogene Vorhaben aller Art, so zum Beispiel Investitionen der Landund Forstwirtschaft, des Wein- und Gartenbaus, des gesamten Ernährungsgewerbes sowie Vorhaben von Gemeinden und Gemeindeverbänden im ländlichen Raum.

Im Jahr 1983 sagten wir hierfür insgesamt 2,8 Mrd. DM mittel- und langfristige Kredite zu. Davon entfielen knapp 500 Mio. DM auf Darlehen zu Vorzugskonditionen, die wir vornehmlich im Rahmen unserer hauseigenen Sonderkreditprogramme anbieten.

Als Emissionsinstitut haben wir 1983 Schuldverschreibungen in Höhe von 3,1 Mrd. DM begeben.

Wir danken unseren Geschäftspartnern für die vertrauensvolle Zusammenarbeit.

Landwirtschaftliche Rentenbank, Hochstraße 2 6000 Frankfurt am Main, Postfach 3569

DER STERN FORDERT:

# IMWEITSCHUTZ.

# 

# FRUNDESETZI

Dioxin im Boden, Schwermetalle in der Nahrung, Schwefel im Regen.

Wir zerstören unsere eigenen Lebensgrundlagen. Fordern Sie den Bundeskanzier auf, die Initiative zu ergreifen und ein Gesetz zur Änderung der Verfassung einzubringen: Damit Umweltschutz ein Grundrecht wird. Sie haben es in der Hand: Lesen Sie den STERN-Bericht und sehen Sie in dramatischen Vergleichen, wie unser Wald in 20 Jahren aussehen wird. Eine an

den Bundeskanzler adressierte, vorbereitete Postkarte ist dem Bericht beigefügt.



SCHREIBEN SIE DEM BUNDESKANZLER.

BUNDESKANZLER DR. HELMUT KOHL · BUNDESKANZLERAMT · ADENAUERALLEE 141 · 5300 BONN 1

# Hoffnungen für Verhandlungen in Kohleindustrie

Nach 120 Streiktagen haben sich die Tarifpartner im britischen Bergarbeiter-Ausstand auf eine neue Gesprächsrunde geeinigt Doch schauen alle Beteiligten mit ge-dämpften Erwartungen auf diese Begegnung zwischen Arthur Scargill, dem Präsidenten der britischen Bergarbeiter-Gewerkschaft, und Ian MacGregor, dem Vorsitzenden der nationalen Kohlehehörde. Beide Männer, in ihren Positionen hart und unnachgiebig sind zu negztiven Schlüszelfiguren dieses Arbeitskamples geworden.

Die Chancen, daß in der kommenden Begegnung ein Durchbruch erzielt werden kann, sind gering Daß sich beide Seiten aber trotz der hisher negativen Gesprächserfahrungen da-zu bereit erklärten, hat gute Gründe. Es ist beiden Tarifpartnern immer klarer geworden, daß es in diesem Konflikt keine Sieger, aber einen sicheren Verherer geben wird: die hritische Kohleindustrie.

Scargill, Initiator und Regisseur des Streiks, hat erkennen müssen, daß er sich mit seinen militanten Bergarbeitern isoliert hat. Die überwiegende Mehrheit der übrigen Gewerkschafter ist - durch die politischen Motive Scargills abgeschreckt - auf Distanz gegangen. Sein Ver-such, den Streik auf die britischen Stahlwerke auszudehnen, stieß auf entschiedenen Widerstand der Stahlkocher. Statt einer Solidarisierung hat Scargill eine Spaltung der britischen Gewerkschaftsbewegung ausgelöst. In seiner eigenen Bergarbeiter-Gewerkschaft haben sich inzwischen 50 000 von 180 000 Kumpeln seinem Streikaufruf widersetzt.

Solange sich der britische Gewerkschafts-Dachverband TUC aus dem Streik heraushält, ist die Kampagne der Labour Party wenig glaubwürdig. mit der sie versucht, die Regierung zu einer Initiative in der Streikfrage zu bewegen. Margaret Thatcher kann jedoch kaum länger die Folgen des Streiks für die hritische Wirtschaft hinnehmen. Die Produktivitätsrate der Industrie ist zurückgegangen; die Anti-Inflationspolitik steht auf dem Spiel Der seit Wochen fallende Wechselkurs des Pfundes verrat erste Anzeichen einer internationalen Vertrauenskrise.

# London: Wenig | Kohl reist in ein Land der permanenten Krise

Argentiniens Wirtschaftsnöte dominieren die Gespräche

WERNER THOMAS, Miami Bundeskanzier Kohl begann gestern seine Reise nach Argentinien und Mexiko. Mit Argentinien wird er das komplizierteste Land Lateiname-

rikas kennenlernen, das der permanenten Krise. Auch die Rückkehr zur Demokratie Ende letzten Jahres hat daran nichts geändert. Sieben Monate nach der Amtsüber-

nahme des forschen linksliberalen Politikers Reul Alfonsin ist die Euphorie über die Entmachtung der Militärs längst den neuen Sorgen gewi-chen. Schon quälen sich viele Argentinier wieder mit Fragen des Selbstzweifels. Kann diese Nation noch regiert werden? Wie lange wird sich Alfonsin halten? Maximo Gainza, der Verleger der Zeitung "La Prensa", sagt: "Ich hin froh, daß Alfonsin die Wahlen gewonnen hat, aber nichts scheint sich geändert zu haben."

Die wirtschaftliche Misere liegt wie ein düsterer Schatten über Buenos Aires und drückt in diesen naßkalten Tagen des argentinischen Winters die Stimmung. Die Inflationsrate galoppiert bereits bei 568 Prozent, die gewaltigen Schuldenlasten (fast 45 Milliarden Dollar) zwingen zu Sparmaß-nahmen, die den Konflikt mit den peronistischen Gewerkschaften verschärfen. Der Dollar-Schwarzmarkt, der in den ersten Wochen der Alfonsin-Ara vollkommen verschwunden war, floriert wie eh und je. Überschüssige Pesos werden sofort in Dollar konvertiert.

Niemand weiß, wie der Präsident die Probleme lösen soll. Er muß zwischen dem Internationalen Währungsfonds und den Gewerkschaften lavieren, die er beide braucht, die aber konträre Forderungen stellen: Die Washingtoner Behörde verlangt radikale Sparmaßnahmen, die Peronisten wünschen dagegen eine ständige Erhöhung der Reallöhne, um die Verluste der letzten Jahre aufzuholen, ohne Rücksicht auf die inflationären Auswirkungen.

Alfonsins Verhältnis zu den Gewerkschaften erwies sich als weit schwieriger als das zu den Militärs. Die Militärs ließen sich leichter entmachten. Vergebens waren die Bemühungen, freie Wahlen in den rund 1000 Arbeitnehmer-Vertretungen einzuführen. Eine entsprechende Gesetzesvorlage scheiterte im Kongreß: Seither sind Gewerkschaftbosse wie

Saul Ubaldini (44), einer der beider Generalsekretäre der Dachorganisation CGT, nicht gut auf Alfonsin zu sprechen. Auch Gespräche im Präsidentenpalast und Warnungen der -

kaum noch einflußreichen -Ex-Präsidentin Isabel Peron, sie würden das "Land lähmen" und am Ende die Demokratie gefährden, nützten wenig. Die eintägigen Streikaktionen, die das Land wie Nadelstiche treffen, gingen weiter. Ubaldini argumentiert: "Die Demokratie giht uns das Recht, für die Ernährung unserer Familien zu kämpfen." Alfonsins Berater befürchten, daß sich diese Kraftprobe noch verschärft

Die besten Noten erhält der Präsident für die erste Phase seiner Amtsperiode, in der er das dunkle Kapitel des schmutzigen Krieges gegen den linken Untergrund in den siebziger Jahren mutig anpackte. 6000 his 15 000 Argentinier sind damals spurlos verschwunden. Die Mitglieder von drei Juntas und andere hohe Offiziere jener Zeit müssen sich vor Militärgerichten verantworten. Die "Nationale Kommission zur Untersuchung vermißter Personen", von dem Schriftsteller Ernesto Sabato geleitet, sammelt weiteres Belastungsmaterial. Erschüttert beobachtete die Nation, wie immer neue Gräber gefunden und Knochen und Schädel in Plastiktüten gesammelt wurden. Die 29 Millionen Argentinier genießen heute eine Atmosphäre der Freiheit wie selten zuvor in ihrer Geschichte. Die Presse kennt keine Tabus mehr.

Gegenüber Kohl wird Alfonsin das Schuldendilemma erläutern und ihn hitten, ein gutes Wort für sein Land bei den Gläuhiger-Institutionen einzulegen. Ein Vertreter des Außenministeriums in Buenos Aires betonte: "Die Beziehungen zwischen unseren Ländern sind äußerst harmonisch."

Die Bundesrepuhlik ist für Argentinien einer der wichtigsten Wirtschaftspartner. 1983 exportierten die Deutschen in das Land am Rio de la Plata Waren im Wert von 3.06 Milliarden DM (104 Prozent mehr als 1982) und importierten für 1,39 Milliarden DM (wie 1982). Während die Deutschen Maschinen sowie chemische und elektrotechnische Produkte liefern; beziehen sie aus Argentinien in erster Linie Früchte und Rindfleisch.

# Moskau grüßt Ronald Reagan mit ungewohnter Höflichkeit

Glückwünsche zum Nationalfeiertag der USA / Schmähreden von Gromyko vor Howe

FRIED H. NEUMANN, Moskau

Seiner Exzellenz Ronald Reagan, Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika" hat das Prāsidium des Obersten Sowjets anläßlich des gestrigen Nationalfeiertages der USA versichert. Moskau werde im Interesse des Friedens "mit allen Staaten" zusammenarbeiten, die zu entsprechenden praktischen Schritten bereit sind.

Die Höflichkeit des anonymen Glückwunschtelegramms rascht, denn in einem Bericht der "Prawda" über amerikanische Rüstungspläne für den Weltraum hieß es gestern gleichzeitig summarisch, die Regierung in Washington unternehme alles Mögliche, damit ein Verbot solcher Waffen nicht zustande komme. Durch ihre "negative Antwort" auf das jüngste Verhandlungsangebot Moskaus habe sie das erneut unterstrichen. Von "sinnlosen Vorbedingungen der USA" die Rede.

Das Thema hatte schon die zweitägigen Gespräche des hritischen Au-Benministers Geoffrey Howe in Moskau belastet, der seinem Amtskollegen Gromyko nach einer Rückfrage in Washington ausdrücklich sagen

seien die USA zu Verhandlungen darüber bereit. Das schroffe Nein, mit dem die maßgehliche Figur der Kremlführung darauf reagierte, ließ den Briten fast verzweifeln. Die negative Haltung Gromykos in Fragen der Rüstungskontrolle habe ihn "enttäuscht", bekannte er öffentlich und deutete an. daß sie ihm unverständlich ist: Wenn Moskau an der Aufrichtigkeit der amerikanischen Bereitschaft zweifle, habe es um so mehr Veranlassung, durch Gespräche die Probe aufs Exempel zu machen.

England" war von Gromyko in seiner Tischrede mehrfach aufgefordert worden, gegenüber sowjetischen Vorschlägen eine konstruktivere Haltung einzunehmen. Der Außenminister bekam zudem sowjetischen Ärger über die Solidarität der NATO mit Washington zu spüren, das Gromyko ohne jede diplomatische Rücksicht mit Schmähungen überhäufte.

Zum Ahschluß des Besuches faßte die "Prawda" gestern Howes Außerungen in Moskau mit den Worten zusammen, er habe lediglich wieder-

konnte: Ohne jede Vorbedingungen holt, was von der NATO jüngst in Washington beschlossen wordeo seiund das trage weder zu Verhandlungen noch zur Verbesserung der internationalen Lage bei Tschernenko und Gromyko, der bei Howes Begegnung mit dem Staats- und Parteichef wieder dabeisaß, trugen noch einmal Moskaus Position unverändert vor. Über Mittelstreckenwaffen und die strategische Rüstung könne erst dann wieder gesprochen werden, wenn die NATO-Nachrüstung gestoppt und die bereits aufgestellten Raketen abgezogen werden. Deshalh, so der zweite Teil, müßten die Verhandlungen über Weltraumwaffen von diesen Themen

> Aus dem amerikanischen Vorschlag einer Verknüpfung beider Bereiche, die auch dem hritischen Au-Benminister, wie er in Moskau sagte, "sinnvoll" erscheine, hatte der Kreml den grollenden Vorwurf ahgeleitet, Washington stelle "Vorbedingungen". Dabei sei doch alles ganz einfach, trug Tschernenko vom Blatt vor: "Die Antwort auf diese Fragen

# Paris duldet ETA-Terror nicht mehr

Kooperation mit Madrid / Reaktion der Etarras: Schlagt zu gegen alles Französische

ROLF GÖRTZ, Madrid

"Schlagt zu gegen alles, was französisch riecht! Wenn ihr versagt, werden wir aufgerieben zwischen der französischen Polizei, der GAL (Anti-Terror-Gruppe) und der Besatzungsmacht (spanische Polizei im Baskenland)."

So steht es in einem der fünf Befehlsausgaben, die die spanische Polizei nach einem Feuergefecht bei einem verhafteten Etarra, einem Mitglied der baskischen Separatistenorganisation ETA, fand, Es sind dies Briefe aus dem Hauptquartier der ETA in Südfrankreich.

Die Schreiben lassen erkennen. daß im letzten halben Jahr der Kontakt zwischen der Führung und den einzelnen Kommandos der ETA weitgehend unterbrochen wurde: "Noch einmal: Schickt uns eure Monatsberichte, nicht wichtig, was ihr macht, aber unternehmt etwas! Mehr Kampfgeist, aber im Moment nichts gegen die Sozialistische Partei; sie wird später zur Rechenschaft gezogen."

In detaillierten Unterweisungen werden die Kommandos aufgefordert, im Monat "mindestens vier französische Lastwagen zu verhrennen". Auch Personenwagen, vor allem aus Südfrankreich (Kennzeichen 64 = französisches Baskenland) sollen zerstört werden. "Aber keine Opfer!" Mit dieser Aktion will man Druck auf Paris ausüben. Die Regierung Mitterrand soll offensichtlich gezwungen werden, ihre eingeleiteten Polizeimaßnahmen gegen die ETA in ihren französischen Schlupfwinkeln einzustellen. Eindeutig geht aus dem Brief hervor, daß sich die ETA im französischen Baskenland täglich mehr bedrängt fühlt,

Frankreichs Innenminister Gaston Defferre bestätigte kürzlich in Madrid: "Wir unterstützen die spanische Regierung in ihrem Bemühen, die Bedrohung der Demokratie (durch den

ETA-Terrorismus) zu bekämpfen. Frankreich toleriert in Zukunft niemanden mehr, der sein Gastrecht mißbraucht. Ein Terrorist ist kein politischer Flüchtling. Und wer Gewalt vorzieht, muß sich dafür vor dem Gesetz verantworten."

Den entscheidenden Anstoß zur Wende in der französischen Haltung gegenüber dem ETA-Terrorismus hatte ein Gespräch des spanischen Ministerpräsidenten González mit Präsident Mitterrand Ende vergangenen Jahres in Paris gegeben. González machte damals klar, welche Gefahr die linksextreme ETA nicht nur für Spanien, sondern auch für Frankreich und die EG darstelle. Bald nach dem Pariser Treffen wurden Etarras aus Südfrankreich nach Panama ausgewiesen. Seit Monaten bemühen sich spanische Diplomaten in Südamerika und Afrika, Staaten zur Aufnahme von etwa 30 Etarras zu bewe-

# Prag: Neue Forderungen nach einer **Nationalkirche**

CARL GUSTAF STRÖHM. Wien

In der tschechoslowakischen Partei- und Staatsführung gibt es Anzeichen für tiefgreifende Meinungsverschiedenheiten in der Kirchenpolitik. Während sich seit dem 2.Juli eine Delegation der CSSR unter dem Leiter des staatlichen Kirchenamtes, Vladimir Janku, zu Gesprächen im Vatikan aufhält, haben fast gleichzeitig radikale kommunistische Parteikreise um das dogmatische Po-litbüromitglied Vasil Bilak den Versuch unternommen, Teile der katholischen Geistlichkeit zu einer "Trennung von Rom" und zur Konstituierung einer tschechoslowakischen "Nationalkirche" zu überreden.

Nach einem Bericht der Wiener katholischen Presseagentur wurden wenige Tage vor dem 85. Gehurtstag des Prager Kardinals Tomasek – über den die WELT am vergangenen Samstag berichtete – Spitzenfunktionäre der regimetreuen Priestervereinigung "Pacem in Terris" zu einer Klausurtagung in einem Luxushotel der Hoben Tatra zusammengerufen. Dabei wurde ihnen von KP-Funktionären aus dem Kreis um Bilak der Vorschlag gemacht, anstelle des Papstes solle der Moskauer Patriarch Pimen zu den Feiern des 1100. Todestages des Slawenapostels Methodius in die CSSR kommen. Außerdem wurde den regimetreuen Priestern nahegelegt, sie sollten einen bereits in der Stalinzeit ventilierten Plan wiederaufgreifen und eine katholische Nationalkirche der Tschechoslowakei hilden, die sich von Rom lösen und statt dessen der geistlichen Führung der russischen Orthodoxie hzw. des Moskauer Patriarchen unterordnen sollte. Das war, wie es heißt, den Regime-Priestern der "Pacem in Terris" zu viel. Es gah lautstarke Äußerungen des Unmuts. Einige Geistliche verlie-Ben unter Protest das Tagungslokal.

Es heißt, daß die 1dee zur Einladung des Moskauer Patriarchen und zur Trennung der tschechoslowakischen katholischen Kirche von Rom von Bilak stammen soll, dessen Heimat das gemischtsprachige slowakisch-karpato-ukrainische Gehiet ist und der als besonders pro-sowjetisch gilt. Es wird vermutet, daß die Aktion Bilaks auch dazu dienen sollte, die Gespräche des Vatikans mit dem Prager Kirchenamt zu torpedieren.



### Genscher bejaht die nationale **Einheit Koreas**

Bundesaußenminister Hans-Dietrich Genscher hat die Hoffnung ausgesprochen, daß Nordkorea die beharrlichen Bemühungen Südkoreas um einen direkten Dialog der beiden Landesteile aufgreift. "Wir wünschen Korea seine nationale Einheit in Frieden und Freiheit", sagte Genscher gestern bei einem Mittagessen für den Außenminister der Republik Korea, Won-Kyung Lee.

Das vergleichbare Schicksal der geteilten Völker Deutschlands und Koreas stand im Mittelpunkt der Gespräche, die der Gast aus Seoul gestern mit Genscher, Bundespräsident Richard von Weizsäcker und dem Bundesminister für innerdeutsche Beziehungen, Heinrich Windelen, führte. Dabei versicherte Genscher: "Wir wissen, wie sehr das koreanische Volk unter dieser Teilung, der hermetischen Trennung und der unüberwindlichen Grenze leidet. Wir wünschen Korea, daß es - wie wir in unserer Zusammenarbeit mit der DDR - Fortschritte für die Menschen

#### Bayern: Neubauer wird Sozialminister

Bayerns neuer Sozialminister und damit Nachfolger von Fritz Pirkl, der ins Europaparlament gewählt worden ist, wird der bisherige Staatssekretär im Münchner Innenministeriuht, Franz Neubauer. Ministerpräsident Franz Josef Strauß hat sich mit dem 54jährigen Juristen für einen Verwaltungsexperten entschieden. Ansehen hat sich Neubauer bei Strauß als Vorsitzender der bayerischen Kommission für Entbürokratisierung erworben. Seit zwei Jahren ist er auch Sprecher der Sudetendeutschen Landsmannschaft. Neubauer, der schon früher für das Amt des Innenministers im Gespräch war, kommt zu Ministerehren, nachdem sich Edmund Stoiber entschlossen hat, nicht wie vorgesehen ins Sozialressort zu wechseln, sondern als Staatssekretär in der Staatskanzlei und damit in direkter Nähe des Ministerpräsidenten zu bleiben.

# Wegen Flugblättern in "DDR" verhaftet

Im Zusammenhang mit dem Auftauchen von Flugblättern vor den "DDR"-Kommunalwahlen sind nach Angaben informierter Kreise Anfang Juni zwei junge Frauen und ein Mann in Ost-Berlin verhaftet worden. Gegen die drei jungen Leute - die 19jährige Bauzeichnerin Ivon Weigel. die 21 Jahre alte Hauswirtschaftspflegerin Carola Hornig und den als Tellerwäscher beschäftigten 25jährigen Peter Stefan - werde jetzt der Vorwurf "staatsfeindlicher Hetze" erboben, nachdem ihre frühere vorübergehende Festnahme mit dem Verdacht eines Aufrufs zum Wahlboykott begründet worden sei. Bei den Flugblättern soll es sich um kopierte Zettel im DIN-A-4-Format gehandelt haben. Im Text soll auch auf die Mauer hingewiesen worden sein.

## **Vogt: Grüne Basis** soll abstimmen

dpa. Bonn Als Umsetzung "eines Prinzips um seiner selbst willen" hat der rheinland-pfälzische Bundestagsabgeordn. te der Grünen, Roland Vogt, die Bekräftigung der Rotation durch die Landesversammlung der Grünen in Koblenz kritisiert. Vogt, der sich mit seinem Vertagungsantrag nicht durchsetzen konnte, sagte, er befürworte weiterhin als "sauberste Lōsung, über eine so einschneidende Frage die Basis in einer Urabstimmung zu befragen". Parallelen zwischen den Entscheidungen der Grünen in Rheinland-Pfalz und in Bayern seien nicht zu ziehen. Während seine Kollegin Petra Kelly in Bayern von sich aus den Antrag auf 70 Prozent Zustimmung für ihren Verbleib im Bundestag gestellt habe, hätten die Rheinland-Pfälzer allgemein über die Rotation abgestimmt. Daher könne keine Rede davon sein daß sich "nur zehn Prozent der Delegierten" für ihn ausgesprochen hätten.

## Weinstraßenzitate "nicht so gemeint"

In einer offiziellen Erklärung hat der Landauer CDU-Landtagsabgeordnete Dieter Hörner "zutiefst bedauert", daß durch seine Außerungen zum 50jährigen Jubilaum der Deutschen Weinstraße (WELT vom 3. Juli) der falsche Eindruck entstanden sei, er wolle das NS-Regime oder führende Nationalsozialisten verherrlichen. Er halte allerdings daran fest, daß die Gründung der Deutschen Weinstraße eine gute Idee gewesen sei. Dem SPD-Abgeordneten Klein hatte auch Bundeskanzler Kohl geschrieben, die ihm bekanntgewordenen Zitate entsprächen "nicht meiner Vorstellung einer geschichtlichen Schilderung meiner Heimat.\*

# Hochschulen drohen Politikern mit totalem Numerus clausus

WRK-Präsident Berchem: Finanzminister befördern "Tod der deutschen Universität"

PETER PHILIPPS, Bonn

Der Präsident der Westdeutschen

Rektorenkonferenz (WRK), Theodor Berchem, sieht die Universitäten in der Bundesrepublik Deutschland in eine "Autodynamik der Dekadenz geraten". Die "deutsche Universität krankt" vor allem daran, daß nicht wie es einmal üblich war – der gute Professor den guten oder besseren Nachwuchs heranzieht, der ihn einmal ersetzen wird, sondern die weniger guten Abiturienten zur Universität kommen und auch nur die weniger guten Absolventen an den Hochschulen bleiben, während sich die Besseren in die Wirtschaft oder den öffentlichen Dienst orientierten. Dies habe, sagte Berchem am Ende der WRK-Plenartagung, die natürliche Tendenz befördert, daß der "Schlechtere versucht, den noch Schlechteren nach sich zu ziehen".

Der Würzburger Ordinarius warf den Finanzministern vor, mit ihren Vorschlägen aus der "bildungspoliti-schen Mottenkiste" diese Entwicklung noch zu fördern. Denn nach diesen Plänen soll nicht nur die Lehrverpflichtung für Professoren zu Lasten der Forschungsarbeit von acht auf zwölf Stunden heraufgesetzt werden. sondern auf ihre Arbeitszeit auch nur noch die Veranstaltungen angerecbnet werden, die für die Studenten nach Studien- und Examensordnung verpflichtend sind. Für Berchem bedeutet ein Umsetzen dieser Pläne den "Tod der deutschen Universität". Es sei "deprimierend, wie mit Schnö-

digkeit und Zynismus so etwas von sich gegeben wird, während alles nach Spitzenleistung der Forschung und nach Nobelpreisen schreit". Er forderte die Ministerpräsidenten auf, "endlich ein klares Wort zu sagen". oder die Hochschulen müßten den totalen Numerus clausus einführen.

Die Universitäten sehen sich in ei-

ner Front mit den Kultusministern der Länder: Das Einsparpotential der Hochschulen sei durch die Sparwelle der vergangenen Jahre erschöpft. Berchem erinnerte daran, daß die Ministerpräsidenten im Jahre 1977 noch einmal ihren Beschluß zur Offenhaltung der Hochschulen bekräftigt hätten. Man habe sich gemeinsam auf eine "Überlast" von bis zu 115 Prozent der vorhandenen Kapazitäten geeinigt, jenseits derer dann em zusātzliches Überlast-Programm zu entwickeln sei. Nun komme von den Finanzministern eine "völlige Kehrtwendung". Zum ersten Mal werde in einem offiziellen Papier des Staates das Ausbauziel von derzeit 750 000 auf 850 000 Studienplätzen in Frage gestellt. Mit dem Hinweis auf untaugliche, sogenannte "effizienzsteigernde" Maßnahmen und einer "reinen und teuflischen Perversion der Kapazitätsberechnung" solle der Geldhahn zugedreht werden, obwohl der Andrang weiter steige und "wir in diesem Jahrtausend nicht mehr auf unter eine Million Studenten kommen werden". Im Fach Informatik habe man beispielsweise schon heute eine Überlast von bis zu 190 Prozent.

Berchem kündigte an, daß es bei einer Verwirklichung dieser Pläne "denkbar" sei, daß notfalls die Universitäts-Leitungen gegen ihre Kultusminister "als ultima ratio" vor den Gerichten auf den Erlaß eines Numerus clausus-Beschlusses klagen

Kritik an den Politikern kam von Berchem auch im Zusammenhang mit der Nachwuchsförderung: Wenn man beobachte, unter welchen Wehen nach Monaten einige Millionen Mark notdürftig für die Graduiertenförderung abgezweigt würden, dann sei es schon "bitter zu sehen, wie binnen kürzester Frist drei Milliarden Mark für die Bauern lockergemacht"

Während der Plenartagung wurden auch zwei bemerkenswerte Personal. entscheidungen getroffen: Zum einen wurde der Präsident der TU-Berlin, Jürgen Starnick, zum WRK-Vizepräsidenten gewählt, obwohl er mitten in einem höchst unsicheren Wiederwahl-Kampf steht. Und ebenfalls zum Vizepräsidenten wurde zum ersten Mal in der Geschichte der WRK ein Fachhochschul-Präsident gewählt: der Münchner Walther Keßler. Doch. so Berchem, vorab seien die "Bedingungen" dafür geklärt worden, zu denen auch gehört, daß die Fachhochschulen sich mit der "Differenzierung" abfänden und keiner \_Konvergenztheorie" anhängen, nämlich daß am Ende eben doch alle Hochschulen auch Universitäten seien.

# "Die Terror-Strategie der Sowjets"

Deutscher Arzt berichtet aus Afghanistan / Katholiken appellieren an Semjonow

WALTER H. RUEB, Bonn

Das Bonner Afghanistan-Komitee und der erste von ihm in das von sowjetischen Truppen besetzte Land am Hindukusch entsandte deutsche Arzt, Karl Viktor Freigang aus dem niederrheinischen Moers, appellierten gestern an die Sowjetunion, Schulen, Krankenkhäuser und Zivilbevölkerung zu verschonen und humanitäre Hilfe nicht brutal im Keim zu ersticken. Gleichzeitig protstierten Freigang und das Afghanistan-Komitee gegen die totale Zerstörung des von Freigang in der Provinz Bamiyan errichteten kleinen Behelfshospitals am 28. Mai durch sowjetische Jagdbomber und Kampfhubschrauber, bei der nur durch einen Zufall eine Katastrophe mit Dutzenden von Menschenopfern unterblieb.

Freigang warf der Sowjetuion vor, zielgerichtet und ausdrücklich die Lebensgrundlage der Bevölkerung Afghanistans zu zerstören. "Die Ernte wird vernichtet, um die Nahrungsmittel zu verknappen", sagte Frei-gang in einer Pressekonferenz in Bonn. "Ferner werden Krankenhäuser bombardiert, um die medizinische Versorgung zu unterbinden, und

Schulen werden dem Erdboden gleichgemacht, um das Bildungswesen lahmzulegen, Dörfer bewußt an Basartagen angegriffen, um die Zahl der Todesopfer zu erhöhen."

Freigang sagte ferner, für die Terror-Strategie der Sowjets gegen-



Dr. Karl Viktor Freigang

über der afghanischen Bevölkerung gebe es noch viele Beispiele: die gezielte Zerstörung von Hospitälern französicher Ärzteorganisationen, Massaker in Dörfern und Städten. In keiner einzigen der sechs von ihm besuchten afghanischen Provinzen

mit über drei Millionen Einwohnern habe er auch nur eine einzige intakte Schule vorgefunden. Ausnahmslos seien sie bei Bombenangriffen zerstört worden.

Freigang und das Afghanistan-Komitee appellierten schließlich an deutsch und afghanische Arzte, sich für einen Hilfseinsatz in Afghanistan zur Verfügung zu stellen. Freigang selbst will noch im Juli nach Afghanistan zurückkehren - wenn es der Spendeneingang auf das Konto 90 19 bei der Sparkasse Bonn erlaubt mit den nötigen Geldmitteln für die Anschaffung eines Ambulanz-Jeeps sowie Röntgen- und EKG-Geräten, vielleicht gar mit einer Krankenschwe-

In einem gestern in Bonn veröfmitees der Deutschen Katholiken an den Botschafter der Sowjetunion in Bonn, Wladimir Semjonowitsch Semjonow, wurde ebenfalls gegen die "anhaltenden urechtmäßigen Aggressionen" der Roten Armee in Afghanistan protestiert und die Regierung in Moskau aufgefordert, ...ihre Kriegshandlungen in Afghanistan zu been-

# "Vordenkerrolle" der Partei betont

Der künftige niedersächsische SPD-Vorsitzende Johann Bruns über seine Pläne

Das schlechte Abschneiden der niedersächsischen SPD seit 1976 unter dem Vorsitz von Karl Ravens führt der künftige Parteichef Johann Bruns weniger auf Führungsschwäche zurück als auf "die langfristig wirkende Faszination des Ministerpräsidenten Ernst Albrecht." Dieser habe einen Zuspruch aus der Bevölkerung erfahren, "der mit seinen objektiven Leistungen nicht in Übereinstimmung steht."

Dieses "Auseinanderklappen zwischen Anspruch und Ergebnis der Albrechtpolitik", werde der Bevölkerung jetzt deutlich und sei durch das Ergebnis der Europawahlen manifest geworden. Die CDU in Niedersachsen verfüge nicht mehr über die abso-

C. GRAF SCHWERIN, Hannover lute Mehrheit und entsprechend dieser veränderten Wählerkoalition müsse die niedersächsische SPD "mit einer verjüngten Konstellation" zu einem Neubeginn kommen.

Bruns sieht seine Rolle als künftiger Parteivorsitzender in der Stärkung der Parteiorganisation. Die Partei misse in den wesentlichen Fragen der Landespolitik stärker eine "Vordenkerrolle" spielen und dürfe diese Aufgabe nicht wie bisher allein der SPD-Landtagsfraktion überlassen.

Eine solche Kräftigung der Parteiorganisation, um die landespolitischen Themen "schwerpunktmäßig zu formulieren und über einen längeren Zeitraum tragfähig zu machen sei die Voraussetzung, daß die Partei ein "neues programmatisches Profil" für die Landtagswahlen gewinnt. "Da wird sehr viel Denkarbeit nötig sein". eine intensive Diskussion in der Partei und in der neuen Führungsspitze, zu der neben Bruns als Vorsitzender und Schröder als Spitzenkandidat auch Ravens gehört, der bis 1986 den Fraktionsvorsitz behalten soll.

Die Parteidelegierten, die sich gegen den Willen des Parteivorstandes für Schröder entschieden haben, erwarten indes von seiner programmatischen Rede bereits am Samstag in Osnabrück diese neue Beschreibung der Parteipolitik, die gekennzeichnet sein wird durch die Abkehr von alten Positionen, vor allem in der Verteidigungs- und Energiepolitik, für die die Namen Helmut Schmidt und Karl Ra-

# Schon vom ersten Kind an wird Bauen gefördert

Minister Schneider erläutert Leitlinien für Wohnungsbau

Auch der Wohnungsbau steht künftig im Zeichen einer familienpolitischen Komponente. Wohnungsbauminister Oscar Schneider (CSU) kann darauf verweisen, daß die Bauförderung von 1987 an schon vom ersten Kind an greifen soll. Das ist das Ergebnis der Kabinettssitzung vom späten Dienstagabend, in der die "Leitlinien" zur Neuregehung der steuerlichen Förderung des selbstgenutzten Eigentums beschlossen wur-

Sowohl Schneider als auch Finanz-

minister Gerhard Stoltenberg (CDU) wiesen gestern vor der Presse in Bonn darauf hin, daß es sich einstweilen nur um Eckwerte handele für eine Förderung des Wohnungsbaus, die an die Ende 1986 auslaufenden Sonderprogramme anschließen soll. -Wenn sich Bauminister Schneider auch nicht der Illusion hingegeben hat, er könne em größeres Fördervolumen als bisher erreichen und immer betont hat, daß die Neuregelung \_aufkommensneutral\* gestaltet werden sollte, so ist er mit manchen Plänen doch nicht ganz durchgedrungen. Möglicherweise kann hier aber noch die bevorstehende Verhandlung mit den Ländern Änderungen bringen ebenso wie die parlamentarische Behandhing.

Die Leitlinien sehen eine Neuordnung der Wohnungsbauförderung in drei Punkten vor. die Grundförderung wird verbessert; die familienpolitische Komponente verstärkt und das selbstgenutzte Wohneigentum in allen Formen gleichbehandelt. -Durch die verbesserte Grundförderung können von 1987 an Bauherren und Erwerber von selbstgenutztem Wohneigentum acht Jahre lang jährlich fünf Prozent der Herstellungsoder Anschaffungskosten von höchstens 300 000 statt bisher 200 000 Mark steuerlich absetzen. Das sind jährlich 15 000 statt bisher 10 000 Mark vom zu versteuernden Einkommen. Diese Vergünstigung kann jeder

GISELA REINERS, Bonn Steuerpflichtige nur einmal in Anspruch nehmen und nur für selbstgenutztes Eigentum.

> Kinder sollen künftig gleich behandelt werden. "Baukindergeld" gibt es schon vom ersten statt bisher vom zweiten Kind an und zwar in der Höhe von 600 Mark pro Jahr. Ob dieser Betrag von der Steuerschuld abgezogen oder in entsprechender Höhe von der Bemessungsgrundlage abgezogen werden soll, ist noch mit den Ländern zu klären – ebenso wie eine Erhöhung der Entlastung auf 1200 Mark, wie sie Schneider von Anfang an gefordert hatte. "Hier ist noch Luft drin", meinte der Minister gestern. Es soll auch noch geprüft werden, ob diese Entlastung nicht nur für im Haushalt lebende Kinder, sondern, nach einer Forderung von Familienminister Geißler, auch für die Aufnahme von Eltern gewährt werden

Alle Formen von selbstgenutztem Eigentum werden künftig gleich behandelt, gleichgültig, ob es selbst gebaut, als Neu- oder Altbau erworben wird und ob es sich um ein Ein-Zwei- oder Mehrfamilienhaus handelt. Künftige Bauherren von Zweifamilienhäusern können dann nicht mehr Werbungskosten wie z.B. Schuldzinsen steuermindernd geltend machen. Bisher hatten sie mehr Möglichkeiten, Ausgaben steuerlich wegzudrücken als Selbstnutzer. Sie konnten sich auch einer höheren Belastung durch spätere Umwandlung des "unechten" Zweifamilienhauses in ein Einfamilienhaus entziehen. Für diese Neuregelung soll jedoch aus Gründen des Vertrauensschutzes eine Übergangsfrist von 12 Jahren gel-

Die Nutzungswertbesteuerung für Eigenheimer soll abgeschafft werden - auch als Beitrag zur Verwaltungsvereinfachung. Wenn die Förderung endet, endet auch die Verbindung des Selbstnutzers mit dem Finanzamt wenigstens in diesem Bereich.

# "Bonn und Berlin, beide ziehen an einem Strang"

Bundespräsident betont Verantwortung des Bundes

HANS-R KARUTZ, Berlin nie, Dinge, die mitunter kontrovers Bundespräsident Richard von Weizsäcker legte gestern bei seinem Besuch im Berliner Bundeshaus und den Chefs von 27 500 Bundesbediensteten in der Stadt nachhaltig Bekenntnis zur Zusammengehörigkeit von Bund und Berlin ab: "Beide ziehen an einem Strang", sagte er. Es gebe "nicht den Schatten eines Zweifels" an der Berechtigung der Arbeit des Bundesbevollmächtigten. Er könne daher "mit bestem Gewissen" sagen: "Wir wollen und werden diese Verantwortlichkeiten des Bundes in Berlin voll wahrnehmen." Dies geschehe aufgrund der getroffenen Vereinbarungen und "stets ohne irgendeine provokatorische Absicht".

Staatssekretär Peter Lorenz (CDU) wies bei der Begrüßung des Gastes darauf hin, daß Weizsäcker so früh wie keiner seiner Vorgänger dem Berliner Bundeshaus einen Besuch abstatte. Weizsäcker machte bei seiner Definition der Aufgaben der Bundesbehörden in Berlin klare Aus-

Zum Verhältnis zur östlichen Seite: Der Bund nehme seine Verantwortlichkeiten "in einem Sinne wahr, der auf der Erfahrung beruht, daß man am besten mit den anderen weiterkommt, wenn man in aller Vernunft und Ruhe die eigenen Positionen auch wahrnimmt und darstellt. Es empfiehlt sich nie, um der guten Atmosphäre willen, bestimmte Dinge halb oder ganz zu verschlucken. Man erzeugt dadurch nur Mißtrauen bei anderen. Aber es empfiehlt sich auch

sind, in einer provokativen Form vorzutragen. Wir haben immer in ieder Pflicht auch die Aufgabe, uns in die müssen der anderen Seite dazu verhelfen, zu verstehen, einzusehen, daß und warum wir uns so verhalten, wie wir es tun. Dazu tragen die Einrichtungen des Bundes hier maßgeblich Vor der "Berliner Pressekonfe-

renz" hatte Weizsäcker am Vortage alle "Anfragen und Proteste" von sowjetischer Seite gegen die Anwesen-heit des Bundespräsidenten in Berlin als "nicht berechtigt" bezeichnet. Die Regelung dessen, was der Präsident in Berlin tun könne und was nicht. stünde im Viermächte-Abkommen. "Dies gilt es strikt einzuhalten und voll anzuwenden."

Der Bundespräsident könne im Rahmen der Bindungen, "die erhalten bleiben und ausgebaut werden dürfen", weiterhin in Berlin sein. Er unterstrich erneut sein Interesse an einem "DDR"-Besuch. Auf eine Frage der WELT wies er auf die "konkreten Umstände" hin, die dabei jedoch beachtet werden müßten. Zum Thema "Honecker-Besuch" im Westen deutete Weizsäcker an, daß er den Gast sprechen wolle, dies aber nicht an seinem Bonner Amtssitz geschehen müßte. Zu möglichen Privatbesuchen in der "DDR" meinte Weizsäcker wörtlich: "Das wollen wir mal langsam angehen lassen." Er schloß derartige Reisen aber keineswegs

**BGH-Urteil** zur passiven Sterbehilfe

Fall der Tötung auf Verlangen oder der unterlassenen Hilfeleistung schuldig, wenn er einen Selbstmör der nicht vor dem Freitod rettet. Mit dieser gestern verkündeten Entscheidung versuchte der Bundesgerichtshof (BGH) die schwierige Frage zu beantworten, wie weit die Pflicht eines Arztes zur Lebensverlängerung bei einem lebensmüden Patienten

In ihrer Begründung stellen die Bundesrichter fest, Maßnahmen zur Lebensverlängerung seien nicht schon deshalb unerläßlich, weil sie technisch möglich seien "Nicht die Effizienz der medizinischen Apparatur, sondern die an der Achtung des Lebens und der Menschenwürde ausgerichtete Einzelfallentscheidung bestimmt die Grenze ärztlicher Behand-

Sie bestätigten damit den Freispruch eines 63 Jahre alten Krefelder Arztes. Der Angeklagte war Hausarzt einer schwer leidenden und nach dem Tod ihres Mannes lebensüberdrüssigen 76 Jahren alten Frau gewesen, die in Selbsttötungsabsicht eine Überdosis Morphium und Schlafmittel genommen hatte. Der Arzt fand sie bewußtios mit einem Zettel: "Bitte kein Krankenhaus". Angesichts ihrer schweren Vergiftung und eines nicht mehr fühlbaren Pulses gelangte er zu dem Schluß, daß die Patientin nicht mehr oder allenfalls mit schweren Dauerschäden zu retten sei und un-

DIE WELT (USPS 603-590) is published doily except sundays and holidays. The subscription price for the USA is US-Dollar 365,00 per anprice for the USA is US-Dostar 365,00 per an-num. Distributed by German Language Publi-cations, Inc., 560 Sylvan Avenue, Englewood Ciffis, NO 07632, Second class postage is pold at Englewood, NO 07631 and at additional mal-ling official, Postmaster: send address chan-ges to: DIE WELT, GERMAN LANGUAGE PUBLI-CATIONS, INC., 560 Sylvan Avenue, Engle-wood Ciffis ND 0763.

# Der Kanzler hofft auf eine Absage an die Angst

HENK OHNESORGE, München

Mit Fanfaren und Choralen, Begrü-Bungsworten des Präsidenten des Zentralkomitees der Deutschen Katholiken, Kultusminister Hans Maier, des Erzbischofs Friedrich Wetter und von Hanna Stützle, der Vorsitzenden des Diözesanrates, hat der Katholikentag gestern abend auf dem Odeon-Platz begonnen. Kurienkardinal Joseph Ratzinger, einst Oberhirte des Erzbistums von München und Freising, hielt die Festpredigt.

Die Organisation dieses großen Katholikentreffens, zu dem etwa 100 000 Teilnehmer erwartet werden, macht sowohl in der Breite des Angebots als auch in der Prominenz derjenigen staunen, die sich eingefunden haben. Kirchliche Würdenträger aus der ganzen Welt sind da: der polnische Primas Kardinal Joseph Glemp, die polnischen Oberhirten Kardinal Franz Macharski (Krakau) und Bischof Alfons Nossol (Oppeln), der ungarische Kardinal Laszlo Lekai und der kroatische Kardinal Franjo Kuhanic, als Repräsentant der Katholiken in der DDR" Kardinal Joachim Meisner (Berlin Ost), der Vorsitzende der

nal Joseph Höffner (Köln), der Erzbischof von San Salvador, Arturo Rivera, und aus Brasilien der deutschstämmige Kardinal Aloisio Lorschei-

Besondere Aufmerksamkeit genießt Bischof Salvatore Schlaefer aus dem Missionsvikariat Bluefields in Nicaragua: Er war Ende Dezember 1983 totgesagt worden, nachdem er eine Gruppe von Miskito-Indianern auf ihrer Flucht durch den Urwald nach Honduras begleitet hatte. Jetzt ist er in der Bundesrepublik, um sich bei Adveniat für die Hilfe für seine Schutzbefohlenen zu bedanken, die Heimat seiner vor 150 Jahren ausgewanderten Vorfahren zu besuchen und an einem Forum teilzunehmen und einen Gottesdienst in einer Münchner Pfartkirche zu seiern.

Auch die andere kirchliche Prominenz ist hier in München "zum Anfassen": Alle nehmen an Foren und Diskussionen teil, feiern mit den Gläubigen Gottesdienst, stellen sich Fragen.

Nicht minder imposant ist das Aufgebot der politischen Parteien: CDU

und SPD sind auf dem Katholikentag Er schrieb: "Alles, was in diesen Tamit je elf Spitzenpolitikern-darunter Familienminister Heiner Geißler und Oppositionschef Hans-Jochen Vogel - und die CSU mit neun Prominenten unter Führung von Bundesinnenminister Friedrich Zimmermann vertre-



ten. Der Bundeskanzler, auf offiziellem Besuch in Lateinamerika, hat in einem Grußtelegramm seiner Hoffnung Ausdruck gegeben, daß die Münchner Veranstaltung für die Teilnehmer zu einer Stärkung der Zuversicht, der Hoffnung und der Lebensbejahung und zur Absage an Angst, Resignation und Verzweiflung werde.

gen aus München unter einem guten Leitwort an guten Gedanken kommt, wird aufmerksam gehört und beachtet werden "

Das Motto dieses Katholikentages heißt Dem Leben trauen, weil Gott es mit uns lebt". Es stammt von dem Jesuitenpater Alfred Delp, der es mit gefesselten Händen kurz vor seiner Hinrichtung im Dritten Reich schrieb. Dem Widerstand der katholischen Kirche gegen den Nationalsozialismus, dargestellt an einzelner Gestalten, Geistlichen ebenso wie Laien, ist denn auch eine Reihe von Vorträgen gewidmet. In diesem Zusammenhang steht auch eine Enttäuschung des 88. Deutschen Katholikentages: Nur zu gerne hätte man es gesehen, wenn "termingerecht" Papst Johannes Paul II. den Münchner Pater Rupert Mayer, einen Kämpfer gegen das Unrecht des NS-Staates, seliggesprochen hätte. Dazu Erzbischof Friedrich Wetter: "Für diesen Fall wäre eine Einladung an den Panst vorgese-

Doch auch ohne den Heiligen Vater

wird den Besuchern, die in dreißig Sonderzügen aus allen Teilen der Bundesrepublik Deutschland und der deutschsprachigen Schweiz herangebracht wurden, fast ımübersehbar viel geboten, so allein 183 offizielle Reden und Statements von Politikern, Professoren und Prä-

laten innerhalb von drei Tagen. München steht im Zeichen des Katholikentages. Die städtischen Verkehrsmittel haben einen Sonderfahrplan aus dem Stadtkern hinaus zum Messegelände in Kraft gesetzt. Über 25 000 Betten wurden kostenlos von Privatpersonen zur Verfügung gestellt. Für manche Kinder ist schulfrei, weil ihre Schulen als Massenquartiere dienen. 200 freiwillige Hostessen, gekleidet in blaue Röcke und weiße Blusen, helfen mit Informationen der Verirrten und Verwirrten, über 1500 freiwillige Ordner und Ordnerinnen walten ihres Amtes. Was - vom Wetter abgesehen - getan werden konnte, um den 88. Deutschen Katholikentag zum Erfolg werden zu

lassen, ist geschehen.

# SPD-Gespräch mit SED über Abbau von Chemiewaffen

Die Sozialdemokraten und die SED wollen "gemeinsame Vorstellungen über einen Chemiewaffen-Abhau" entwickeln. In den vergangenen Tagen waren die SPD-Bundestagsabgeordneten Karsten Voigt, Egon Bahr und Hermann Scheer zu ersten Gesprächen darüber im Ostberliner Gästehaus des Ministerrates. Ihnen gegenüber saßen das Polit-büro-Mitglied Hermann Axen, der Direktor der Akademie der Wissenschaften, Karl-Heinz Lohs, und der stellvertretende Abteilungsleiter im Zentralkomitee, Günter Rettner. Die Gespräche sollen im Herbst in Bonn in gleicher Besetzung fortgesetzt werden. Voigt sah gestern in einer ersten Bilanz gerade im Chemiewaffen-Bereich "besonders aussichtsreiche" Perspektiven für Fortschritte in der Rüstungsbegrenzung. Beide Teile Deutschlands seien von der Frage der chemischen Waffen besonders betroffen". Der "Gedanke der Verantwortungsgemeinschaft" werde hier genauso lebendig wie die Erinnerungen an Kampfstoff-Einsatz, die in Deutschland

### Für Bangemann "zu provinziell"

noch besonders wach seien.

Der neue Wirtschaftsminister und mögliche Genscher-Nachfolger Martin Bangemann sieht die Schuld für das schlechte Abschneiden der FDP in den Europawahlen bei den Wählern. In einem Interview mit der Illustrierten "Neue Revue" antwortete Bangemann auf eine entsprechende Frage: Die Deutschen sind provinziell. Im Grunde genommen leben wir noch im Biedermeier."

Bangemann zeigte sich aber überzeugt, daß über fünf Prozent der Bevölkerung eine liberale Politik wollen. "Liberale Politik ist nur in dieser Koalition möglich". Die FDP habe sich in der Vergangenheit nicht sonderlich geschickt verhalten, räumte Bangemann ein, aber "wir haben nie gegen liberale Grundsätze versto-

# **BGS-Stärke** wird nicht verringert

EBERHARD NITSCHKE, Bonn Aus "sicherheitspolitischen Gründen" bleibt die Stärke des Bundesgrenzschutzes (BGS) von zur Zeit 18 882 Bearnten des mittleren Polizei-Vollzugsdienstes auch in den kommenden Jahren erhalten. Damit hat sich Bundesinnenminister Friedrich Zimmermann im Entwurf des Bundeshaushaltes 1985 gegen Bundesfinanzminister Gerhard Stoltenberg durchgesetzt. "Struktur und Motivation" des BGS, so ein Sprecher des Bundesinnenministeriums, blieben nunmehr bestehen.

Während aus finanziellen Gründen geplant war, zunächst keine Einstellungen in die "Polizei des Bundes" vorzunehmen, kann der jetzige Bestand durch Neueinstellungen, die 1985 bei 950 Mann, im Jahr darauf bei 1200 Mann liegen, gehalten werden.

Ein Arzt macht sich nicht in iedem reicht. (AZ.: 3 STR94/84)

lungspflicht", urteilten die Richter.

terließ weitere Hilfeleistungen.

"Ich habe die Diners Club-Karte 3 Monate kostenlos probiert. Die vielen Service-Leistungen lernte ich jetzt auf einer Urlaubs-Reise in den USA kennen."



# Der Typ:

spräch of Abban

miewaffe

emokraten "

ngemam Ovinziell"

tärke win.

erringert

rate out literature de la

Neuernstelling

Irteil zw

n Sterbeld

er'n son unide ing all Velegi assenien film ne er giver Son den Frend fil under Endler Jost Hieronymus, Wirtschaftsjurist. Hobbys: Skifahren und seine Geländemaschine. Konzipiert gewerbliche Immobilienanlagen und sein Leben nach persönlichem Maß. Ist geschäftlich viel unterwegs, es sei denn, er sitzt sonntags in seinem Strandkorb und schaut auf die Berge hinter dem Starnberger See. Er ißt gerne und gut. Mag aber auch mal "Deftiges" im gemütlichen bayerischen Biergarten. Er ist selbständig und unabhängig. Kurz: ein unternehmungslustiger Unternehmer. Er ist Diners Club-Mitglied.

# Der Club:

Der Diners Club bietet mehr als bares Geld.

Das werden auch Sie auf jeder Reise feststellen.

Denn Diners Club-Mitglieder genießen einen umfangreichen VIP-Service mit Leistungen wie Sicherheits-Paß, Telefon-Service in USA, Mietwagen- und Limousinen-Service, den Vorzug, VIP-Lounges in Innenstädten, auf Messen und Flughäfen nutzen zu können. Und vieles mehr.

Diners Club-Mitglieder reisen bequemer und sicherer. Überzeugen Sie sich von den umfangreichen Service-Leistungen, und testen Sie die Diners Club-Karte 3 Monate kostenlos.

| Name                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                          | <u>\unione</u>                                                                                                                                                                                                                               | <u></u>                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Familienstand                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                              | Kinder 13 Nem                            |
|                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                              | ४ जीमीवर्ग अस्त्र                        |
| (wepn wenner als :                                                                                                                                                                                                           | Lihre, trühere Ares                                                                                                                      | rpintT '                                                                                                                                                                                                                                     |                                          |
|                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                              |                                          |
| sgrif                                                                                                                                                                                                                        | Kto Nr.                                                                                                                                  | <u>KLZ</u>                                                                                                                                                                                                                                   | <u></u>                                  |
|                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                          | flendes bine streichen)                                                                                                                                                                                                                      |                                          |
|                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                              |                                          |
| 99 <u>1</u>                                                                                                                                                                                                                  | Kio-Nr                                                                                                                                   | BLZ                                                                                                                                                                                                                                          | h meiner Diners Club-Kontos per Lagischr |
| _                                                                                                                                                                                                                            | es la□kk ≥-                                                                                                                              | Kreditaries                                                                                                                                                                                                                                  | lete  s   Welche?                        |
| ich war/bin bereits<br>Diners Club-Mitgle<br>Arbeitgeber-/Geseh                                                                                                                                                              | rd ja⊡kK∧r<br>Bilisanschrili                                                                                                             | much ober and<br>Kreditarien                                                                                                                                                                                                                 |                                          |
| ich war/bin bereite<br>Diners Club-Mitgle<br>Arbeitgeber-/Geseh<br>Firmenpape                                                                                                                                                | rd ja 🗆 KK Nr<br>häfisanschrilt                                                                                                          | Rreditance                                                                                                                                                                                                                                   | lore   Welche ?                          |
| Ich war/bin bereits<br>Diners Club-Mitglie<br>Arbeitgeber-/ Gesch<br>From maine<br>Strate<br>Branche                                                                                                                         | rd Ja KK Nr<br>hillsanschrilt                                                                                                            | PLZ Ort                                                                                                                                                                                                                                      | Teleton                                  |
| ich war bin bereit Dnern Club-Mitgle Arbeitgeber-/ Gesch Firmenpape  Strake Branche Der Libers Club int deknischutz-Gesetz kreditnistiut ander zit bas and Widerru beitrag werden erst Mitgliedsbeitrag ha Mustlesbedirening | berretalgt, Auskaut<br>berbert unberscht i<br>berbert unberscht i<br>ber ber unberscht i<br>ber beiners Club uit<br>nach Abbad des I Wij | PLZ Uri  Position/sylbolinidag  Its über mich vincolosko and Dato rac Ferner ermen der Gub algemein gehaltens bankobten wir d meiner Hansbank Alle Argaben wir obsteel anterlig 100 90 cm Rechoung in obsteel anterlig 100 90 cm Rechoung in | Triction                                 |

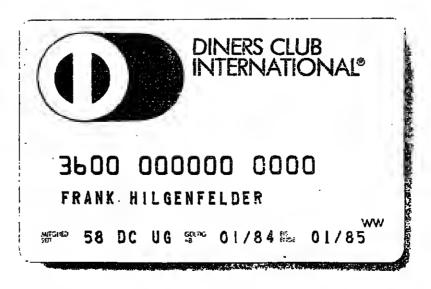

Diners Club. Die Karte, die Ihre Meinung über Karten ändert.

## Völlig neue Arbeitszeit-Mentalität?

Fortsetzung von Seite 1

Ebenfalls positiv wertete Kirchner den vorhersehbaren Arbeitsmarkteffekt der Kombination aus einer im Betriehsdurchschnitt verkürzter Wochenarbeitszeit und der Vorruhestandsregelung. Für den Unternehmer könne es jetzt "interessant sein, 37-Stunden-Arbeiter einzustellen Wer bisher 40 Stunden arbeite und nach dem neuen Modell der "Fächer-Arbeitszeit" (zwischen 37 und 40 Stunden) nach Betriebsvereinbarung nur noch 37 Stunden arbeite, bekomme aufgrund der im Tarifvertrag vereinbarten Besitzstandswahrung für eine Übergangszeit denselben Lohn wie jener, der die Durchschnittsarbeitszeit von 38,5 Stunden leiste. Für Neueingestellte falle diese Klausel weg, sie bekämen also den - ohnehin durch den "Lohnausgleich" von 3,9 Prozent erhöhten - Stundenlohn für die tatsächlich geleistete Arbeit. Wenn nun ältere Arbeitnehmer von dem Angebot der Tarifrente Gebrauch machten, so könne der freiwerdende Arbeitsplatz kostengünstiger mit einem "37er" besetzt werden. Vor allem für den Bereich der meist nur angelernten Schichtarbeiter sieht Kirchner hier zusätzlichen Anreiz für

# Lösung für die drei "Problemfälle"

"DDR" sichert baldige Ausreisegenehmigung zu / Bonn bereitet Honecker-Besuch vor

MANFRED SCHELL, Bonn

Die \_DDR" hat auch den drei \_Prohlemfällen" in der Ständigen Vertretung Bonns in Ost-Berlin Straffreiheit und eine baldige Ausreisegenehmigung in die Bundesrepublik Deutschland zugesichert. Es handelt sich dabei um einen Matrosen, der beim Wachregiment war, um einen Hauptmann der Reserve und einen Mann, der von den "DDR"-Behörden als "Geheimnisträger" bezeichnet wor-

Dies ergibt sich aus Aussagen von Staatssekretär Ludwig Rehlinger vom Bundesministerium für Innerdeutsche Beziehungen, die dieser nach Abschluß der Übereinkunft mit dem Ostberliner Rechtsanwalt Vogel abgegeben hat. In dem Gebäude der Vertretung sind jetzt nur noch vier Erwachsene und zwei Kinder zurückgeblieben. Rehlinger hatte erklärt: "Bei den im Haus verbliebenen Personen handele es sich nicht um die "Problemfälle". " Rehlinger: "Diesen Personen, die sich jetzt noch in der Ständigen Vertretung aufhalten, wurden die gleichen Möglichkeiten eröffnet wie allen anderen, die daraufhin die Ständige Vertretung inzwischen verlassen haben." Es bestehe Grund zu der Annahme, daß die zuständigen

wenn sich die Lage in der Vertretung normalisiert habe, "das heißt, wenn auch die letzten gegangen sind".

In Regierungskreisen in Bonn wurde darauf verwiesen, daß diese Aussage auf Bitten von Rechtsanwalt Vogel in die Erklärung aufgenommen worden sei. Rehlinger hatte mit den drei "Problemfällen" und allen anderen Zufluchtsuchenden Gespräche geführt und sie - bis auf die sechs überzeugen können, daß die "DDR" bislang ihre Zusagen eingehalten habe. Alle seien sehr eingeschüchtert, ja voller Angst gewesen. Sie hätten beobachten können, wie ein Mann, der in die Vertretung wollte, von "DDR"-Polizisten brutal zusammengeschlagen und dann wie ein Stück Vieh weggeschleift worden war. Dieser Vorgang habe zusätzliche Angst ge-

Rehlinger vertrat die Auffassung, daß die sechs in der Vertretung verbliebenen Personen keinen so schwerwiegenden Grund dafür hätten, der es verständlich mache, daß sie das Angebot der "DDR" ablehnten. Rehlinger: "Jeder muß die Gegebenheiten sehen, wie sie sind. Eine sachliche Beurteilung zwingt zu der

genehmigungen erteilen würden, der DDR die Behörden der DDR ent scheiden."

> Bonn und Ost-Berlin sind in Gesprächen, ein "Paket" zu schnüren. Nach den in Bonn vorliegenden Informationen - die WELT hat darüber berichtet - soll die \_DDR" einen weiteren Kredit erhalten, der über 900 Millionen Mark liegt. Die Entscheidung darüber wird alsbald erwartet. Im Gegenzug erwartet Bonn eine Senkung des Zwangsumtauschs und mehr Reisemöglichkeiten, vor allem für Frauen in der "DDR".

Staatsminister Jenninger vom

Kanzleramt wollte diese Einzelheiten

nicht bestätigen, aber er bezeichnete es als zutreffend, daß man mit der "DDR" im Gespräch über "weitere praktische Regelungen der Zusammenarbeit" sei. Die SPD hat durch ihren Abgeordneten Hans Büchler inzwischen einen weiteren Großkredit für die "DDR" befürwortet, wenn dadurch konkrete Fortschritte erzielt werden könnten. Der Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Alfred Dregger, sagte dem Bonner "General-Anzeiger", die Bundesre-

gierung bereite weiter den Besuch von SED-Generalsekretär Honecker vor. Es würden Vorbereitungen mit dem Ziel getroffen, daß dieser Besuch - er ist für September vorgese-

# Vermittelt Georg Leber im Druck-Konflikt?

Metall-Schlichter: Noch nicht gefragt / Streiks fortgesetzt

DW. Düsseldorf

Im Tarifkonflikt der Druckindustrie ist gestern eine Vermittlung des erfolgreichen Metall-Schlichters, Georg Leber, ins Gespräch gebracht worden: Leber, ehemaliger Vorsitzender der IG Bau, Steine, Erden, äußerte sich allerdings noch distanziert. Er beschränkte sich auf die Formulierung, ob er eine solche Aufgabe übernehmen werde, konne er erst dann entscheiden, "wenn er gefragt werde". Bislang habe jedoch keine der beiden Seiten mit ihm Kontakt aufgenommen. Sprecher der IG Druck und Papier und des Bundesverbandes Druck hatten sich bereits am Dienstag skeptisch über die Einschaltung eines Schlichters geäußert. Druck-Verhandlungsführer Manfred Beltz Rübelmann sah dafür "keine Chance und keine Notwendigkeit". Der Gewerkschaftsvorsitzende Erwin Ferlemann äußerte sich drastischer: Er sehe niemanden, der bereit sei, "politischen Selbstmord" zu begehen. Dies käme jedoch der Rolle eines Schlichters in der Druck-Tarifrunde sehr nahe. Bei den Düsseldorfer Verhandlungen der Tarifparteien der Druckindustrie war bis gestern nachmittag keine Annäherung in der Arbeitszeitfrage zu erkennen. In der Kernfrage der "Flexibilisierung" der Wochenarbeitszeit standen sich beide Seiten kompromißlos" gegenüber (Ferlemann). Die Gewerkschaft setzte ihren Arbeitskampf in unverminderter

Die IG Druck brachte zusätzlich Schärfe in den Konflikt. Ein von ihrem stellvertretenden Vorsitzenden Detlef Hensche verantwortetes Flugblatt wirft den Arbeitgebern vor, sie wollten "nach Gutsherrenart" ohne Mitwirkung der Betriebsräte Anordnung über die Arbeitszeit treffen können. Weiter heißt es: "Wir lassen uns nicht die Gesindeordnung des 19. Jahrhunderts aufzwingen." Der Bundesverband Druck sprach von provozierenden Parolen, die wenig hilfreich seien, die komplizierten Probleme zu lösen. Die Organisation wies darauf hin, daß nach ihrer Auffassung das Angebot zur Arbeitszeitverkürzung genau dem in der Metallindustrie erzielten Abschluß entspreche. Die Gewerkschaft diskreditiere durch ihr Nein zu einer "Individualisierung" der Arbeitszeit den Abschluß in der Metallindustrie, "der auf dem Leber-Modell basiert und eine solche Flexibilisierung vorsieht".

## Die "DDR" baut weitere Todesautomaten ab

Die \_DDR" hat am Dienstag an einer hislang nicht vorgesehenen Stelle an der Grenze zur Bundesrepublik Deutschland mit dem Abbau von Selhstschußanlagen des Typs SM 70 begonnen. Ein Sprecher des Grenzschutzkommandos Süd sagte gestern der Nachrichtenagentur Reuter, ganz im Gegensatz zum üblichen Muster und für die Grenzbehörden der Bundesrepublik "völlig überraschend" hätten "DDR"-Arbeiter bei Fladungen in Unterfranken nabe der bayerisch-hessischen Grenze damit angefangen, Selbstschußanlagen zu demontieren. Seit Dienstag seien die Apparate auf einer Strecke von rund 600 bis 700 Metern entfernt worden. berichtete der Bundesgrenzschutz

Die seit Herbst 1983 anhaltenden Demontagen der Selbstschußanlagen an der Demarkationslinie gingen an der bereits bekannten Stelle bei der Gemeinde Pax nahe Hof unterdessen weiter voran. Seit dem September vergangenen Jahres bauten die Arbeitskommandos der "DDR" nach Angaben des Grenzschutzkommendos Sud auf einer Länge von 30 340. Metern an der Grenze zu Bayern rund 4000 Anlagen des Typs SM 70 ab.

# Kreml wirft der Bundesregierung Revanchismus vor

Mertes: Mit dieser Beschuldigung gefährdet die UdSSR die Geschäftsgrundlage des Moskauer Vertrages

Staatsminister Alois Mertes (CDU) vom Bonner Auswärtigen Amt hat die Sowjetregierung beschuldigt, mit ihrem gegen die Bundesregierung gerichteten Vorwurf des "Revanchismus" die Geschäftsgrundlage des Moskauer Vertrages vom 12. 8. 1970 zu gefährden. Die Attacken gegen die im Brief zur Deutschen Einheit niedergelegten Ziele seien mit Geist und Buchstaben des deutsch-sowjetischen Vertragswerkes unvereinbar und schadeten der Vertrauensbildung zwischen Ost und West, erklärte Mertes in einer gestern in Bonn veröffentlichten schriftlichen Stel-

Die sowjetische Regierung hatte den von ihren Medien seit Monaten verbreiteten Revanchismus-Vorwurf neuerdings auch in aller Form an die Bundesregierung adressiert. Moskau

BERNT CONRAD, Bonn wende sich jetzt ausdrücklich gegen das politische Ziel der Bundesrepublik Deutschland, auf einen Zustand des Friedens in Europa hinzuwirken, in dem das deutsche Volk in freier Selbstbestimmung seine Einheit wiedererlangt", stellte Mertes fest.

> Diese Zieldarstellung entspreche dem Wiedervereinigungsgebot des Grundgesetzes und des Deutschlandvertrages. Sie sei auch der "wesentliche Inhalt des Briefes zur offenen Deutschlandfrage, den die Bundesregierung Brandt/Scheel als für sie verbindlichen Auslegungstext bei Abschluß des deutsch-sowjetischen Gewaltverzichts-Vertrages 12.8.1970 und des innerdeutschen Grundlagenvertrages vom 21.Dezember 1972 den Regierungen in Moskau

und Ost-Berlin zugeleitet hat". Der damalige Staatssekretär Bahr, so Mertes, habe der sowjetischen Seite bei seinen Geheimgesprächen mit Außenminister Gromyko am 21. Dezember 1970 den Entwurf des Briefes zur Deutschen Einheit übergeben, nachdem Oppositionsführer Barzel im Bundestag und Bundesinnenminister Genscher regierungsintern auf das Erfordernis der Vereinbarkeit jedes deutsch-sowjetischen Vertrages mit dem Grundgesetz hingewiesen

Nach Angaben von Mertes wurden auf sowjetischen Wunsch verschiedene Anderungen vorgenommen, die zum endgültigen Text führten, mit dem sich auch die NATO-Verbündeten solidarisierten. Im Zu-sammenhang mit der Unterzeichnung des Moskauer Vertrages übergah am 12.8.1970 ein Mitglied der deutschen Delegation im sowjetischen Außenministerium den Brief, das ihn - ebenso wie später die DDR-

Regierung - entsprechend der voraufgehenden Absprache ohne Widerspruch entgegennahm."

Der Staatsminister zog daraus die Schlußfolgerung: "Sollte die sowjetische Regierung das Ziel der Bundesregierung - nämlich einen Zustand des Friedens in Europa, in dem das deutsche Volk in freier Selbstbestimmung seine Einheit wiedererlangt jetzt ernsthaft als Revanchismus werten, so würde sie Treu und Glauben zuwider handeln. Sie gefährdet die Geschäftsgrundlage des deutschsowjetischen Vertrages. Sie bezichtigt damit auch die Bundesregierung von 1970/72 und die Mitgliedstaaten des Atlantischen Bündnisses des Revanchismus. Sie bezeichnet heute eine deutschlandpolitische Zielbeschreibung als revanchistisch, an deren Redaktion sie zumindest mitge-

# Genscher bis 1987 Außenminister?

Haussmann: Strauß muß mit Union klären, welchen CDU / CSU-Minister er ersetzen könnte

rtr. München

Bundesaußenminister Hans-Dietrich Genscher soll nach dem Willen der Freien Demokraten auf jeden Fall his 1987 im Amt bleiben, FDP-Generalsekretär Manfred Haussmann sagte gestern im Bayerischen Rundfunk zu möglichen Amhitionen des CSU-Vorsitzenden Franz Josef Strauß: "Die Kooperation zwischen Kanzler Kohl und Genscher ist so hervorragend und so ungetrübt, daß sich kein Fragezeichen anbringen läßt."

Für die Freien Demokraten ist nach den Worten des FDP-Generalsekretärs Haussmann die Besetzung des Außenministeriums sowie des Wirtschafts- und Justizministeriums eine Grundlage der Koalition. Wenn der CSU-Vorsitzende Strauß ein Ministeramt in Bonn wolle, müsse er mit der CDU/CSU-Fraktion klären, welchen Minister der Unionsparteien er im Kahinett ersetzen könne.

Die CSU besteht darauf, daß ihr Vorsitzender Strauß einen Platz in der Bundesregierung beansprucben kann. Es sei das "selbstverständliche, natürliche Recht einer Koalitionspartei", daß ihr Vorsitzender im Kabinett mitwirken könne, "wenn er und die Partei dies für erforderlich halten", erneuerte Landesgruppenchef Theo Waigel diese Auffassung im CSU-Parteiorgan "Bayernkurier". Zugleich stellte er die "außergewöhnliche Begabung" von Strauß "als Staatsmann von Weltrang heraus.

Immer stärker weist die CSU darauf hin, daß die Union 1987 möglicherweise ohne die FDP die Mehrheit in Bonn erlangen müsse. "Um unserem Volk das rot-grüne Chaos zu ersparen, müssen CDU und CSU alles daransetzen, 1987 mehr Stimmen als SPD und Grüne zu gewinnen", bekräftigte Waigel seine These, die er zuvor in einem WELT-Gespräch erläutert batte. "Die sich abzeichnende Zusammenarbeit zwischen der SPD und den Grünen wird zunehmend zu einer Gefahr für Deutschland." Das Vertrauen der Bürger in die Leistungsfähigkeit der Unionsparteien steige um so mehr, je enger der Schulterschluß von CDU und CSU

Als "schwieriges Feld der Zusammenarbeit mit der FDP" stellt Waigel die Innen- und Rechtspolitik heraus. Die hier bestehenden Differenzen lassen nur wenig Spielraum für Kompromisse." Auch in der Außenpolitik gebe es Bereiche, in denen die CSU mit ihren Vorstellungen noch nicht so vorgedrungen sei, wie sie das erwar-

12.00

les years

The same of the same

Die neue Gebührenordnung ist eine gute Basis für die Partnerschaft zwischen Arzt und Patient. Sie macht die Arztrechnung lesbarer und veranlaßt Privatversicherte, mit Leistungsfähigkeit werden zunehmend dem Arzt über die Behandlungskosten zu

Kostenbewußtes Verhalten zahlt sich für den einzelnen Privatversicherten aus. Dafür sorgen auch die Beitragsrückerstattung und die gen auch die Beitragsrückerstattung und die Selbstbeteiligungstarife. Und diese Anreize zu kostenbewußtem Verhalten für den einzelnen wirken sich beitragsstabilisierend für alle Versicherten aus

Der private Krankenversicherungsschutz kann individuell gestaltet werden. Seine Fortschrittlichkeit, Flexibilität und anerkannt. Immer mehr Menschen kommen zur privaten Krankenversicherung.

Postfach 51 10 40, 5000 Köln 51.



DIE WELT, Godesberger Allee 99, Postfoch 200 866.

Briefe an DIE WELT

Trotz Streik!

Sehr geehrte Damen und Herren, trotz Druckerstreik habe ich hisher noch jede Nummer der WELT erhalten. Hierfür möchte ich Ihnen meinen Dank und meine Anerkennung aussprechen.

Der Weg, die Produktion trotz Streik aufrechtzuerhalten, ist sicherlich die erfolgreichste Kampfmethode. Wir haben das 1971 in der chemischen Industrie in Hessen auch so

Daß der Axel-Springer-Verlag auf diesen politischen Streik besser als andere reagieren konnte, zeigt, daß auch in diesem Punkt Qualitätsunterschiede zu Ihren Gunsten bestehen.

Mit freundlichen Grüßen Dr. W. Bodenstedt, Frankfurt-Fechenheim

Redaktion Die WELT,

Hut ab vor allen Mitarbeitern der WELT - besonders auch den "Kleinen", die loyal zum Betrieb Ihres Blattes halten -, die es trotz der infa-men Methoden verantwortungsloser Funktionäre und von ihnen aufgehetzter Gewerkschaftsmitglieder verstanden haben, Ihre Leserschaft mit der täglichen Zeitung zu versorgen! E. Gröpler, Geinhausen

Sehr geehrte Damen und Herren. mein Kompliment! Die WELT ist die einzige große Tageszeitung in der Bundesrepublik, der es gelingt, trotz aller Schwierigkeiten ihre Leser laufend zu beliefern.

> Beste Grüße Dr. H. G. Meyer, Kronberg/Ts.

#### Widerspruch

aus welcber Quelle nimmt Ihr Mitarbeiter, Herr Sattler, in seinem Arti-kel über Algerien (WELT vom 15. Juni) die Zahl von 1,5 Millionen "Märtyrem der Nation"? Nach General Ja-quin, Direktor des Forschungsamtes für den Algerienkrieg, beliefen sich die Kampfverluste der Aufständischen auf 151 000 Mann. Weitere 310 000 Algerier wurden zum Großteil von den eigenen Landsleuten als "Frankreichtreue" buchstäblich abgeschlachtet. Das macht zusammen 361 000 Menschenleben aus.

Insgesamt sind 17 456 französische Soldaten gefallen. Die Opfer der in Algerien seit mehreren Generationen ansässigen Franzosen (über eine Million) wird auf 95 000 geschätzt. Es waren meist kleine Leute, Arbeiter, Angestellte, Handwerker und Landwirte. Großgrundbesitzer gab es ver-hältnismäßig wenige. Sie hatten ihre Güter in früheren Sumpfgebieten, die einst von den ersten Siedlern saniert wurden

Obwohl ich seinerzeit gegen de Gaulle für ein französisches Algerien komplottierte, gebe ich heute zu, daß der General angesichts des rapiden algerischen Bevölkerungszuwachses von 3,24 Prozent jährlich recht behielt. Ein französisches Algerien hätte etwa 250 muselmanische Abgeordnete ins Pariser Parlament gehracht und eine võllig unkontrollierbare Masseneinwanderung von Nordafrikanern zur Folge gehabt.

Und warum noch immer der diffamierende Ausdruck der deutschen Presse über die "Kolonialherren"? Frankreich kann auf seine Leistungen in Afrika stolz sein.

Ferdinand Otto Miksche (Lt. Col.) Officier de la Légion d'Honneur Ancien des Forces Françaises Lihres Le Chesnay Trianon

#### Baum?

Sehr geehrte Herren. wiederholt, ohne Kommentar, lese ich, der frühere Innenminister Baum solle den Justizminister ersetzen.

Die FDP hat sich oft zu Recht den Vorwurf eingehandelt, sie vertrete beute dies, morgen das. Wenn aber nun mit Baum einer jener FDP-Funktionäre kommt, die lautstark über die wiedergewonnene Kontur der FDP durch die Wende lamentierten, fragt man sich, wen die FDP noch ansprechen möchte. Wie soll die Koalition einen Minister Baum verkraften? Engelhardt hat doch ordentliche Arbeit geleistet. Darauf mag es nicht ankommen: wer aber will

> Mit freundlichen Grüßen Grosshansdorf

## Wort des Tages

99 Bei allem, was wir tun. haben wir das Glück in dieser oder jener Form als Ziel vor Augen und streben ihm von Natur aus zu. Das Glück aber, das nicht auf der Wahrheit gegründet ist, kann ebensowenig von Dauer sein, wie die Unwahrheit von Dauer ist.

Maximilian Kolbe: poln. Theologe

# Personalien

VERANSTALTUNG

Aus Anlaß des 25jährigen Bestehens des Bonner Verhindungsbüros der Commerzbank, das derzeit von Michael Graf von Buquey geleitet wird, hatte der Vorsitzende des Vorstandes der Commerzbank AG, Dr. Walter Seipp, zu einem Empfang in die Redoute nach Bad Godesberg eingeladen. Neben zahlreichen Diplomaten, darunter der Botschafter Charles Müller aus der Schweiz, Japans Botschafter Hiremichi Miyazaki, Heikki Kalha aus Finnland, der argentinische Botschafter Roberto E. Guyer, sein australischer Amtskollege Charles Robin Ashwin sowie der Gesandte der Sowjetunion Władisław Petrowitsch Terechow und der Créme der Wirtschaftslobby waren von der Bundesregierung Staatsminister Friedrich Vogel vom Bundeskanz-lerant, Staatsminister Dr. Aleis Mertes vom Auswärtigen Amt, die Staatssekretäre Dr. Otto Schiecht (Wirtschaft), Hansjörg Häfele (Fi-nanzen) und Dr. Lothar Rühl vom Bundesministerium für Verteidi-gung gekommen. Die Gäste konnten eine Ausstellung von erlesenen Stücken aus dem Rheinischen Landesmuseum bewundern, die der Leiter des Museums, Dr. Christoph Rager, vorstellte. Die Commerzbank nahm ihr Bonner Juhilaum zum Anlaß, der eben gegründeten

Wilhelm-Dorow-Gesellschaft, Freunde und Förderer des Rheinischen Landesmuseums Bonn e. V., als erste Firma eine Spende zu überreichen.

#### AUSZEICHNUNGEN

Der stellvertretende Vorsitzende der Deutschen Angestelltengewerk-schaft (DAG), Walter Quartier, ist für seine Verdienste in der Sozialpolitik mit dem Bundesverdienstkreuz I. Klasse geehrt worden. Die Auszeichnung überreichte die schleswig-holsteinische Sozialministerin, Grafin von Brockdorff, im Sozialministerium in Kiel

Der diesjährige SWF-Literaturpreis, der mit 10 000 Mark dotiert ist, ging an die Münchner Autorin Christa Reinig.

Fritz Nieburg, Gründer der gleichnamigen Küchenmöbelfabrik in Löhne-Gohfeld, ist im Alter von 96 Jahren verstorben. Fritz Nieburg legte 1926 den Grundstein für eine Küchenmarke, die zu den renommierten Namen in der Branche zählt. Das Unternehmen wird beute von seinem Sohn Heinz Nieburg

dos, Helmstedt

DR"

eitere

untomaten a

heat am Dieneral micht vorgeschend in Dieneral mit dem Arbait mit dem Arbait mit dem Arbait sin Sprecher des Tips 1.

Sprecher of the

anenseeniti Della

EX Sum up then by

Grenzbeho den de

-völlig titered

B"-Arbeiter Dei In

ssischen Grenze e Selbstschutznige

- Seit Dierstay

Feirer Strecke Mg

Metern ergein no

er Burdesprade

Berbet 198, in the

a der Seibstechuld

arkationstrie

ax rane Hot one

n. Sen dem Shripi n Jahres betten bi midos der Diff

es Grenzeheries

er Grenze zu Beier in des Typs SM Re

lister?

er ersetzen in

frûne zu gerras.

aigel seine There

nem WELT-Garage

2 .Die sich abzeite

arbeit zwischen is

ünen viri zarebe if für Deutschlich

der Burger in ig

skeit der Universität.

so metr. He see

arabiges Fold to La

mit der FDF- derfo

und Restaurable

besichenzen Dife

amnig Spiedlu<u>r Si</u>

Awah in der Aikar

retone, in decemble

೧೯೫೬ಟಿದ್ದು ಕಾರ್ಯಕ್ಷ

pen and wie selbe

sonalie

NSTALTEW

iŭ des 15 oktor 88 Bonner Vertaire

TOTAL SALES

el Craf vol Beyni.

Parls der Visco

ndes ಕರ್ಳ ನಿಂದವರದು.

faster Selpp. - 5.

n dau Refflasani.

egugaiculta Nebes

MUMBEL SERVE

Charles Meller 2"

apara Enginee

uzeki Helay Yeh

rder lagerinser)

iberto E. Grad 🕮

Armssoles (#

win 37 W.e 35

anior, Windistrate

rechor in delic

leftslober activities

ier-e Suit

yegul our Bure.

aatsmun.set 3.3

n Asswerted St.

Harson Hit

d D. Louis But

distorum & 3

minuen. Die Gierfig unstellung intern

is dem Rhanach

n beworkening.

Moseums Dr (Ds

refulte the tier

Aer anes ser

1-Director de la companya de la comp

Gesti Tanatia Bitt.

THE LETT SALES

general Control

Service County

Vention of the

de de Secretario de la companya del companya de la companya del companya de la companya del companya de la companya del companya de la compan

Steller Stelle

interfranken nah

# Banken gefordert

hdt. - Das Verhältnis der Landwirtschaft zu den Kredithanken war schon immer innig und leidvoll. Dieser nun schon ein Jahrhundert alte Ausspruch von Bismarck paßt auch heute noch genau in die Situation. Der Landwirtschaft stehen wieder einmal schwere Zeiten ins Haus. Bei dem zu erwartenden Einkommensrückgang, in den eigenen Reihen auf etwa 20 Prozent geschätzt, wird nach Meinung in Bankenkreisen jeder zweite Betrieb kein Eigenkapital mehr bilden können. Dabei sind schon heute etwa zehn Prozent aller Betriebe existenzgefährdet und das nicht zuletzt infolge bereits bestehender Verbindlichkeiten.

Dabei steht außer Frage, daß die Banken auch in Zukunft den einkommensschwachen Betrieben helfen müssen, denn Kreditvergabe gehört nun einmal zu den Aufgaben von Geldinstituten. Aber sie werden neben Finanzierungshilfen auch vermehrt Beratungshilfen leisten müssen, und zu letzteren gehört, Wege aufzuzeichnen, wie man Kosten senkt. Finanzierungskosten eingeschlossen. Schließlich gibt es auch Betriebe, bei denen es die beste Hilfe bedeutet, nicht wieder mit neuen Krediten zu helfen. Im ührigen sind die Banken angehalten, sich bei ihrer Kreditvergabe mehr an die Kapitaldienstgrenze als an die Beleibungsgrenze zu halten,

was im Klartext heißt, sie sollten nicht den Boden, sondern die Bilanz beleihen.

Sie sind also voll im Obligo, die Banken, und dabei sind die genossenschaftlichen Institute die letzten, die es sich leisten könnten, daß man ihnen nachsagt, sie verleihen Regenschirme und sammeln sie wieder ein, wenn es zu regnen be-

#### Zins-Landschaft

cd. - Die Sparkassen sollten die Diskonterhöhung von vier auf 41/2 Prozent als Signal zu einer Erhöhung der Sparzinsen begreifen. Mit diesem "Hintersinn" der Leitzinserhöhung hat Bundesbankvizepräsident Schlesinger jetzt die Öffentlichkeit überrascht und vor allem die Sparkassen selbst, deren Verbandsvorsitzender Geiger sich nach Schlesingers Auffassung mehr als "Vater der Sparer" imd nicht als Vater der Sparkassen" fühlen sollte. Gewiß, der Spareckzins ist mit drei Prozent dürftig und sein Abstand zu den Kapitalmarktzinsen sehr weit. Aber für etwas längerfristige Spareinlagen bekommt der Bürger schließlich auch jetzt höhere Zinsen. Wenn die Sparkassen dem Rat des Bundesbankiers folgen, besteht die Gefahr, daß das gesamte Zinsgefüge zu steigen beginnt, vor allem die Zinsen für Althypotheken. Paßt das wirklich in die Landschaft? Daß das Kreditgewerbe auf derartige Konsequenzen aus dem Druck auf die Zinsspanne verzichtet, mag man bezweifeln.

# Entschlossen auf Sparkurs

Chlechthin spektakulär hat der Oversitzende des Sachverständigenrats, Professor Olaf Sievert, den Konsolidierungserfolg des Bonner Finanzministers schon genannt, bevor er dessen am Dienstag vom Kabinett verabschiedeten Haushaltsentwurf kannte. Stoltenberg demonstriert mit diesem Entwurf erneut seine Entschlossenheit den Sparkurs zumindest über die gesamte Legislaturperiode fortzusetzen, wobei auch ihm klar ist, daß dies von Jahr zu Jahr schwieriger wird - erst recht, wenn wichtige. Wahlen vor der Tür stehen.

So beeindruckend die Einsparungen unter dem enggezogenen Haushaltsrahmen auch sind, so wenig überzeugt, daß nicht auch gezielt Subventionen abgebaut werden, wofür die 1986 und 1988 geplante Steuerreform eine zusätzliche Rechtfertigung geboten hätte. Damit bleibt das Ausgabenprofil weitgebend so erhalten, wie es historisch-gewachsen ist. Die Bonner Koalition scheint sich insgeheim damit abgefunden zu haben, die Rückführung des in den 70er Jahren verbreiferten öffentlichen Korridors im wesentlichen über eine Drosselung des Ausgabenzuwachses zu bewerkstelligen.

Es kommen aber sogar neue Sub-ventionen hinzu. Mit dem Milliarden-Segen : für die Landwirtschaft fiber eine höbere Vorsteuerpauschale hat Stoltenberg nicht nur ein Einfallstor für neue Forderungen geöffnet (Minister Kiechle erhebt schon Milliardenforderungen auch für die Forstwirtschaft) - zugleich wird mit diesem Sündenfall die deutsche Verhandlungsposition in Brüssel geschwächt. Das wird die Bundesregierung als den heute schon größten Nettozahler in der EG auf die Dauer teuer zu stehen kommen. In Brüssel ist Ausgabendrosselung ohnehin w. thtiger als in Bonn, aber es ist dort bisher weit weniger davon zu spüren. Um so bedauerlicher, daß die Bundesregierung selbst für die offene Flanke gesorgt hat.

nau, wie der Rückzug des Staates sich zu vollziehen hätte. Stoltenberg selbst hat noch kurz vor dem Regierungswechsel - im Juni 1982 - unter anderem gefordert, "daß sich der Staat in einer prinzipiellen Reflexion auf seine eigentlichen und we-

LANDWIRTSCHAFT

INGE ADHAM, Frankfurt

Die Auswirkungen der Brüsseler

Agrar-Beschlüsse lassen sich für den

einzelnen landwirtschaftlichen Be-

sentlichen Aufgaben konzentriert und daß Subventionen prinzipiell nur noch zeitlich befristet gegeben wer-

Ausgabenposten bleiben. Konsolidle-

Doch muß auch die Steuer- und Abgabenlast weiter verringert werden. Der Zielkonflikt zwischen Konsolidierung und Ahbau vor allem heimlicher Steuererhöbungen wird mit wachsendem zeitlichen Abstand vom Regierungswechsel 1982 an Schärfe zunehmen. Es dürfen nicht noch einmal fünf Jahre zwischen zwei Entlastungen (1981 und 1986) vergehen. Die Ausnahmesituation rechtfertigte diese ungewöhnlich lange Atempause. Doch in Zukunft ent-fällt dieses Argument – hoffentlich. Steuerentlastungen im Abstand von höchstens zwei Jahren sollten künftig die Regel sein.

Ungeachtet einiger Schönheitsfehler läßt sich schon heute sagen, daß die Bundesrepublik derzeit die konsequenteste Konsolidierungs-phase durchläuft. Wenn diese eine weitere Legislaturperiode lang fortgesetzt werden kann, besteht die realistische Chance, die Nettokreditaufnahme his 1991 auf Null zu hringen. Erst dann kann die Tilgung beBUNDESHAUSHALT / Pöhl und Schlesinger loben die Wirkung auf die Geldpolitik

# Die Ausgaben steigen gegenüber dem Plan 1984 nur um 1,2 Prozent

"Die Finanzpolitik bleibt auf ihrem klaren und vorhersehbaren Kurs", erklärte Finanzminister Gerhard Stoltenberg gestern zu dem am Dienstag von der Bundesregierung verahschiedeten Entwurf des Bundeshaushalts 1985. Bundesbankpräsident Karl Otto Pöhl und Vizepräsident Helmut Schlesinger hätten in der Sitzung – so Stoltenberg – die Wirkungen des Etats für die Geld- und Kreditpolitik "positiv gewürdigt".

Der Haushalt sieht für 1985 Ausgaben von 260,2 Milliarden Mark vor. Das entspricht einer Zunahme von 2,4 Prozent gegenüber dem voraussichtlichen Ist-Ergebnis 1984 von rund 254 Milliarden Mark. Gemessen am Soll 1984 beträgt die Steigerung nur 1,2 Prozent. Die zugleich mit dem Etat verabschiedete Mittelfristige Finanzplanung 1984 his 1988 sieht auch für die Jahre danach lediglich Steigerungsraten von drei Prozent jährlich vor. Die Nettokreditaufnahme 1985 liegt mit knapp 24 um fast neun Milliarden unter der im hisher geltenden Finanzplan erwarteten Neuverschuldung. Trotz der Mindereinnahmen zum Beispiel durch die Steuerreform und den Mehrbelastungen etwa durch böbere Zahlungen an die EG soll die Nettokreditaufnahme bis 1988 weiter euf rund 22 Milliarden Mark zurückgehen. An die Adresse Washingtons gerichtet, fügte Stoltenberg hinzu, die Bonner Beschlüsse gäben "dem Drängen auf Rückführung des überhöhten Defizits im amerikanischen Bundeshaushalt Glaubwürdigkeit und Gewicht".

Zusätzlich zum Etatentwurf (siehe gestrige Ausgabe) gah Stoltenberg weitere Beschlüsse bekannt, die sich

werden einfach deswe-

gen nicht früh genug

erkannt, weil das erfor-

derliche Informations-

wesen zur Unterneh-

menssteuerung nicht

Dr. Hans Viessmann, persönlich haf-tender Gesellschafter der Viessmann Werke KG, Allendorf/Eder

Die wirtschaftliche Erholung in

den westlichen Industrieländern hat

nach Berechnungen des Rheinisch-

Westfälischen Instituts für Wirt-

schaftsforschung (RWI) die Nachfra-

ge nach Stahl "steil nach oben gezo-

gen". Der Stahlverbrauch in der Bun-

desrepublik wird in diesem Jahr um

rund sechs Prozent auf 40 Millionen

Tonnen zunehmen, schreibt das Esse-

ner Institut. Dies sei darauf zu-

rückzuführen, daß die Stahlverarbei-

ter ihre Produktion im Laufe des Jah-

res um rund acht Prozent erhöht hät-

ten. Ebenso wie in anderen Ländern

habe sich der Ahsatz von Stahl an

Verarbeiter und Handel stärker als

der Verbrauch erböht, da offenbar ge-

räumte Lager aufgestockt würden.

vorhanden ist.

Stahlverbrauch

steigt wieder

In der ersten Stufe der Lohn- und

Einkommensteuerermäßigung werden ab 1986 die Kinderfreibeträge von 432 auf 2484 DM erhöht (die Kinderadditive der Vorsorgeaufwendungen entfallen), die Grundfreibeträge um 324 / 648 DM auf 4536 / 9072 DM (Alleinstehende / Verneiratete) heraufgesetzt. Zugleich tritt der erste Teil der Tarifermäßigung in Kraft. 1988 folgt die zweite Stufe der geplanten Tarifverbesserung. Die Grenzbelastung (also die Besteuerung des zusätzlich verdienten Einkommens) werde über die gesamte Progression deutlich abgesenkt". Die Entlastung wird für 1988 auf insgesamt 20,2 Milliarden Mark beziffert (1986 sind es in der ersten Stufe rund elf Milliarden Mark). Zusätzliche Steuerentlastungen sind his 1988 nicht vorgesehen.

Das Mutterschaftsurlaubsgeld (derzeit vier Monate je 510 Mark) wird zu einem Erziehungsgeld für alle Mütter (oder Väter) von 600 Mark monatlicb erweitert. Es wird ab 1. Januar 1986 10 und ah 1. Januar 1988 ieweils zwölf Monate lang gezahlt. Bei erwerbstätigen Müttern wird das Mutterschaftsgeld in den ersten beiden Monaten angerechnet. Vom siebten Monat an

kommensabhängig gezahlt. Arbeitslose Jugendliche bis zum 21. Lebensjahr erhalten ah 1985 wieder Kindergeld. Für Bezieher niedriger Einkommen die den höheren steuerlichen Kinderfreibetrag nicht voll ausschöpfen können, wird ab 1986 ein Kindergeldzuschlag bis zu 44 Mark monatlicb je Kind eingeführt.

Berücksichtigt ist die Vorsteuerpauschale für die Landwirtschaft die mit Wirkung vom 1. Juli 1984 von acht auf 13 Prozent his zum 31. Dezember 1988 und auf elf Prozent für die folgenden drei Jahre als Kompensation für den Ahhau des Währungsgrenzausgleichs erböht worden ist. Dadurch entsteht dem Bund 1984 eine Zusatzbelastung von rund einer Milliarde. Sie steigt in den Folgejahren auf bis zu 1,9 Milliarden Mark an.

Der Verkehrshaushalt (Einzelplan 12), der größte Investitionsetat im Bundeshaushalt, sieht gegenüber 1984 eine Steigerung um rund eine halbe Milliarde Mark vor. Allein das Investitionsvolumen werde 1985 bei knapp 12,3 Milliarden und damit um rund 680 Millionen über den Investitionsausgaben 1984 liegen. Damit steigt der Investitionsanteil in diesem Etat von 47.1 auf 48.8 Prozent, Auch gegenüber der bisherigen Finanzplanung sei eine deutliche Verbesserung eingetreten, erklärte das Verkehrsmi-

## Weltweiter Aufschwung

dpa/VWD, Hamburg

Der Konjunkturaufschwung in den westlichen Industrieländern hat sich nach einer Analyse des HWWA-Instituts für Wirtschaftsforschung, Hamburg, im ersten Halbjahr 1984 zügig fortgesetzt. Im jüngsten Konjunkturbericht schreiht das Institut, besonders ausgeprägt sei der konjunkturelle Aufschwung in den USA, aber auch in Japan und den meisten westeuropäischen Ländern.

Die Wirtschaftsforscher HWWA stellten in den USA ein anhaltend hohes Tempo fest, dessen Impulse vor allem von der Finanz- und Geldpolitik sowie von der Lohnzurückhaltung der Beschäftigten ausgingen. Die Expansion in den USA löste einen Import-Boom aus, der am meisten von Japan genutzt wurde. Insgesamt habe die Nachfragebelebung in den Industrieländern zwar auch auf die Entwicklungsländer ausgestrahlt, jedoch nicht genug, um deren Verschuldungsprobleme zu mil-

Die konjunkturelle Belehung in diesem Jahr hat nach Einschätzung der HWWA-Forscher die Erwartungen insgesamt merklich übertroffen. Im Jahresdurchschnitt könnten die Industrieländer 1984 ein reales Wachstum von 4,5 Prozent erreicben (Vorjahr: 2,5), der Preisanstieg werde voraussichtlich wieder etwas über fünf Prozent betragen. In Westeuropa sei die Belebung noch relativ verhalten, heißt es in dem Konjunkturbericht. Es gebe noch kein Indiz für den Abbau von Wachstumsbemmnissen.

Schattenwirtschaft:

Millionen DM

Quete: 20H

WIRTSCHAFTS @ JOURNAL

Bußgeld wegen Schwarzarbeit

Fast 6,5 Millianen Mark Bußgelder wegen Schwarzarbeit haben die

Ordnungsbehärden 1983 In der Bundesrepublik verhängt, über eine Millian mehr ols Im Jahr 1982. An der Spitze stehen die Maurer mit 1,4

Millianen Mark, Nimmt man Dachdecker, Maler und Lackierer hinzu, so

kammt das Bau- und Ausbaugewerbe auf 3,4 Millionen und damlt auf

mehr als die Hälfte aller verhängten Bußgelder.

**BUSCHHAUS** 

## Die Fronten sind unverändert starr

Die Fronten in der Diskussion um das umstrittene Salzkohle-Kraftwerk Buschhaus sind unverändert starr. Dieses Fazit läßt sich nach der gestrigen Hauptversammlung der Braunschweigischen Kohlen-Bergwerke AG (BKB), des Kraftwerksbetreibers, in Helmstedt ziehen. BKB-Vorstandssprecher Rolf A. Winter erklärte, daß bei aller Verhandlungsbereitschaft "der Vorstano nicht die Hand für Regelungen reichen wird, die die BKB zum kranken Mann am Zonenrand macht". Winter ließ zugleich keinen Zweifel daran, daß zur Lösung des Zielkonflikts "erhebliche Opfer von allen Beteiligten" erforderlich würden. Dies gelte für den Bund, für das Land und die Belegschaft, aber auch für die Aktionäre. In den nächsten Jahren müsse mit einem deutlichen Abschlag oder sogar dem Ausfall der Dividende gerechnet werden. Für 1983 schüttet die BKB wieder 12 Prozent auf 148,5 Mill. DM Grundkapital

Nachdrücklich wandte sich Winter gegen den Vorwurf, die BKB habe in der Vergangenheit "gemauert oder auf Zeit gespielt". Die Rechtsposition sei eindeutig. Unter den gegebenen Umständen fordere das Unternehmen, daß die öffentlichen Haushalte ihren Beitrag bei der Installierung der Rauchgasentschwefelungsanlage leisten und die gesetzlich vorgesehenen Fristen auch der BKB zugehilligt werden. Sollte dies nicht geschehen, so Winter, müsse "dafür ein wirtschaftlicber Ausgleich geschaffen

# Von HEINZ HECK

Dabei weiß man auch in Bonn ge-

Sein Fazit: "Die Staatsquote muß am Ende dieses Jahrzehnts wieder unter 40 Prozent und die Steuer- und Abgabenbelastung schrittweise - auf der Basis einer verläßlichen Haushaltskonsolidierung – verringert werden." (Zum Vergleich: 1982 hat die Staatsquote mit 49,9 Prozent ihren hisherigen Höhepunkt erreicht und geht seither zurück).

Damit hat sich der Finanzminister ehrgelzige Ziele gesetzt. Die bisherigen Erfolge bei der Rückführung der öffentlichen Verschuldung sind imponierend und schaffen das Vertrauen in die Solidität der Staatsfinanzen, das zuvor abhanden gekommen war. Aber trotz der Talfahrt der Nettokreditaufnahme wiegen die Lasten der Vergangenheit schwer. Nir-Erblast eine solche Berechtigung. Auf Jahre wird die Zinslast im Haushalt mit Steigerungsraten his zu mehr als zehn Prozent der dynamischste rung bleibt daher das Gebot nicht nur der Stunde, sondern für Jahre.

VEREINIGTE STAATEN **AUF EIN WORT** 

# Endgültig auf dem Weg zum Schuldnerland gen stiegen um 44,6 auf 774,4 Milliar-

Das starke Auseinanderklaffen der amerikanischen Kapitalimporte und Kapitalexporte läßt keinen Zweifel daran, daß die USA etwa Mitte kommenden Jahres zu einem Netto-Schuldnerland werden. Das heißt, Ausländer haben dann in den Vereinigten Staaten mehr investiert als Amerikaner im Ausland. Den bedrohlichen Trend hat das

Handelsministerium in Washington jetzt bestätigt. Danach hat sich die internationale Investitionsposition Amerikas 1983 zum erstenmal seit 1977 verschlechtert, und zwar um 43,6 auf 106 Milliarden Dollar (rund 295 Milliarden Mark). In den restlichen 18 Monaten wird das Leistungsbilanzdefizit diesen Betrag übersteigen.

Nach Angaben des Ministeriums erböhten sich die US-Vermögenswerte im Ausland 1983 um 49,3 auf 887,5 Milliarden Dollar. Die privaten Anla-

den Dollar, die Direktinvestitionen um 4,6 auf 226,1 Milliarden Dollar. Außerdem stockten die Amerikaner ihren ausländischen Aktien- und Anleihenbesttz um 7,6 auf 26,5 und um 1,6 auf 58,3 Milliarden Dollar auf. Die Bankforderungen gegenüber Ausländern wuchsen um 25,4 auf 430.0. andere um 5,3 auf 33,5 Milliarden Dollar.

Demgegenüber nahmen die ausländischen Vermögenswerte in den USA 1983 um 92,9 auf 781,5 Milliarden Dollar zu. Dabei erhöbten sich die offiziellen Anlagen um 4,9 auf 193,9, die privaten um 88,0 auf 587,6 Milliarden Dollar. Die Direktinvestitionen stiegen dabei um 11,6 auf 133,5, der Bestand an Treasury-Papieren um 6,1 auf 33,9, der Besitz in Aktien und Ohligationen um 20,5 auf 97,2 und um 0,6 auf 17,4 sowie dle Veroflichtungen der US-Banken um 49,1 auf 230,3 Milliarden Dollar.

MINERALÖL

# Golfkrieg hat Versorgung bisher nicht beeinträchtigt

Trotz der militärischen Eskalation zwischen Iran und Irak seit März sieht das Bundeswirtschaftsministerium keine "mengenmäßige Beeinträchtigung der Weltölversorgung". Wie es im jüngsten Bericht über die

Versorgungslage im ersten Halhjahr 1984 weiter heißt, seien die Einflüsse auf den Rohölexport aus dem Nahen Osten "sehr gering und auch nur von kurzer Dauer" gewesen, "Aus der Golfregion selhst fließt das Öl weiter in der vom Weltmarkt benötigten Menge", heißt es.

Saudi-Arabien habe den Export über seine Ost-West-Pipeline erhöbt, während Iran seit kurzem "einigermaßen erfolgreich versucht", den Exportrückgang durch Freiszugeständnisse in Höhe der zusätzlichen Versicherungskosten (2,5 bis drei Dollar je Barrel) aufzuhalten. Infolgedessen

HEINZ HECK, Bonn sind nach BMWi-Angaben Fördersteigerungen anderer Länder zur Kompensation möglicher Lieferausfälle aus der Golfregion \_hisher nicht nötig" gewesen. Für die westlichen Industrieländer (OECD-Mitglieder) insgesamt wird die Abhängigkeit der Öl-versorgung von den Golf-Anrainerstaaten auf 20 Prozent beziffert.

Dabei hat die Ölnachfrage in den OECD-Staaten ihren seit Mitte 1983 ansteigenden Trend fortgesetzt. Die Internationale Energieagentur rechnet für 1984 insgesamt mit einer 2,5prozentige Zunahme gegenüber 1983. Während aber USA und Japan im ersten Halbjahr um fünf bis sieben Prozent mehr Öl abnahmen, ging die Nachfrage in Europa im ersten Quartal noch um rund zwei Prozent zurück und dürfte auch im zweiten Quartal noch leicht rückläufig gewe sen sein.

aus dem Ausland um 12 Prozent erhöhten.

Kräftiges Auftragsplus

Frankfurt (VWD) - Ein kräftiges

Plus von preisbereinigt 15 Prozent

zeigt der Auftragseingang des deut-

schen Maschinen- und Anlagenbaus

im Mai 1984 gegenüber dem Vorjahr.

Nach Angaben des VDMA sind dabei

die Bestellungen aus dem Inland um

zehn Prozent und aus dem Ausland

sogar um 19 Prozent gestiegen. Für

den Dreimonatszeitraum März his

Mai 1984 ergibt sich damit gegenüber

dem Vorjahr eine Zunahme des Auf-

tragseingangs um preisbereinigt 13

Prozent, wobei sich die Bestellungen

aus dem Inland um 14 Prozent und

im Maschinenbau

Neue Bundesobligationen Frankfort (VWD) - Das Bundesfinanzministerium legt eine neue Serie von Bundesobligationen mit unveränderten Konditionen auf. Wie die Deutsche Bundesbank mitteilt, hleibt sowohl der Nominalzins der fünfjährigen Bundesobligation bei 7,75 Prozent als auch der Ausgabekurs bei 99,40 Prozent und damit die Rendite bei 7.90 Prozent. Die neue Serie der Bundesobligation läuft ab 5. Juli.

#### Moratorium erbeten Manila (VWD) - Die philippinische

Zentralbank hat ihre ausländischen Gläubiger um ein weiteres 90tägiges Moratorium ersucht. Dies sei dem Beratungsausschuß aus zwölf Banken in New York - er repräsentiert die insgesamt etwa 483 betroffenen Institute in einem Telex zugegangen. Das zuletzt gewährte Moratorium läuft am 16. Juli aus. Bereits im Juni hatte Premierminister Cesar Virata gesagt, eine Verlängerung des Moratoriums sei "unvermeidlich", da sich die Gespräche mit dem IWF schwierig gestalteten. So steht die Genehmigung des Fonds für das Wirtschaftsprogramm der Philippinischen Regierung noch aus, weshalb auch der 18monatige Beistandskredit von 650 Mill, Dollar noch nicht freigegeben

#### Bußgeld verhängt

Berlin (AP) - Wegen verhotener Aufforderung zum Boykott hat das. Bundeskartellamt in Berlin gegen den Düsseldorfer Markt Intern Verlag junkturellen Risiken deutlich.

und dessen verantwortliche Mitarbeiter Geldhußen in Höhe von insgesamt 214 000 Mark verhängt. Wie die Bundesbehörde mitteilte, war bereits im Januar dieses Jahres wegen eines nahezu identischen Verstoßes ein Bußgeld von 44 000 Mark gegen das Unternehmen verhängt worden. Der Verlag, der 18 verschiedene Informationsdienste für verschiedene Branchen des Fachhandels herausgiht, hatte der Mitteilung zufolge einen führenden Hersteller von Sanitärarmaturen aufgefordert, die Belieferung derjenigen Großhändler sofort abzubrechen, die die Armaturen zu besonders gijnstigen Preisen an die

Maler/Lackierer

Kfz-Mechaniker

-Obrige zusammen

# Pohmer Sachverständiger

Kunden weitergeben.

Bonn (dpa/VWD) - Das Bundeskabinett hat den Tübinger Finanzwissenschaftler Professor Dieter Pohmer in den Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung berufen. Pohmer wird Nachfolger von Professor Kurt Schmidt, der nach zehnjähriger Zugehörigkeit aus dem Gremium ausgeschieden ist. Dem Rat der "fünf Weisen", der den gesetzlichen Auftrag hat, die Bundesregierung regelmäßig über die wirtschaftliche Entwicklung zu informieren, gehören nunmehr an: als Vorsitzender Professor Olaf Sievert, Saarhrücken, Professor Dieter Mertens, Nürnberg, Professor Ernst Helmstädter, Münster, Professor Hans Karl Schneider, Köln, und Professor Dieter Pohmer, Tühingen.

#### Erholung hält an Köln (dpa, VWD) - Eine anhaltende

konjunkturelle Erholung und ein um vier Prozent nöheres preisbereinigtes Sozialprodukt hat nach dem am Mittwoch veröffentlichten Konjunkturbericht des Bundesverbandes der Deutschen Industrie (BDI) in Köln das 1. Quartal 1984 gekennzeichnet. Die gesamtwirtschaftliche Wachstumgrundlage habe sich gekräftigt, die Investitionstätigkeit den Anschluß an das hohe Niveau des 4. Quartals 1983 gehalten, hieß es in dem Bericht. Dennoch würden durch die Entwicklung der Monate März und April mit ungünstigeren Auftragseingängen und Produktionsergebnissen auch die nach wie vor bestehenden kon-

DEUTSCHE BANK / Wechsel im Vorsitz des Aufsichtsrates

Mit der Aktivität eines Rekordarbeiters hat Ulrich drei Jahre vor dem Krieg und dann seit 1956 für die Deutsche Bank hart geschuftet, davon fast 20 Jahre im Vorstand der 1957 wieder zusammengeführten Deutschen Bank, und von 1967 bis 1976 zunächst zusammen mit Karl Klasen, später allein als Sprecher des Vorstands der Deutschen Bank und damit als Nachfolger von Hermann J. Abs. Ulrich

wechselte, traten Wilfried Guth und F. Wilhelm Christians seine Nachfolge als Sprecher an. Guth, der über die Bank Deutscher Länder, der Vorgangerin der Bundesbank, den Internationalen Währungsfonds und die Kreditanstalt für Wiederaufbau 1968 in den Vorstand der Deutschen Bank

Das \_eherne Hausgesetz" der Deutchen Bank will es, daß er nach der nächsten Hauptversammlung im Frühjahr 1985 aus dem Vorstand ausscheidet. Man spekuliert sicherlich nicht in die falsche Richtung, wenn man in ihm, dem dynamischen Manaanderer Bankier, den künftigen Vorsitzenden des Aufsichtsrats der Deutschen Bank sieht. Denn es ist Tradition, daß der ausscheidende Sprecher dieses Amt übernimmt. Der von seinem Onkel Ludwig Erhard geistig mitgeprägte promovierte Nationalökonom wäre sicherlich auch ein guter Bundesbankpräsident geworden, ein Amt, das der frühere Kanzler Helmut Schmidt dem währungs- und wirtschaftspolitischen "Vordenker" unter den deutschen Bankiers angeboten hatte.

Vorstand schlägt.

#### trieb noch nicht klar abschätzen. Aber die Landwirtschaftliche Rentenbank, das zentrale Refinanzieschaftliche Rentenbank. Sie empfiehlt den Betrieben, die im rungsinstitut für die Landwirtschaft, registriert bereits eine deutlich geringere Kreditnachfrage. Auf die Verunsicherung haben die bäuerlichen Betriebe, die im Wirtschaftsjahr 1982/83 dank ihrer positi-

In der Kostensenkung sind

ven Einkommensentwicklung (plus 14,8 Prozent) ihre Investitionen deutlich ausgeweitet hatten, mit Kaufzurückhaltung reagiert. Während im Wirtschaftsjahr 1982/83 das Fremdkapital in der Landwirtschaft um sechs Prozent (oder 2,6 Mrd. Mark) zeigt bereits die Entwicklung im

Reserven zu mobilisieren Am stärksten signalisierten das die Zulassungszahlen für Ackerschlepper, die um 17 Prozent unter den Zahlen des vorangehenden Halbjahres blieben. Dieser Trend hat sich bisher fortgesetzt, betont die Landwirt-

Gefolge der Brüsseler Regelungen Einkommenseinbußen befürchten, genau zu rechnen, das heißt, Buchführung als Instrument zur Betriebsdurchleuchtung zu nutzen. Da in der Regel die Erweiterung der Produktion und damit die Steigerung der Umsätze nicht mehr oder nur noch sehr beschränkt möglich sei, gewinne die Kostensenkung eine überragende Bedeutung für die Existenzsicherung landwirtschaftlicher Betriebe, ein Beauf gut 46 Mrd Mark angestiegen ist, reich, wo nach Ansicht der Agrarwissenschaftler noch Reserven mobilizweiten Halbjahr 1983 nach unten. sierbar sind.

# Ulrich gibt Amt an Prof. Merkle ab

Franz Heinrich Ulrich hat den Vorsitz im Aufsichtsrat der Deutschen Bank aus gesundheitlichen Gründen an Prof. Hans L. Merkle (Bosch) angegeben; er bleibt jedoch weiterhin Mitglied des Aufsichtsrates. Wer dem im Krieg schwerverwundeten Ulrich begegnet, der morgen sein 76. Lebensjahr vollendet, wird seinen Entschluß, sich vorzeitig von dieser seit 1976 getragenen Bürde zu entlasten, gut verstehen.

zu ihrer führenden Position im Deut- nalen Parkett einen Ruf hat wie kein schen Kreditgewerbe immer an vorderster Front mitgeprägt. Abs war schon in jungen Jahren sein Mentor. Aber die Sporen hat er sich selhst Als Ulrich 1976 in den Aufsichtsrat der größten deutschen Bank über-

kam, wird an diesem Sonntag 65.

hat den Aufstieg der Deutschen Bank ger, der vorallem auf dem internatio-

Noch offen ist, ob Guth im nächsten Jahr einen Nachfolger als Spre-

cher des Vorstands bekommen wird oder ob sein drei Jahre jüngerer Sprecherkollege Christians dieses Amt bis 1987 allein ausübt, wenn nach dem "Hausgesetz" der Bank auch für ihn die Stunde für den Abschied aus dem

# Chancen durch Schrumpfen

H.-A. SIEBERT, Washington nental seit Mitte 1982 Vermögenswerte von über sieben Mrd. Dollar abge-Chicagos größtes privates Geldinstoßen. Seit dem "Run" waren es stitut, die Continental Illinois Nationoch einmal vier bis fünf Mrd. Dollar nal Bank, scheint den Kampf ums - hauptsächlich Papiere der Govern-Überleben zu gewinnen. Die Bankenment National Mortgage Ass. und aufseher in Washington haben jetzt steuerfreie Kommunalanleihen. Dadie Kapitalversorgung als stabil bedurch ist die Bilanzsumme bereits auf zeichnet. Als falsch wiesen sie zurund 37 Mrd. Dollar geschrumpft. gleich Gerüchte zurück, wonach der Folgt man den Regulatoren, dann ist "Run" der Einleger anhalte und Condies der beste Weg, um auf einer solitinental gezwungen sei. Vermögensderen Grundlage unabhängig zu bleiwerte zu verkaufen. Letzteres geben oder einen Käufer zu finden. schieht, aber aus anderen Gründen. Für günstig wird in Washington der Gegen den unkontrollierten Abzug Abbau der Bilanzsumme anf 20 bis 25 weiterer Depositen spricht die generelle Garantie-Erklärung der Federal Mrd. Dollar gehalten. Im Rang würde

Die Bankregulatoren in der US-Hauptstadt halten auch nach dem Rückzug der First Chicago eine Fusion mit einem gesunden Bankkon-zern für möglich, vor allem, nachdem der Bundesstaat Illinois das Übernahmeverbot für außerstaatliche Institute aufgehobeo hat. Viel wahrscheinlicher sei es jedoch, daß Continental unaohängig bleibe, wird betont. Eine solche Lösung zieht auch das teilweise ausgewechselte Management unter Leitung des neuen Vorstandsvorsit-

Deposit Insurance Corporation

zender. David G. Taylor vor. Mit einem endgültigen Beschluß über Continentals Schicksal rechnen die Bankenauisichtsbehörden Ende dieses Monats. Dabei geht man davon aus, daß die FDIC noch auf Jahre hinaus Schützenhilfe leisten muß. Noch nicht angepackt ist bisher das Problem der faulen Kredite, die inzwischen von 2,3 auf 2,7 Mrd. Dollar gestiegeo sind. Hinzu kommen weitere i,1 Mrd. Dollar, die mit dem Etikett "dubios" versehen sind. Denkbar ist. daß die FDIC noch einmal 2,6 Mrd. Dollar bereitstellt, um diese Verlustdarlehen zu erwerben.

Um liquide zu bleiben, hat Conti-

# FLICK-KONZERN / Trennung von Edelstahl Buderus – vor Investitionsanstieg "Streikfolgen nicht berechenbar"

Eigentlich könnte er mit der Geschäftstendenz hoch zufrieden sein. Die drei unter dem Dach der Düsseldorfer Friedrich Flick Industrieverwaltung KGaA (TV) zusammengefaßten Industriegruppen (Buderus, Feldmühle, Dynamit Nobel) haben ihren Umsatz in der ersten Hälfte von 1984 um 9,9 Prozent gesteigert. Die Wachstumsrate hat nun auch höhere Qualität. Denn die ebenso hohe Plusrate des vollen Jahres 1983 stammte zu zwei Dritteln aus dem schwankungsreichen und mit relativ geringer eigener Wertschöpfung betriebenen Continental unter den US-Banken Wehrtechnik-Geschäft der Buderusvom achten auf den 18. Platz rut-Tochter Krauss Maffei (Umsatzplus schen. Als hilfreich hat sich diese

> Doch IV-Geschäftsführer Werner Kolb (64), seit Anfang 1983 neben dem Eigentümer und Vorsitzenden Friedrich Karl Flick einziger familienfremder "persönlich haftender Gesellschafter" in der klein gewordenen Führungsspitze des größten deutschen Familienkonzerns, mag diesmal wegen des Metall- und Druckstreiks überhaupt keine Prognose für den Rest des Jahres geben. Dies nicht nur wegen der hisher bei den Flick-Töchtern aufgelaufenen Umsatzausfälle von reichlich 30 Mill. DM (darunter 20 Mill. DM bei Buderus), deren Wiederaufholen ungewiß sei. Gewichtiger sei, daß die materiellen und psychologischen Folgen dieses Arbeitskampfes auf Volkswirtschaft unn Branchen "für uns nicht

59 Prozent auf 2,1 Mrd. DM), die nun

nur noch mit 3 Prozent Umsatzsteige-

rung im ersten Halbjahr 1984 dabei

Jenseits solcher Ungewißheit propbezeit Kolb für den Konzern einen kräftigen Wiederanstieg der in den letzten Jahren erheblich unter die Ab-

berechenbar sind".

nen. Als Beispiele hob er dabei den Feldmühle-Papierbereich und bei Dynamit Nobel den Ausbau der Siliziumchemie hervor, wo der nun gemeinsam mit dem US-Konzern Grace beschlossene Bau einer Reinstsiliziumfabrik in North Carolina (für zunächst knapp 100 Mill DM) erst der Anfang eines mit 300 bis 400 Mill. DM geplanten Kapitaleinsatzes sei.

Mit der bei solchen Plänen über Abschreibungen und Fremdmittelaufnahme hinaus auch notwenigen zusätzlichen Kapitalausstattung der Töchter durch die Mutter begründet Kolb, daß von den mit 662 (638) Mill. DM hoch gebliebenen flüssigen Mitteln des Konzerns 345 (322) Mill. DM bei der IV-Holding quasi auf Vorrat liegen. Nichts hingegen weiß er da-von, daß sich der Konzernherr aus solcben Investitions- oder anderen Gründen von Teilen seines Imperiums trennen wolle. Zu den um Krauss Maffei kreisenden Verkaufsgerüchten betont er, daß weder mit dem MBB-Konzern noch mit sonstwem je ein Wort in dieser Richtung gewechselt worden sei.

Nur als weiteres Zeichen der im Konzern seit 1974 (Verkauf von Daimler-Aktien) "systematisch und konsequent betriebenen Kontraktions- und Konzentrationspolitik" wertet es Kolb, daß Flick nun seine auch in der Stahlkrise halbwegs rentabel gebliebenen Edelstahlwerke Buderus AG (410 Mill. DM 1983er Umsatz, Aktienkapital von 32,5 Mill. DM teils bei Buderus und teils bei der Holding) für 50 bis 55 Mill. DM an die Frankfurter BHF-Bank verkauft. Die Bank werde, wehrt Kolb als "persönliche Einschätzung" Mutmaßungen über einen neuen Konzentrationsfall

schreibungen gesunkenen Investitio- in der Stahlindustrie ab, daraus wohl ein Börsenpapier machen.

Nichts mit dem umstrittenen Fall des mit steuerneutralen Buchgewinnen aus dem Daimler-Aktienverkauf vollzogenen Engagements bei Grace (28 Prozent ) habe auch ein nur aus steuerlichen Gründen vollzogener weiterer Fall zu tun: Die IV liquidierte 1983 ihre in Curação ansassige Finanzholding und brachte daraus 194 Mill. DM ao. Ertrag (über den aufgeblähten Jahrsüberschuß-Ausweis) in ihre Rücklagen, während sich Eigentümer Flick (über seine familiäre Flick KG) mit unverändert 10 Prozent Dividende auf das Holding-Aktienkapital von 700 Mill. DM begnügte. Vom Prozeß gegen den Staat wegen Wider-rufs der Steuerneutralität des Grace-Erwerbs erwartet Flick unverändert einen für sich positiven Ausgang. Für die sonst drohende Steuernachzahlung von 450 Mill. DM sei nichts zurückgestellt

Der weiterhin grundsolide finanzierte Konzern hatte 1983, Beteiligungen ab 20 Prozent anteilig mitgerechnet, 15,6 (14,4) Mrd. DM Weltumsatz, nebst Gerling-Konzern 20,3 (19) Mrd. DM und mit dem noch verbliebenen Zehntel vom Daimler-Kapital sogar

| Flick-Grappe')    | 1983             | ±%     |
|-------------------|------------------|--------|
| Umsatz (Mill DM)  | 9949             | + 10,2 |
| Exportanteil (%)  | 37,9             | (32.2) |
| Gesamtleistung    | 10 666           | + 7,7  |
| Robertrag         | 381 <del>0</del> | + 7,7  |
| Personalaufwand   | 2278             | + 3.6  |
| Beschäftigte      | 42 580           | - 2,2  |
| Sachinvestitionen | 257              | - 0,9  |
| Abschreibungen    | 350              | + 6.9  |
| Brutlo-Cash flow  | 723              | + 30,3 |
| Zinsaufwandsaldo  | 113              | - 28,1 |
| Jahresüberschuß   | 295              | +210,5 |
| Ausschtg, Holding | 70               | (70)   |

#### CREUSOT-LOIRE

#### Ministerium um beim Ergebnis Rettung bemüht

Das französische Industrieministerium hat ein Dringlichkeitsverfahren für Rettungsmaßnahmen für den im Vergleich befindlichen Maschinenkonzern Creusot-Loire eingeleitet. Ein hoher Beamter des Ministeriums wurde beauftragt, die Bemühungen der Behörden um Creusot-Loire zu koordinieren. Nach den Angaben von Industrieminister Laurent Fabius werden auf industrieller Ebene Kontakte mit Unternehmen aufgenommen, die Creusot-Loire fortführen könnten.

Für die von dem Zusammenbruch der Gruppe am stärksten betroffenen Regionen werden gleichzeitig wirtschaftliche Maßnahmen vorbereitet. Im Zusammenhang mit den Auswirkungen des Vergleichs auf den Arbeitsmarkt befinden sich Sozialmaßnahmen in Vorbereitung. Vertreter der Gewerkschaften, der Regionalparlamentarier und der Zuliefererunternehmen werden dazu in dieser Woche im Ministerium empfangen.

Der Generalsekretär der Gewerkschaft Force Ouvrière, André Bergeron, hat bereits eine Unterredung mit Minister Fabius geführt. Er erklärte, daß die Regierung alles tun werde, um den größten Teil des Unternehmens ohne Verstaatlichung der Gruppe Creusot-Loire zu retten. Es wäre jedoch illusorisch zu glau-ben, daß alle Arbeitsplätze erhalten werden können. Auch der Generalsekretär des Metallarbeiterverbandes der kommunistisch orientierten CGT, André Sainjon, wurde vom Minister empfangen. Er forderte eine Rettung der Gruppe. Die Gewerkschaften haben inzwischen für heute Aktionen der Creusot-Loire-Belegschaften vorBAKOLA

**Deutliches Plus** dpa/VWD, Mannheim

Die Badische Kommunale Landesbank-Girozentrale (Bakola), Mannheim, erzielte 1983 bei einer Bilanzausweitung um 3,1 Prozent auf 23.4 Mrd. DM erneut eine deutliche Ergebnisbesserung. Für 1984 rechnet Vorstandsvorsitzender Hans-Jörg Mauser ebenfalls mit einem befriedigenden, wenn auch etwas abgeschwächten Ergebnis. Das Gesamt-Betriebsergebnis der Bank wuchs 1983 um ein Drittel auf 132 (103) Mill DM. Daraus wurden wieder rund 100 Mill DM Vorsorge (Einzelwertberichtigungen) für Risiken im in- und ausländischen Kreditgeschäft entnommen. Aus dem Jahresüberschuß von 24,6 (15) Mill. DM wurden die Rücklagen mit 14,1 (4,5) Mill. DM gestärkt. Die badischen Sparkassen erhielten wiederum 10,5 Mill. DM.

Bei einer Zunahme des Darlebensgeschäfts um 7,3 Prozent auf 15,07 Mrd. DM waren 1983 Kommunalkredite und Immobilienfinanzierungen die Wachstumsträger. Sie nahmen um 10,4 und 15,3 Prozent auf 7,9 Mrd. und 2,9 Mrd. DM zu. Das Firmenkreditgeschäft lag mit rund 2.6 Mrd. DM leicht unter dem Vorjahresniveau. das Auslandskreditgeschäft blieb mit rund 1,7 Mrd. DM unverändert. Wesentliche Quelle der Refinanzierung blieben 1983 Schuldverschreibungen, deren Bestand um 1,1 Mrd. auf 12 Mrd. DM stieg.

In den ersten fünf Monaten 1984 ging nach Angaben von Mauser die Bilanzsumme der Bakola als Folge verhaltener Kreditnachfrage leicht zurück. Sowohl die Firmenkredite (minus 3,4 Prozent auf 2,5 Mrd. DM) als auch die Kommunalkredite lagen unter dem entsprechenden Vorjah-

# Leistungen, die überzeugen

Strategie vor einigen Jahren bei der

First Pennsylvania Corp. erwiesen.

Sie wurde nach der Halbierung ihrer

Bilanzsumme gerettet. Zur Zeit ist

Continental dabei, alle fällig werden-

nen Ausleihungen nicht zu erneuern.

was die Abhängigkeit von den Fi-

nanzmärkten verringert. Durch die

Reduzierung der Bilanzsumme ver-

Für Continental haben die Auf-

sichtsbehörden und 28 US-Großban-

ken bisher 7,5 Milliarden Dollar lok-

kergemacht. Von der Kreditlinie der

Banken (5,5 Milliarden Dollar) nimmt

Continental im Tagesdurchschnitt 4.1

Milliarden Dollar in Anspruch, Die

Kapitalinfusion schlug mit zwei Milli-

arden Dollar zu Buch, wovon 1,5 Mil-

liarden Dollar von der FDIC und 500

Millionen Dollar von anderen Banken

stammten. Die Geldaufnahme beim

Federal Reserve System variierte bis-

ber zwischen einer und 3,5 Milliarden

Dollar täglich. Ein Kernproblem

bleibt, daß rund 90 Prozent der

Continental-Verpflichtungen inner-

halb von sechs Monaten zurückge-

zahit werden müssen.

oreitert sie ihre Kapitalbasis.

#### Das Modeilprogramm:

Audi-Modelle überzeugen durch fortschrittliche Technik. Durch eine Technik, welche die Komponenten Sicherheit, Wirtschaftlichkeit, Langlebigkeit und Umweltschonung berücksichtigt und trotzdem den notwendigen Freiraum für das individuelle Vergnügen am Auto läßt. Auch unser neues Spitzenmodell, der Audi 200, macht dies deutlich: Er unterstreicht unsere führende Position auf dem Gebiet der Aerodynamik, bietet hervorragende Fahrleistungen, ungewöhnlichen Komfort, ein beispielhaftes Raumangebot und ein hohes Maß an Sicherheit bei gleichzeitig niedrigem Kraftstoffverbrauch. Dafür wurde er 1983 mit dem "Goldenen Lenkrad" ausgezeichnet.

#### Die Produktion:

Innovative Fahrzeugkonzepte erfordem neueste Technologien in der Fertigung. Wir haben daher wieder erhebliche Mittel für den Einsatz modemster Technologien und die dazu notwendigen 8aumaßnahmen aufgewendet; seit 1980 wurden damit in beiden Werken 2,3 Mrd. DM investiert. Einen Schwerpunkt im Jahr 1983 bildete die neue Fahrzeugmontage in Neckarsulm, die im Sommer 1984 den 8etrieb aufnehmen wird. Ihre hohe Flexibilität ermöglicht, daß wir

künftig noch schneller auf die differenzierten Wünsche der Kunden eingehen und das Produktionsprogramm mit relativ geringem andere Fahrzeugtypen umstellen können.

#### Die Sportaktivitäten:

Der Rallyesport ist eine ideale Möglichkeit, um neue technische Lösungen und Materialien zu erproben. Er liefert wichtige Erkenntnisse für die Senenentwicklung. Er ist aber auch ein geeignetes Feld, um den erzielten technischen Fortschritt zu demonstneren, etwa die Überlegenheit des permanenten Alfradantriebs:

- Hannu Mikkola errang mit dem Audi quattro die Rallye-Fahrer-Weltmeisterschaft 1983 und

- AUDI wurde Vizeweltmeister in der

Markenwertung. Weitere eindrucksvolle Erfolge sind in den ersten Monaten dieses Jahres erzielt

## Der Geschäftsverlauf:

Die Nachfrage nach Audi-Modellen ist 1983 weltweit gestiegen. Das Produktionsvolumen konnte dank der Flexibilität unserer Fertigungseinrichtungen entsprechend angepaßt werden. Insgesamt haben wir rund 390.000 Fahrzeuge hergestellt, 19,5% mehr als 1982. Über 2.900 Mitarbeiter wurden zusätzlich eingestellt, so daß am Jahresende mehrals 33,000 Personen in beiden Werken beschäftigt waren.

Die Umsatzerlöse überschritten aufgrund der stark gestiegenen Absatzzahlen, an denen höherwertigere Modelle einen wesentlich größeren Anteil hatten, erstmals die 8-Milliarden-Mark-Grenze. Das Unternehmensergebnis betrug 178 Mio. DM. In die freien Rücklagen haben wir 33 Mio. DM eingestellt; 145 Mio. DM werden an die Muttergesellschaft abgeführt. Der 8ilanzgewinn ist für die letztmalige Ausschüttung an die Inhaber der AUDI-Genuß-Scheine vorgesehen.

#### Die Perspektiven:

Die erreichte Marktposition zu sichem und auszubauen, ist die vordningliche Aufgabe der nächsten Zeit. Das bedeutet, daß wir - unser Modellprogramm im Hinblick auf die verschärfte Konkurrenzsituation fortentwickeln und insbesondere den Ent-

wicklungszielen Abgasemission, Lärmreduzierung und Ressourcenschonung einen noch größeren Stellenwert einräumen, unsere Produktionsanlagen auf dem aktuellen Stand der Technik halten und durch

**AUDI NSU AUTO UNION** 

Aktiengesellschaft

Systeme abrunden und - unsere Anstrengungen im 8ildungsbereich intensivieren und den sich ständig ändemden Gegebenheiten anpassen werden, um auch künftig mit hochqualifizierten Mitarbeitern die modemen Techniken nutzen zu können.

Mit diesen Initiativen wird AUDI dem Anspruch "Vorsprung durch Technik" gerecht

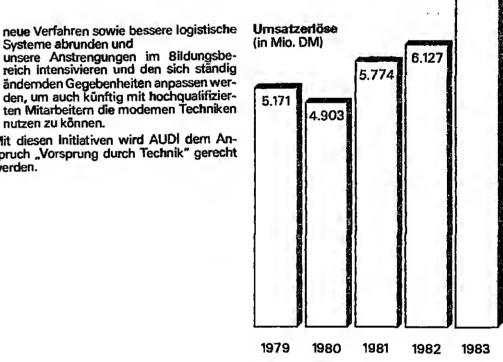

#### Jahresabschluß 1983 (Kurzfassung)

| Bilanz<br>Aktiva                             | 1983<br>- Mio.  | 1982<br>D <b>M</b> – | Passiva                                                   | 1983<br>- Mio. | 1982<br>DM - |
|----------------------------------------------|-----------------|----------------------|-----------------------------------------------------------|----------------|--------------|
| Anlagevermögan                               |                 |                      | Grundkapital                                              | 215,0          | 215,0        |
| Sachanlagen<br>Finanzanlagen                 | 1.618,5<br>19,1 | 1.726,8<br>19,2      | Offene Rücklagen<br>Sonderposten mit                      | 481,2          | 448,2        |
|                                              |                 |                      | Rücklageanteil<br>Pauschalwert-                           | 23,6           | 26,0         |
|                                              |                 |                      | berichtigung                                              | 0,6            | 0,4          |
| Umlaufvermögen<br>Vorräte und<br>Anzahlungen | 491,0           | <b>3</b> 67.0        | Rückstellungen<br>Verbindlichkeiten<br>mit einer Laufzeit | 842,2          | 680,1        |
| Flüssige Mittel<br>Forderungen               | 690,2           | 157,5                | von mind. 4 Jahren<br>Andere Verbind-                     | 100,0          | 100,0        |
| und sonstige<br>Vermögens-                   |                 |                      | lichkeiten<br>8ilanzgewinn (Genuß                         | 1.233,1        | 828,1        |
| gegenstände                                  | 77,0            | 27,6                 | Schein-8edienung)                                         | 0,1            | 0,3          |
|                                              | 2,895,8         | 2.298,1              |                                                           | 2.895,8        | 2.298,1      |

| Gewinn- und Verlustrechnung                                                                                                                                                                                                                 | 1983<br>- Mio.                                                            | 1982<br>D <b>M</b> –                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Umsatzerlöse<br>Bestandsveränderung, Eigenleistungen                                                                                                                                                                                        | 8,019,0<br>69,3                                                           | 6.127,0<br>85,0                                                |
| Gasamtleistung Materialaufwand Parsonalaufwand Abschreibungen auf das Anlagevermögen Steuern Von der Muttergesellschaft belastete Steuem Mehraufwand aus den übnigen Aufwands- und Ertragsposten Ergebnisabführung an die Volkswagenwerk AG | 8.088,3<br>4.960,0<br>1.894,4<br>491,8<br>10,8<br>293,8<br>259,5<br>144,9 | 6.212,0<br>3.943,3<br>1.639,2<br>397,8<br>10,6<br>55,6<br>47,5 |
| Jahresüberschuß Einstellung in die Rücklagen Bilanzgewinn (Genuß-Schein-Bedienung)                                                                                                                                                          | 33,1<br>33,0<br>0,1                                                       | 24,3<br>24,0<br>0,3                                            |

Dar Jahresabschluß 1983 ist mit dem uneingeschränktan Bestätigungsvarmerk des Abschlußprüfers versehen und wird im 8undesanzeiger veröffentlicht. Dar Geschäftsbericht 1983 kann bei dan Kreditinstituten oder direkt bei der AUDI NSU AUTO UNION AG, Abt. FRF, Postfach 220, 8070 Ingolstadt, angefordert werden.



a final control of the second of the second

VDO / "Besondere Bitterkeit" über die Tarifauseinandersetzung

# Erste Früchte der langen Lernkurve

Aus einer "besonderen Bitterkeit" über die Tarifauseinandersetzung und "die Verwilderung des gegenseitigen Umgangs auch unter den Arbeitnehmern" macht Albert Keck, der scheidende Vorstandsvorsitzende der VDO Adolf Schindling AG, Schwalbach, keinen Hehl, besonders angesichts der Tatsache, daß 1983 bei VDO gut 700 neue Arbeitsplätze geschaffen wurden.

Ergebui

dra/WD &

dra/WD leading to the leading to the

Sental's mir enter

ween Exposis the

meebras der Bes

ein Drittel auf lity

Mes wurder wieler Workerige (Fine Ben) für Rüsken

schen Krediger

Aus dem Jarren 115) Mill Did wit en mat 14 1 15 Mill he teat schen Sprin weder um 10,5 Mill ter Zungen 2000

mer Zunannede D

waren 1983 X Sp.

d Immobilientate

chatumanager of t

und 15.3 Prozem and

Mrd. DM 211 Des Par

an lag mit rund it.

mter dem Vocas

endskred gestige

Mrd DM E

d erster fire like

A Angater volta

June der Babbig

ner Kred santag

Sowohi die France 3,4 Prozent auf 23 %

die Kommunike

ent entsprecient

Die rund zu 80 Prozent mit ihren Umsätzen von der Automobilindustrie abhängende VDO arbeitet zwar inzwischen wieder voll, aber über 20 Tage waren 3600 Mitarbeiter ausgesperrt, teils weil Arbeit fehlte, teils aus Solidarität, wie Keck sagte- Das bedeuet rund 60 Mill DM Umsatzausfall, einen Teil davon hofft man durch Sonderschichten und -Überstunden wieder auszugleichen. Damit würde der Umsatzplan für dieses Jahr (1,1 Mrd. DM im Inlandskonzern) zwar knapp erreicht, aber beim Ertrag befürchtet der bisherige Finanzvorstand und künftige Vorstandsvorsitzende Ulrich Wöhr (nachdem Keck die Eigentümerin Liselott Schindling-Rheinberger im Aufsichtsratsvorsitz ablöst) Einbußen: In

Argwöhnisch beobachtet man bei VDO auch das neuerliche Vordringen japanischer Automobile in der Bundesrepublik als Streikfolge. Die erstreikte Arbeitszeitverkürzung wird

LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK

Rahmen nicht erschöpft

INGE ADHAM, Frankfurt

Eine bohe Getreideernte bei sin-

kenden Absatzmöglichkeiten, wach-

sende Rindfleischbestände und stei-

gende Interventiosvorräte an Butter

und Magermilcbpulver, diese durch

die EG-Agrarpolitik geprägte Ent-wicklung spiegelt sich auch im Ge-

schäft der Landwirtschaftichen Ren-

tenbank, Frankfurt, dem zentralen

Refinanzierungsinstitut der Land-

wirtschaft und des Ernährungs-

Ihre kurzfristigen Kredite, mit der

die Bundesanstalt für landwirtschaft-

liche Marktordnung (BALM) die öf-

fentliche Lagernaltung finanziert, ba-

ben sich im vergangenen Jahr auf

3,68 (1,89) Mrd. DM fast verdoppelt.

Damit ist freilich der vom Bund ver-

bürgte Rahmen (5,2 Mrd. DM) bei

weitem noch nicht erschöpft. Die Fi-

nanzierung der in diesem Jahr weiter

hohen (und teils steigenden) Lagerbe-

stände macht also keinerlei Proble-

me, das gleiche gilt für die bevorste-

hende Erntefmanzierung, betonte.

Vorstand Heinz Schildhauer bei der

Vorlage des Geschäftsberichts der

Jahres zeigte er sich trotz der ge-

dämpften Nachfrage nach mittel- und

langfristigen Krediten zufrieden. Ins-gesamt sagte die Bank 2,8 (2,97) Mrd.

DM neu zu. Der Rückgang ist eine

Folge der leeren Kasse in den Kom-

munen, die ländlichen Gemeinden

hielten sich deshalb mit räumlichen

Werner Baensch, Inhaber der Ma-

schinenfabrik Willi Baensch, Ham-

burg, feiert am 6. Juli den 80. Ge-

Hans Jeachim Funck, Direktor

und Ressort-Leiter der Unterneh-

mens-Kommunikation der Deut-

-schen Bank-Zentrale, Frankfurt, voll-

endet am 6. Juli das 60. Lebensjahr.

Eberhard Daecke, Vorstandsmit-

glied der Norddeutschen Hypothe-

ken- und Wechselbank AG, Ham-

-12

215.0 481.2

23.6

ე.მ 842.2

100.0

0.1

1 233.1

2.895.8

1-2

NAMEN

Mit dem Ergebnis des vergangenen

Landwirtschaftlichen Rentenbank.

gewerbes wider.

Sonderschichten zu produzieren ist

erheblich teurer

INGE ADHAM, Frankfurt sich bei VDO übrigens nicht in zusätzlichen Arbeitsplätzen niederschlagen, Keck: "Wir müssen ein solches Problem kostenneutral lösen." Denn von der von ihm für den for--schungs- und technologieintensiven Konzern für notwendig gehaltenden Nettoumsatzrendite von 2,5 Prozent sei man mit derzeit 1.8 Prozent noch ein gutes Stück entfernt.

Im übrigen aber hat die "lange elektronische Lernkurve" bei VDO im vergangenen Jahr bereits deutliche Früchte getragen. Die AG steigerte ihren Umsatz um knapp 21 Prozent auf 822 (681) Mill. DM, darin stecken knapp 2 Prozent Preissteigerung.

Ein Viertel des Zuwachses entfällt auf neue Produkte, mit denen das Unternehmen einen höheren VDO-Anteil in den Fahrzeugen seiner Ab-nehmer sicherte. Im Inlandskonzern (inklusive der Bereiche Luftfahrt, Marine, Meß- und Regeltechnik) macht das Plus 13 Prozent auf 1065 (944) Mill. DM aus. Die Zahl der Mitarbeiter erhöbte sich auf 9736 (9020) Beschäftigte. In allen Bereichen, so oetont Finanzchef Wöhr, arbeite man mit Gewinn, Ausnahme sind die Luftfahrt und die Meß- und Regeltechnik. (mit 11.5 Mill DM Verlust), wo sich aber deutliche Verbesserungen abzeichneten. Weltweit liegt der Gruppen-Umsatz (ohne Jaeger) bei 1,34 (1,22) Mrd. DM.

Zur Trennung von dem verlustbringenden Engagement bei Jaeger (das bisher 25 Mill. DM gekostet hat)

Strukturmaßnahmen (für die die

Bank ein Sonderkreditprogramm bie-

tet) zurück. Der Bestand an mittel-

und langfristigen Darlehen erhölte

sich bei 2,85 Mrd. DM Auszahlungen

und 2.43 Mrd. DM Tilgungen leicht

Die neu zugesagten Kredite, darun-

ter 485 Mill, DM aus zinsverbilligten

hauseigenen Sonderkreditprogram-

men, gingen zu gut einem Viertel in

die Landwirtschaft; ein weiteres Vier-

tel entfiel auf den "grünen Kommu-

nalkredit", knapp ein Sechstel auf die Ernährungswirtschaft, der Rest auf

sonstige, mit der Landwirtschaft und

dem Ernährungsgewerbe verbunde-

Refinanziert hat sich das Institut

mit 3,48 Mrd. DM am Kapitalmarkt,

überwiegend mit Schuldverschrei-bungen (3,14 Mrd. DM), von denen

der größte Tell auf Kassenobligatio-

nen im kürzeren Laufzeitenbereich

entfällt. Bei einer Bilanzsummenaus-

weitung um 2,2 Prozent auf21,66 Mrd.

DM zeigt sich der Vorstand mit der

Bruttozinsüberschuß auf 117 (74)

Mill. DM; der Jahresüberschuß auf 31

(29,8) Mill. DM. Daraus fließen 23,2

(22.3) Mill. DM in die Rücklage, wo-

durch die Eigenmittel auf gut 618 Mill DM steigen, 7,4 Mill DM wieder-

um in die Sonderfonds zur Förderung

der Landwirtschaft. In diesem Jahr

ist die Nachfrage nach Krediten eher

burg, tritt kurz vor Vollendung des

65. Lebensjahres am 13. August Ende

Juli in den Ruhestand, Seine Zustän-

digkeit übernimmt Werner Schulz

(41), der mit Wirkung vom 1. Juli zum

ordentlichen Vorstandsmitglied be-

Wolf E. Klinder (36), Geschäftsfüh-

rer Marketing und Verkauf der Götz-

burg GmbH & Co. KG, Saulgau, wird

Verkaufsdirektor der Levi Strauss

Germany GmbH, Heusenstamm.

verbesserter Zinsmarge stieg

auf gut 15 Mrd, DM,

ne Bereiche.

sagte Keck, daß man Jaeger beileibe nicht habe fallen lassen, der Kooperationsvertrag bestehe nach wie vor. ebenso eine 10 prozentige Beteiligung an Jaeger, nachdem man den Kapitalschnitt nicht mitgemacht hat. Durch die Übernahme des Werkes in Nancy habe man 400 Arbeitsplätze gesichert (dort fertigt VDO in Zukunst für den französischen Markt), mit der 50 Prozent-Beteiligung an der spanischen Jaeger-Tochter sei ein Liquiditätszufluß bei Jaeger bewirkt wor-

Deutlich aufgestockt hat VDO im vergangenen Jahr nochmals die Sachinvestitionen auf 64 (46) Mill. DM im Inlandskonzern, davon 58 (29) Mill. DM in der AG. Der Netto-Cashflow wird mit 9,6 (8,2) Prozent vom Umsatz (AG) angegeben (im Konzern 3,9 Prozent). Die Erfolgsrechnung der AG schließt mit 14,6 (11,6) Mill. DM Jahresüberschuß.

Nach Einstellung von 4(2) Mill. DM in die freien Rücklagen verbleiben wieder gut 10 Mill. DM Bilanzgewinn. die an die Alleinaktionärin des 100 Mill. DM Grundkapitals Liselott Schindling-Rheinberger ausgeschüttet werden. Ihr Rückzug ins Privatleben (sie wird Ehrenvorsitzende des Aufsichtsrats, den Vorsitz übernimmt Keck) bringt auch eine Erweiterung des VDO-Vorstands mit sich, dem künftig neben Ulrich Wöhr (Vorsitz) Eduard Hirt, Heinrich Fischer sowie Horst Schlick und Albert Elsäßer an-

## Bopp & Reuther: Ergebnisbesserung

VWD, Mannheim

Nach Jahren mit "nicht unerbeblichen" Verlusten hat die Bopp & Reuther GmbH. Hersteller von Armaturen und Meßgeräten, 1983 trotz Umsatzstagnation mit einem ausgeglichenen Ergebnis auf dem Weg der Konsolidierung ein gutes Stück zurückgelegt. Für 1984 rechnet geschäftsführender Gesellschafter Carl-Friedrich Reuther zwar nicht mit Wachstum, aber einer weiteren leichten Ergebnisbesserung. Die Strukturbereinigung werde Ende 1985 abgeschlossen. Das wieder positive Betriebsergebais 1983 reichte zur Verlusttilgung und zu einer "nicht unerheblichen" inneren Stärkung.

Der Umsatz des Stammhauses verfehlte 1983 das Vorjahr mit 265 (267) Mill. DM, bei einem auf 29 (35) Prozent verringerten Exportanteil Während Meßgeräte zulegten, gab es bel Armaturen (Umsatzanteil 60 Prozent) Einbußen. Die Bopp & Reuther-Gruppe erreichte einen konsolidierten Umsatz von 347 (355) Mill. DM. Die Gesellschafter haben auch 1983 Ertragsentwicklung zufrieden: Bei auf eine Ausschüttung verzichtet.

## Veränderungen im Siemens-Vorstand

Nach 36jähriger Firmenzugehörig-keit – davon 16 Jahre im Vorstand – tritt der Leiter des Unternehmensbereichs Bauelemente der Siemens AG, Berlin/München, Ulrich Haier am Ende des Geschäftsjahres 1983/84 (30. 9.) in den Ruhestand. Seine Nachfolge übernimmt das Vorstandsmitglied Hermann R. Franz, der seit Oktober 1983 den Werksbereich Halbleiter in diesem Unternehmensbereich leitete.

Ebenfalls Ende September wird Wolfgang Seelig, Leiter der Zentral-stelle Wirtschaftsverbindungen, in den Ruhestand treten. Er gehört dem Hause Siemens seit 1947 an und ist seit 1976 Vorstandsmitglied. Neu in den Vorstand wurde Carl-Heiner Thomas, kaufmännischer Leiter des Unternehmensbereichs Energie- und Automatisierungstechnik, berufen.

## MAN / Zusammenfassung des Großdiesel-Motorenbaus wurde jetzt vollzogen

stellt wurde.

# 1985/86 wieder schwarze Zahlen?

DANKWARD SEITZ, Augsburg

Einen wesentlichen Schritt auf dem schwierigen Weg zur Sanierung hat die MAN Maschinenfabrik Augsburg-Nürnberg AG, Augsburg, jetzt mit der Zusammenfassung ihres Großdieselmotoren-Baus vollzogen. Mit Wirkung vom 1. Juli 1984 ist dieser Bereich, wie es bereits Ende ver-gangenen Jahres angedeutet wurde, aus der AG ausgegliedert und auf die MAN-B&W Diesel GmbH (MBD), Augsburg, übertragen worden, deren Ativitäten sich bisher allein auf den Vertrieb von Dieselmotoren beschränkte. Gleichzeitig wurde an diese Gesellschaft die 100prozentige dä-nische Tochter B&W Diesel A/S, Ko-penhagen, angegliedert. Übernommen wurden zudem von MDB (Stammkapital 120 Mill. DM) eine brasilianische und eine argentinische MAN-Tochter.

Diese Zusammenführung wird zur Folge habaen, daß in Augsburg künftig im wesentlichen nur noch Viertakt-Dieselmotoren hergestellt werden, während B&W Diesel sich auf die großen Zweitakter für die Schiffahrt konzentrieren wird. Um die Zusammenarbeit der beiden "Zwillingsgesellschaften" so effizient wie möglich zu gestalten, sind sie unter die einheitliche Verantwortung eines personengleichen Vorstands gestellt worden, dessen Vorsitz Gerrit Körte, bisher Präsident der B&W Diesel, übernommen hat. Eine Zusammenfassung zu einem einzigen Unternehmen wäre, wie Körte vor der Presse in Augsburg meinte, zwar optimaler, aber wegen der bestehenden Rechtslage in der EG nicht möglich gewesen. Beide Firmen seien aber als eine operative Einheit zu sehen und würden auch am Markt künftig als ein Unternehmen auftreten.

Erklärtes Ziel Körtes ist es, den Dieselmotoren-Bau bereits im Geschäftsjahr 1985/86 wieder in die schwarzen Zahlen zu führen. Dabei werden sich seine Sanierungsmaßnahmen mehr auf den deutschen Teil konzentrieren müssen. Denn nach "bedeutenden Strukturanpassungen" in den vergangenen Jahren hat B&W Diesel im Geschäftsjahr 1983/84 bei einem Umsatz von etwa 525 Mill. DM ein "eindeutig" positives Ergebnis erzielt. Augsburg hingegen hat bei einem Umsatz von 475 (640) Mill. DM mit einem Verlust abgeschlossen, der von B&W hätte nicht gedeckt werden können. Genaue Zahlen wollte Körte nicht nennen, doch war es vermutlich ein sehr hoher zweistelliger Millionen-Betrag.

Ais eine vordringliche Maßnahme nationalen Schiffbau eingestellt.

bezeichnete Körte, die Fertigung ein-zelner Komponenten- und Maschi-nenteile "grenzüberschreitend auf die einzelnen Standorte in gegenseitigem Nehmen und Geben zu konzentrie ren". Eine weitere Verbesserung der wirtschaftlichen Ausgangslage soll durch eine Trennung von unrentablen Eigenfertigungen erreicht werden. Als weitestgehend abgeschlossen bezeichnete er den Personalabbau. Nur in Augsburg müsse die Belegschaft, wie bekannt, noch um etwa 300 Mitarbeiter reduziert werden. Ende 1984/85 sollen dann bei MAN-B&W noch rund 6500 Personen beschäftigt sein, davon 2700 in Dänemark und 3800 in der Bundesrepublik.

Insgesamt recht differenziert beurteilte Körte indes die mittelfristigen weltweiten Marktchancen für MAN-B&W. Sehr gut seien diese bei großen Viertakt-Motoren, da kein fernöstlicher Hersteller mit Erfolg auf diesem technologisch sehr anspruchsvollen Gebiet tätig sei. Bei den kleineren Maschinen besteht die Aufgabe darin, durch teachnisch hochwertige Produkte den Marktanteil trotz einer größeren Zahl von Konkurrenten auszubauen. Bei Schiffsdieseln habe man sicb dagegen auf eine noch langdauernde Strukturänderung im interROTH-HÄNDLE

### Feinschnitt mit Zuwachsraten

WERNER NEITZEL, Stuttgart

Ein "verbessertes Zahlenbild" erwartet die zum Reemtsma-Konzern gehörende Badische Tahakmanufaktur Roth-Händle GmbH & Co. (BTM). Lahr, nach Angaben von Gunter Friesen, dem Sprecher der Geschäftsführung, im laufenden Jahr 1984, das sich auch ganz gut angelassen hat. In den ersten sechs Monaten verbuchte das Unternehmen bei seinen klassischen Marken "Reval" und "Roth-Händle" Absatzsteigerungen von 11 und 9,5 Prozent.

Damit liege man im Trend der deutlichen Marktverbesserung bei traditionellen Markenzigaretten. Hingegen seien bei den Handels-Billigmarken und den Industrie-Niedrigpreis-Zigaretten Absatzrückgänge zu vermelden, wovon auch die BTM-Niedrigpreismarke "Juno Filter" tangiert sei. Im Feinschnitt-Tabak-Geschäft geht es weiter auf-

Im Geschäftsjahr 1983 habe das Unternehmen, das keine detaillierte Erfolgsrechnung vorlegt, ein "finanziell ausgeglichenes Ergebnis" erzielt. Die Netto-Leistung (Gesamtleistung abzüglich Tabaksteuer) verringerte sich um 7,6 Prozent auf 304 Mill. DM. Produziert wurden mit 10,46 Mrd. Zigaretten 7.7 Prozent mehr als im Vorjahr. Verkauft wurden insgesamt 9,83 Mrd. Zigaretten (minus 1,6 Prozent).

Am inländischen Marktsegment der filteriosen Zigaretten, das um 7 Prozent (auf 10.73 Mrd. Stück) schrumpfte - demgegenüber wuchs der gesamte Zigarettenmarkt um 2 Prozent auf 113,74 Mrd. Stück -, mußte die BTM als Marktführer in diesem Teilmarkt einen Rückgang des Marktanteils auf 65,3 (67,5) Prozent verdauen. Ein deutliches Plus von 32 Prozent auf 1336 Tonnen ergab sicb beim Feinschnitt-Absatz, Beschäftigt werden 949 (973) Mitarbeiter.

DAIMLER-BENZ-HV / Aufholjagd in der Pkw-Produktion beginnt

# Schärfste Kritik an der IG Metall

Vor der Rekordkulisse von rund 5800 Aktionären und Aktionärsvertretern (Präsenz über 89 Prozent) wurde auf der Hauptversammlung der Daimler-Benz AG in der Stuttgarter Hanns-Martin-Schlever-Halle von

einigen ihrer Sprecher erwartungsgemäß scharfe Kritik am gewerkschaftlicben Verhalten im gerade erst beendeten Arbeitskampf der Metallindustrie geübt. Daimler-Aufsichtsrats-Mitglied und IG Metall-Vize Franz Steinkühler mußte es sich gefallen lassen, dabei in den Brennpunkt der Kritik gerückt zu werden AR-Vorsitzender Wilfried Guth, der viel damit zu tun hatte, hochgehende Wogen unter Kontrolle zu halten, konstatierte dazu, daß auch nach diesem Arbeitskampf im Interesse des Unternehmens in der Volkswirtschaft die Scherben wieder gekittet werden müßten. Weitere Diskussionsbeiträge (bei über zwei Dutzend Wortmeldungen) galten unter anderem der Dividendenpolitik, der wachsenden Abhängigkeit vom Pkw-Geschäft, Besorgnissen wegen der DM-Dollar-Kursrelation oder auch den Rü-

Der Arbeitskampf in der Metallindustrie, in den Daimler-Benz praktisch von Anfang an direkt und indirekt verwickelt war, hat bei diesem Automobilkonzern tiefe Spuren hinterlassen. Vorstandsvorsitzender Werner Breitschwerdt bezifferte vor der Hauptversammlung den Produktionsausfall auf 65 000 Personenwagen und über 17 000 Nutzfahrzeuge (einschließlich Fahrzeugsätze), was einer Umsatzeinbuße von 3,5 Mrd. DM entspricht. "Der Arbeitskampf war bei weitem zu lang, als daß wir durch Sondermaßnahmen unsere ursprünglichen Produktionsziele noch erreichen könnten," stellte der Daimler-Benz-Chef weiter fest, Man werde aber nichts unversucht lassen,

stungsexporten.

WERNER NEITZEL, Stuttgart dem Ziel so weit wie möglich nahe zu niedriger als in 1984 (gut 3 Mrd. DM kommen, um verlorenes Terrain wiederzugewinnen.

Die ursprünglichen Planungen hatten für 1984 eine Produktion von über 520 000 (1983: 476 000) Personenwagen vorgesehen, das wäre eine Steigerung von mehr als neun Prozent gewesen. Nunmehr wird ("unter Anspannung aller Kräfte") das Produktionsvolumen des Jahres 1983 angestrebt, das hieße von der "Lücke" wieder gut 20 000 Personenwagen "aufzuholen".

Im Nutzfahrzeugsektor war die ursprüngliche Fertigungsplanung 1984 für die inländischen Daimler-Benz-Werke von einer Größenordnung des Jahres 1983 (173 500 Einheiten) ausgegangen. Dieses Ziel werde - so Breitschwerdt - nicht mehr erreicht werden können. Neben den Auswirkungen des Produktionsstillstandes sind nämlich aufgrund der mehrwöchigen Lieferunterbrechung besonders viele Auftragsannullierungen und Marktanteilsverschiebungen in wichtigen Auslandsmärkten zu berücksichtigen.

Die durch den Arbeitskamp! entstandenen "erheblichen Einbußen" im Betriebsergebnis seien gleichfalls nicht mehr auszugleichen. Breitschwerdt: "Dennoch wird es unser Bestreben sein, unsere Aktionäre dies so wenig wie möglich spüren zu lassen und am Grundsatz der Ausschüttungskontinuität so weit wie möglich festzuhalten," In diesem Zusammenhang hatte der Daimler-Benz-Vorstandsvorsitzende auf die vom Unternehmen praktizierte Kombination hober Ausschüttungen mit günstigen Kapitalerhöhungen verwiesen, Allein seit 1977 erfolgten drei Kapitalerhöhungen zu pari. Nach Vollendung der langfristigen

Neuordnung des inländischen Fertigungsverbundes in diesem Jahr sollen die Investitionen ab 1985 etwas geplant) und in den Vorjahren angesetzt werden. Zur Kompaktwagenklasse 190 sagte Breitschwerdt, daß die Auftragseingänge die derzeitigen Produktionsmöglichkeiten überstiegen, obwohl diese seit Jahresbeginn durch die Zuschaltung des Bremer Werks schrittweise bochgefahren

Dem 190er komme - so Breitschwerdt - eine Schlüsselstellung bei der Öffnung neuer Marktpotentiale zu. Die Einführung auf den Exportmärkten erfolge schrittweise. Noch liege der Auslandsanteil unter dem der übrigen Modellreihe. In Japan, wo man sich nach rund 6600 verkauften Pkw in 1983 künftig einen deutlichen Zuwachs erwartet und in Australien wird der 190er erst in den nächsten Monaten eingeführt.

"Dringende Bitte" an die Bundesregierung, möglichst rasch europaeinheitliche Vereinbarungen über die Abgasgrenzwerte und die Bereitstellung bleifreien Benzins berbeizuführen, formulierte Breitschwerdt. In der Frage der Schadstoffabsenkung bei Autoabgasen bereiteten die zahlreichen Unklarheiten über die praktische Umsetzung des Regierungsbeschlusses zunehmend Sorge. Daimler-Benz sei willens ab 1986 in steigendem Umfang Fahrzeuge anzubieten, die jene von der Bundesregierung geforderten derzeit gültigen US-Grenzwerte erfüllten. Dann könnte man aber nicht zugleich den von der EG-Kommission geplanten Regelungen folgen, die ab 1989 abweichende Grenzwerte vorsehen.

Für das Geschäftsjahr 1983 schüttet Daimler-Benz aus den um 7,2 Prozent auf 938 Mill. DM gestiegenen Janresüberschuß eine Dividende von unverändert 21 Prozent (im Vorjahr gab es noch zwei Prozent Bonus zusätzlich) auf ein inzwischen auf 1699 Mill, DM erhöhtes Aktienkapital aus.

# Der Aufschwung braucht den Sparer.



## Für Video ist mehr als nur Dampf nötig.

Das »Dampfradio» von Anno dazumal hat ausgedient. HiFi und Video sind Trumpf, Kabelfernsehen bereits in Sicht. Um im internationalen Wettbewerb die Nase vorn zu halten, müssen die Firmen der deutschen Rundfunk- und Fernsehbranche Milliardenbeträge investieren: in Entwicklung und Serienfertigung. Dafür wird Kapital benötigt – Sparkapital.



#### Ein Video-Gerät kostet mehr als nur die Rundfunkgebühr.

Viele Menschen sparen für einen Videorecorder. Damit tun sie nicht nur etwas für sich. Jeder Sparer stellt damit der Wirtschaft Sparkapital zur Verfügung. Ohne Sparer geht es nicht.

Die Sparkassen



geriting and derivative of the second second

Berger Company

# Risiken im zweiten Halbjahr

Wenn auch der Langfrist-Trend im deutschen Nahrungsmittelgeschäft nach wie vor von sinkenden Geburtenraten vorgezeichnet ist, so hat sich doch das Geschäftsjahr 1984 für die deutsche Nestlé-Gruppe gut angelassen. Bei "nur leichten" Preiserhöhungen nahm ihr Umsatz im ersten Halbjahr um 4 (real: 2) Prozent zu.

Für das zweite Halhjahr sieht Gerhard Rüschen, Geschäftsführer der Nestlé-Gruppe Deutschland GmbH, Frankfurt, aber gewisse Risiken. Die Kaufkraft-Folgen der Streiks ebenso wie die jetzt anstehenden Preiserhöhungen bei Schokolade und Kaffee ließen "geringfügig niedrigere" Zuwachsraten erwarten als in der ersten Halbzeit.

Nachdem das Ergebnis des vergangenen Jahres mit einem Jahresüberschuß von 78 (80) Mill, DM - der Rückgang kam durch außerordentliche Einflüsse zustande - mit dem

JOACHIM WEBER, Frankfurt wurde, stuft das Management die der zeitige Ertragslage als "gut" ein. Der Persooalbestand, 1983 bei 11 760 (11 740) Mitarbeitern nahezu konstant gehalten, wurde im ersten Halbjahr 1984 um 1,1 Profzen reduziert.

> Auch weiterhin scheinen die Zeichen auf Rationalisierung zu stehen. Um Möglichkeiten der Verwaltungsvereinfachung nutzen zu können, hat die Nestle Erzeugnisse GmbH, München, zum Jahreswechsel 51 Prozent der Maggi GmhH, Singen, von der Maggi Unternehmungen AG, Kempten, übernommen. Damit wurde ein neuer Teilkonzern formiert, der allerdings nach außen nicht in Erscheinung treten soll.

Entgegen der ursprünglichen Ankündigung, die Investitionen nach den 115 (95) Mill. DM des Vorjahres 1984 wieder auf das Langfrist-Niveau von 100 Mill. DM zurückzunehmen, plant die Gruppe inzwischen doch wieder ein Volumen von 115 his 120 STUMM - MABANAFT / Geschäft blieb 1983 "ausgesprochen unerfreulich" - Gute Ergebnisse im Tanklager

# Rote Zahlen im dominierenden Mineralölhandel

J. BRECH, Hamburg

Die Stumm GmbH, Hamburg, Holding für alle Aktivitäten der internationalen Mineralölhandels-Gruppe Mabanaft, schließt im Berichtsjahr 1983 zwar mit einem Jahresüberschuß von 10,1 Mill. DM. doch bezeichnen die Geschäftsführer Hellmuth Weisser und Joachim Brinkmann den Geschäftsverlauf als \_ausgesprochen unerfreulich". Das gilt vor allem für das dominierende Mineralölhandels-Geschäft, das 1983 mit roten Zahlen schloß.

Bei einem Volumen von 14,1 Mill. Tonneo (plus 2,9 Prozent) und einem Umsatz von 9,7 Mrd. DM (plus 1,4 Prozent) erlitt Mabanaft infolge des unerwartet starken Preisverfalls in den ersten Monaten des Jahres 1983 Verluste in erster Linie im internationalen Bereich. Sie konnten auch durch Gewinne im Inlandsgeschäft nicht mehr ausgeglichen werden. Über die Höhe des Fehlbetrages im gesamten Ölgeschäft macht Weisser keine näheren Angaben.

durch gute Ergebnisse im Tanklagergeschäft sowohl in Europa als auch in Houston, Texas. Die in den USA unter dem Dach der Marquard & Bahls Investment Corp. zusammengefaßten Aktivitäten sind 1983 erstmals konsolidiert worden. Positive Beiträge steuerten ferner die Bereiche Kohlenhandel und Tankstellen bei. Auch die Binnenschiffahrt fuhr mehr als die Betriebskosten ein. Verluste der eigenen Kohlenproduktion in den USA seien in einer Größenordnung angefallen, die Mabanaft nicht erschrekken könnten, erklärt Brinkmann. Aufgebessert wurde das Ergebnis durch eine Abfindung voo mehr als 10 Mill. DM, die aus der vorzeitigen Auflösung eines langfristigen Vertrags über Sandumschlag in der Houstoner Hafenanlage stammt.

In der Konzernbilanz schiebt Stumm trotz des Überschusses von 10,4 Mill. DM noch einen Verlustvortrag von 5,3 Mill. DM vor sich her. Er ist der letzte Erinnerungsposten an

Den Ausgleich erzielte die Gruppe den risikoreichen Ausflug ins Raffiperiegeschäft, der Mabanaft rund 190 Mill. DM gekostet hat. Es ware 1983 sicher möglich gewesen, so betont Brinkmann, dieses "Ärgernis am Rande" zu tilgen, doch bilanziere Stumm nicht nach optischen Gesichtspunkten, sondern nach wirtschaftlichen Notwendigkeiten.

> Im Vergleich zum Vorjahr, in dem Stumm aufgrund außerordentlicher Erträge einen Überschuß von 14.5 Mill DM ausgewiesen hatte, habe sich das Gesamtergebnis 1983 nicht unerheblich verbessert. Unverändert solide ist nach Angaben von Brinkmann auch die Liquiditätslage und die Bilanzstruktur der Handelsgruppe. Das Eigenkapital von 230 Mill. DM mache bei Eliminierung der durchlaufenden Posten rund 21 Prozent der Bilanz-

Mit Aussagen für dieses Jahr hält sich Weisser zurück. Das Tanklagergeschäft bleibe gut, die anderen Randbereiche wie Binnenschiffahrt, Tankstellen und Kohlenhandel seien

47. 3.7.

gebnis nicht "kriegsentscheidend". Schwierig bleibe eine Prognose über die weitere Entwicklung des Mineralölhandels, der im ersten Halbjahr ausgeglichen abschloß. Im internationalen Ölhandel, so Weisser, änderten die Warenströme immer schneller ihre Richtung und die Preise machten kurzfristig immer kräftigere Sprünge. Die zunehmende Kurzfristigkeit des Geschäfts, zu der auch die großen Raffineriegesellschaften übergegangen seien, komme dem freien Handel zwar zugute, vergrößere aber such sein Preisrisiko in erheb-

Im Gegensatz zu vielen anderen Handelsunternehmen, die sich vom Markt zurückgezogen hätten, stelle sich Mabanaft den Veränderungen am Markt, erklärt Weisser. Zur Ausbalancierung der Risiken werde das nationale und internationale Geschäft enger miteinander verbunden sowie die eigene Infrastruktur noch verbessert.

**AEROSPATIALE** 

# Wieder in der Verlustzone

Zum ersten Mal seit fünf Jahren ist die staatliche französische Aerospatiale, wichtigster Partner der deutschen aeronautischen Industrie, wieder in die roten Zahlen geraten. Nach 96.2 Millionen Franc Reingewinn 1982 verbuchte sie letztes Jahr 357,5 Millionen Franc Verluste, obwohl ihr Umsatz um 12,15 Prozent auf 24,03 Milliarden Franc zunahm. Der Grund war der starke Auftragsrückgang auf 12,8 Milliarden Franc nach 15,6 Milliarden Franc 1982 und 22,3 Milliarden Franc 1981. Die Verwaltung erwartet daß die internationale Luftverkehrskrise im Laufe der nächsten zwei Jahre überwunden ist. Bereits für 1983 werden Austräge voo 24 Milliarden Franc vorausgesagt. Andererseits wird die Geschäftsrechnung durch Neuentwicklungen und strukturelle Umstellungen belastet. Dazu kommen die hohen Finanzkosten aus der imletzten Jahr von 2,9 auf 6,7 Mrd. Franc gestiegenen Verschuldung.

# Prādikat "befriedigend" versehen 114 798 G 120 944 B 308.5 120 G 210 bB 211 bG 1400 B 274 bG 1400 B 2000 4050 4050 772 G ### Statement | 12 | 430 | 430 | 6 | ### Bigl.Bin.Big | 11-1 | 740 | 6 | 740 | 6 | ### Bigl.Bin.Big | 11-1 | 740 | 6 | 740 | 6 | ### Colw D. \*\*\* 18 | 885 | 6 | 855 | 6 | ### Colw D. \*\*\* 18 | 885 | 6 | 855 | 6 | ### Colw D. \*\*\* 18 | 885 | 6 | 855 | 6 | ### Colw D. \*\*\* 18 | 885 | 6 | 855 | 6 | ### Colw D. \*\*\* 18 | 831 | 730 | 730 | 730 | ### Colw D. \*\*\* 18 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | ### Colw D. \*\*\* 18 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | ### Colw D. \*\*\* 18 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | ### Colw D. \*\*\* 18 | 13 | 13 | 13 | 13 | ### Colw D. \*\*\* 18 | 13 | 13 | 13 | 13 | ### Colw D. \*\*\* 18 | 13 | 13 | 13 | ### Colw D. \*\*\* 18 | 13 | 13 | 13 | ### Colw D. \*\*\* 18 | 13 | 13 | 13 | ### Domino I. \*\*\* 18 | 13 | 13 | ### Domino I. \*\*\* 18 | 13 | 13 | ### D. D. \*\*\* 18 | 13 | 13 | ### D. D. \*\*\* 18 | 13 | 13 | ### D. D. \*\*\* 18 | 13 | 13 | ### D. D. \*\*\* 19 | 13 | 13 | ### D. D. \*\*\* 19 | 13 | ### D. D. \*\*\* 19 | 13 | 13 | ### D. D. \*\*\* 19 | 13 | ### D. D. \*\*\* 19 | 13 | ### D. D. \*\*\* 19 | 13 | ### D. \*\*\* 19 | 13 | 13 | ### D. \*\*\* 19 | 13 | 13 | ### D. \*\*\* 19 | 13 | 13 | ### D. \*\*\* 19 | 13 | ### D. \*\*\* 19 | 13 | 13 | ### D. \*\*\* 19 | 13 | 13 | ### D. \*\*\* 19 | 13 | 13 | ### D. \*\*\* 19 | 13 | 13 | ### D. \*\*\* 19 | 13 | 13 | ### D. \*\*\* 19 | 13 | 13 | ### D. \*\*\* 19 | 13 | 13 | ### D. \*\*\* 19 | 13 | 13 | ### D. \*\*\* 19 | 13 | 13 | ### D. \*\*\* 19 | 13 | 13 | ### D. \*\*\* 19 | 13 | 13 | ### D. \*\*\* 19 | 13 | 13 | ### D. \*\*\* 19 | 13 | 13 | ### D. \*\*\* 19 | 13 | 13 | ### D. \*\*\* 19 | 13 | 13 | ### D. \*\*\* 19 | 13 | 13 | ### D. \*\*\* 19 | 13 | 13 | ### D. \*\*\* 19 | 13 | 13 | ### D. \*\*\* 19 | 13 | 13 | ### D. \*\*\* 19 | 13 | 13 | ### D. \*\*\* 19 | 13 | 13 | ### D. \*\*\* 19 | 13 | 13 | ### D. \*\*\* 19 | 13 | 13 | ### D. \*\*\* 19 | 13 | 13 | ### D. \*\*\* 19 | 13 | 13 | ### D. \*\*\* 19 | 13 | 13 | ### D. \*\*\* 19 | 13 | 13 | ### D. \*\*\* 19 | 13 | 13 | ### D. \*\*\* 19 | 13 | 13 | ### D. \*\*\* 19 | 13 | 13 | ### D. \*\*\* 19 | 13 | 13 | ### D. \*\*\* 19 | 13 | 13 | ### D. \*\*\* 19 | 13 | 13 | ### D. \*\*\* 19 | 13 | 13 | ### D. \*\*\* 19 | 13 | 13 | 310 120 410 G 220 b8 211 bG 1408 B 310 1575 G 1157 G 1157 G 1280 G 1280 G 4054 7513 G 250 TG 750 B 750 B M Hacker-Psch, 25,3 1285 G H Hagoda 0 112 G D Hagon Bottonia 1725 H Holi.-Maurer 10 141,1 179.5 H Holi.-Maurer 10 141,1 179.5 H Holi.-Maurer 10 141,1 179.5 G H Hagodo 0 789 H Harmstard 5 175 D Happener 9.5 792.5 F Holim. 6 B.S. N 3 350 F sigl. Vs. 3 350 F sigl. Vs 130 127 407 G 408 G 185 G 185 G 2 475 G 475 G 300 G 930 G 154 154,7 188 185,7 188 185,7 189 125,7 260 O 290 725 G 277 276 G 277 277 276 G 277 277 276 G 277 277 276 G 277 277 276 G 277 27

610 T 14T

Nomer arch

DIE WELT, 8. Mai 1984

bleiben, hieß es bei Gesamtmetall.

Tarifexperten suchen die Lösung der zeit in einem Vergleich mit früheren Abschlüssen zur Arbeitszeitverkür-

zung. Man geht dabei von einem Ver-

teilungsspielraum aus Produktivi-tätsfortschritt und Inflation von bis

zu fünf Prozent Bus. Als eine der zahl-

20 mm Program das Andre der Am-reichen Lösungsmöglichkeiten käme etwa die Verkürzung der Wochenes-beitszelt auf 38.5 Stunden sowie eine knapp bemessene Lohnerhöhung um

raapp bemessene Lonnerhonung int gwei Progent in Frage. Voraussetzulle für eine solche Lösung ware aller dings eine Verlängerung der Laufzeit des Tarifvertrages. 1966/67 war ein ähnlicher Kompromiß gefunden wor-

den. Damals wurde die wöchentliche

Arbeitszeit von 41¼ auf 40 Stunden gesenkt; die Löhne wurden in drei Stufen um 6,0 Prozent, 1,9 Prozent

und 3,1 Prozent erhöht - der Tarifver-

trag hatte eine Laufzeit von 27 Mona

Rund 10 000 Metaliarbeiter betei-

ligten sich gestern im Bezirk Hessen an Mohilisierungs-Kundgebung-n

der IC Metall für die Urabstimmun

Tarifexperte Hans Janßen rief in Hiborn dazu auf, "heber heute Opler: 1 bringen und in den Streik zu geh: 1.

als morgen vor der. Arbeitgebern zu

Kanzler mahnt die Tarifparteien

Urabstimmung der IG Metall in Hessen / Spitzengespräch noch vor dem Streik?

Mit neuen Kontakten der Spitzen-

funktionäre wird allerdings nicht vor

Mittwochabend oder Donnerstag-morgen gerechnet. Dann erst wird das Ergebnis der Urabstimmung in

das Ergebnis der Urabstimmung in Hessen vorliegen. Beide Seiten erhof-fen sich von dieser Befragung der organisierten Metallarbeiter weiteren Aufschluß über die tatsächliche

Kampfbereitschaft der "Metaller",

Das Urabstimmungsergebnis aus Ba-den / Wurttemberg steht im Gegen-satz zu den Äußerungen der Arbeit-

nehmer in einer Reihe von Umfragen

Nach über 70 regionalen Tarifver-handlungen ohne Einigung und zwei Spitzengesprächen ohne Annähe-rung beharren beide Seiten noch auf

ihrer Ausgangsposition: Die IG Me-tall will den Einstieg in die 35-Stunden-Woche ohne Lohnabstriche

entsprechend der verkürzten Arbeitszeit. Gesamtmetall hält noch am An-

gebot fest, die Löhne um 3,3 Prozent

zu erhöhen, den älteren Arbeitneh-mern s b 58 Jahren eine Tarifrente von

70 Prozeni des Monatsbruttos zu ge-ben und zusätzliche Freizeit als Ge-

genleistung für eine Flexibilisierung der Arbeitszeit zu gewähren. Die 40 Wochenstunden müßten allerdings in einem neuen Tarifvertrag "Meßlatte" Kreuze zu kriechen".

DIE WELT, 28. Juni 1984

aus jüngster Zeit.

**Unnotierte Werte** 

## Ungeregek Freiverkehr Kurseinbrüche bei den Aktien

DW. - Bei einer Reihe von Aktien, gab es an der Mittwochbörse erneut Kurseinbrüche. Der Berufshandel, der mit Blick auf das Streikende erheblich vorgekauft hatte, warf große Mengen von Aktien auf den Markt, enttäuscht, weil der erhoffte Ansturm auf deutsche Papiere bisher ausgeblieben ist. Von den Kursrückgängen waren vor allem Autowerte und Nixdorf betroffen, obgleich gerade Nixdorf von dem nach dem Streik zu erwartenden verstärkten Computereinsatz profitieren müßten.

Aber diese Abgaben hatten nichts mit nüchternem Kalkül zu tun, sondern mit der Ungeduld und Nervosität des Berufshandels. Nüchtern rechnen da-gegen offensichtlich die potentiellen Käufer, wie die Auswirkungen des Streiks in Mark und Pfennig zu bewerten sind.

Der Rentenmarkt verkehrte ausgesprochen ruhig mit Kursänderungen bis um einen Zehntelprozentpunkt nach beiden

 $\langle | 2 \gamma | \sim \gamma \gamma$ 

. . . :\_ . 144 (444)

Verification

- 44.000 140 Apr. 15 Apr. that the growings

Section 1

A December 14 Turker 1-1

FEET - 1875 - 1975

120 mg - 120 mg

12 W .....

4:15 True 7: 7

19.4 (Fig. 4.4) <u>E</u>n.

Long transplacement

Part Barrell

4400

Bayreuther
Festsplete
Ring-Zykluo. 2 Karten geg. Gebot abTugeben. Tel. 04829725 51-2

# 

#### DYCKERHOFF ZEMENTWERKE **AKTIENGESELLSCHAFT**

Wiesbaden Wertpapier-Kenn-Nr. 559 100, 559 103

Dividendenbekanntmachung

In der protentlichen Hauptversammlung unserer Gasellochaft vom 6. Juli 1984 wurde für das Geschättejahr 1983 eine Oividende von DM 6,- pro Aktie im Nennwert von DM 50,-

beschlossen. Mil der Dividends ist für anrechnungeberechtigte Aktionäre eine Steuergutschrikt von OM 3,38 pro Aktie verbunden. Die Oividends wird ab solbt unter Abzug von 25% Kapitalertragsteuer gegen Einrelchung des Gewinnenteilscheins Nr. 44 der Stammektien und Vorzugsaktien bei unserer Gesellschaltekeese sowie bei folgenden Zahleteiten ausgezehlt:

oer ingerieen Zenterenen ausgezenn:
Oresdner Bank AG,
Bank für Handel und Industrie AG, Barlin,
Deutsche Bank AG,
Oeutsche Bank Berlin AG, Berlin,
Bankhaus Gebrüder Bathmann, Frenkfurt (Main),
Barliner Handels- und Frankfurter Benk,
Commerzbank AG, Commerzoenk AG, Berliner Commerzbenk AG, Berlin. Wiasbadaner Volksbank eG, Wiesbeden, und deren im Bundesgebiet gelegenen Geschäftsatellen.

Der Abzug der Kapitalertragsteuer entlällt bei ablichen Aktionären, die ihrer Depotbank eine "Nicht-Verantagungsbescheinigung" der lür sie zuständigen Finenzantes eingereicht haben. In diesem Fell wird auch das Steuerguthaben durch die auszahlande Bank vargütet. Wiesbaden, den S. Juli 1964 OER VORSTANO

#### Hutschenreuther Aktiengesellschaft Selb (Bayern)

## Dividendenbekanntmachung

Die ordentliche Heuptversammlung vom 4 Juli 1984 hat beschlossen, Den Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 1983 in Höhe von OM 3 094 701 46 zur Verteilung einer Ohrldende von OM 9.— je Aktie im Nennbetrag von OM 56.—

Ole Orvidende wird vom 5. Juli 1984 an gegen Einreichung des Gewinnanteilscheins Nr. 13 unter Abzeg von 25% Kapitalertragsteuer durch die unten auf-Mrt der Oividende ist ein Steuerguthaben von 9/16 der Oividende = 11M S.06

verbunden, das bei inlandischen, nicht von der Steuer befreiten Artionaren abenso wie die Kapitelertragsteuer auf Einkommen- oder Körperscheftsteuer

Vom Abzug der Kapitalertragstouer wird abgesehen, wenn eine inlandische naturliche Person dem deportuhrenden Kreditinstitut eine Nicht-Veranlagungsbescheinigung des Wiphnsitzfinanzamts eingereicht hat. In diesem Fell wird auch das Steuerguthaben vom depottuhrenden Kreditinstitut guigeschriebe

Zahlstellen sind neben der Gesellocheitskasse in Selbidle Niederlassungen der nachstehend genannten Banken in Franklurt am Marn, Berlin, Dusseldorf, Hol. München, Nürnberg und Saarbrucken: Oeutsche Banh AG

Oeutsche Bank Berlin AG Berliner Commerzbank AG Commerzbank AG Commerz-Credit-Bank AG Europartner Deutsche Bank Saar AG Benkgeschäft Karl Schmidt

Salb. 5. Juli 1984 Der Vorstand

Wertpapler-Kenn-Nr. 610 200

## Der Vorschlag Lebers im Wortlaut

DW. Bonn Der Einigungsvorschlag des Vor-sitzenden der Schlichtungsstelle zur Beilegung des Tarifkonflikts in der Metallindustrie, Georg Leber, hat folgenden Wortlaut: Die tarifliche wochentliche Ar-

GÜNTHER BADING, BODA

Unmittelbar vor der zweiten Urab-

stimmung der IG Metall über einen

Streik zur Durchsetzung der 35-Stunden-Woche mit vollem Lohnaus-

gleich hat Bundeskanzler Helmut

Kohl an die Tarifparteien appelliert,

"den Weg der Vernunft zu gehen und es nicht zum Äußersten kommen zu

lassen". Im Tarifgebiet Hessen wer-

den heute und morgen rund 90 000 stimmberechtigte Gewerkschaftsmit-

glieder befragt, ob sie zur Durchset-

zung der Forderung nach Wochenar-beitszeitverkurzung in einen Arbeits-

kampf gehen wollen. Bei der Urab-stimmung im Tarifgebiet Nordwürt-

temberg / Nordbaden hatten sich nach Angaben der IG Metall 80,05

Prozent für den Streik ausgespro-

Nach dem Votum für einen Ar-

beitskampf um die 35-Stunde-Woche im Südwesten haben sowohl der Ar-

beitgeberverband Gesammetall als

auch die Spitze der Gewerkschaft ib-

re grundsätzliche Bereitschaft zu wei-

teren Gesprächen betont. Der 1G-Metall-Vorsitzende Hans Mayr sagte,

es konne in einer Tarifrunde keine verhandlungsfreie" Zeit geben; neue Angebote der Arbeitgeber würden

Tag und Nacht entgegengenommen.

beitszeit im Betneb betragt 38,5 Stunden. Die Arbeitszeit im Betrieb wird im Rahmen des Volumens, das sich aus der für den Betrieb festgelegten tariflichen wöchentlichen Arbeitszeit von 38,5 Stunden ergibt, durch die Betriebsvereinbarung geregelt. Dabei können für Teile des Betriebs oder für Gruppen der Belegschaft unterschiedliche Wochenarbeitszeiten festgelegt werden. Die veränderte Ar-beitszeit tritt am 1 April 1985 in Kraft. Sie ist unklindbar bis 30. September 1986.

Regelung für 1984: "Ab 1. Juli 84 werden die Lohne und Gehälter um 3,3 Prozent erhöht. Für alle Arbeitnehmer, einschließlich der Arbeitnehmer, die nicht gearbeitet haben, aber seit dem 1.4.1984 in einem Ar. beitsverhaltnis waren, wird eine einmalige Ausgleichszahlung von 250 Mark vorgenommen. Die Laufzeit des Lohnabkommens endet am 31.3.

Regelung für 1985: "Die Arbeitszeit für alle Betriebe im fachlichen Gel-tungsbereich wird ab 1. April 1985 um 1,5 Stunden verkürzt. Mithin be-trägt die neue tarifliche Wochenerbeitszeit im Betrieb 38,5 Stunden. Der Lohnausgleich für diese Arbeitszeitverkinzung beträgt ab 1. April 1985 3,9 Prozent. Für solche Arbeitneh-mer, deren Arbeitszeit durch Be-

triebsvereinbarungen unter 38,5 Stunden festgelegt wird, wird zu die sem Lohnausgleich eine zusätzliche Ausgleichszahlung vorgenommen. um zu erreichen, daß ihr Einkommen auf der Höhe des Einkommens eines Arbeitnehmers erkalten bleiht der 38,5 Stunden in der Woche arbeitet. Aus Lohnerhöhungen ab 1. April 1986 wird die Ausgleichszahlung um jeweils 25 Prozent vermindert. Die betnebliche Arbeitszeit kann so differenziert werden, daß sie nicht über 40 Stunden und nicht unter 37 Stunden in der Woche beträgt. Teilzeitarbeit bleibt von dieser Regelung unbe-rührt. Die tariflichen Löhne und Gehälter werden mit Wirkung vom I. April 1985 um zwei Prozent erhöht. Die Laufzeit dieses Lohnabkommens

## Nach sieben Wochen ausgehandelt:

Hintergrund-

bericht

Was ist

politisch

zu erwarten?

Wochenarbeits-

■ 38,5 Stunden

gleichzeitig Lohnerhöhung

um 2 Prozent

Verlängerung

der Laufzeit

der WELT:

38,5 Stunden Wochenarbeits-

gleichzeitig Lohnerhöhung um 2 Prozent

Lange Laufzeit

# DIE WELT Zeitung aus dem Zentrum der Politik

Bei Antworten auf Chiffreanzeigen immer

DIE Chiffre-Nummer auf dem Umschlag vermerken!

# DIE @ WELT

UNABHÄNGIGE TAGESZEITUNG FÜR DEUTSCHLAND

Chefredakteure: Wilfried Hertz-Eichenro de, Dr. Herbert Kremp

Stelly, Chefrodakteure: Peter Gilbes, Bruno Waltert, Dr. Günter Zehm Bernier der Chefredaktion: Helaz Barth Humburg-Ausgabe: Diethart Goos, Klaus Bruns, Istelly.)

Chefs von Duenst: Klans Jürgen Fritzsche, Friedr. W. Heering. Heinz Kluge-Lübke, Jens-Martin Lüddekt Bonn; Horst Hilles-beim, Hamburg.

Jens-Martin Lüddeko Bonn; Horst Hillesheim, Hamburg
Verantwortisch für Seue 1, politische Nachrichten: Gernot Faciur; Deutschland, Norbert Koch, Radiger w. Weikowaky intelut; Internationale Politik: Monfred Neuber; Andand, Jirypes Liminald, Marta Weidenhiller intellut, Escile 3: Burkhard Müller, Dr. Manfred Rowold ratellut; Meinungen: Ennovan Lotwenstern (veraniw), Horst Stein; Bunderswehr: Rödiger Monlac; Buschragerichte/Burgas; Ulrich Like; Osteuropa, Dr. Carl Gustaf Strohm; Zeitgeschichte: Walter Gefätz; Wirtschaft: Gerd Brüggemann, Dr. Loo Pischer (stellut; Industriepolitic Hans Brunnan; Geld und Kredit; Claus Dertinger, Fenilleton: Dr. Peter Ditmur, Reinhard Beuth stellut; Industriepolitic Hans Brunnan; Geld und Kredit; Claus Dertinger, Fenilleton: Dr. Peter Ditmur, Reinhard Seuth stellut; Peter Beibbi (stellut;); Fernachen: Dr. Brügitte Helfer; Wissenschaft und Technik: Dr. Deter Thierbock; Sport: Frank Quednau; Aus aller Welt: Kout Teske Fitellut; Reise-WELT und Auto-WELT: Heinz Horrmann, Birght Cremers-Schiemman (stellut, Pir Reise-WELT; WELT-Report Ausland: Hans-Herbert Holzmar, Lessrichte: Henke Ohnesorge; Dokumentation, Reinhard Berger; Graßt, Werner Kall Welter Hend Leiten. Weltere leitende Redakteure: Jentsch, Werner Kahl, Walter H. Ru-thur Schmidt-Milklisch

Potoredaktion: Bettim Rathje Schlufredaktion: Armin Reck Bomer Korrespondenten-Bedaktion: Han-fred Schell (Leiter), Heinz Heck Intelly, I. Gunther Bading, Stefan G. Heydeck, Evi Kell, Hans-Jurgen Mahnke, Dr. Eherhard Nitschke, Peter Philipps, Gisela Beiners

Barwit Deutschland-Korrespondenten Berlin. Hans-Bildiger Karutz, Klaus Gestel, Peter Wester, Düsseldorf: Dr. Wiss Herlyn, Josekin Gehlbeff, Harald Poury, Frankter: Dr. Dankwart Guratusch Leugleich Korrespondent für Städschau/Architektur), Ingr. Adhum, Josekin Weber, Flamburg: Herbert Schütte, Jan Brech, Rikre Warpekle MA: Hannaver/Rich Christoph Graf Schwerin von Schwanenseld (Politikt, Hannaver: Doutinit Schmitt (Wirtschaft: München: Peter Schmalz, Dankward Schiz, Stültgart, King-Ru Kuo, Werner Netzel Christopen deet.

Chefkorrespundent (Island): Joachim

Ausiandaburus, Brüssel: Wilhelm Hadlar; London: Pritz Wirth, Wilhelm Furber; Mos-low: Friedrich H. Neumann: Parts: August Graf Eageneck, Joachim Schaufuß, Rom: Friedrich Meschaner; Stockholm: Beiner Gatermann; Wathington: Thomas L. Kielin-ger, Horst-Alexander Slebert.

ger, Horst-Alexander Siebert
Auslands-Kortespondenten WELLT/SAD:
Albent E. A. Antonaper, Berut: Preter M.
Ramko, Bogoth Prof. Dr. Ginter Friedhoder, Brussek Chy Geat v. Brockhoft-Ahlefeldt, Bodo Radler, Jerusskum: Ephruim
Lahav Heinz Schewer, London: Heilmut
Voss, Christian Ferber, Claus Gelsymer,
Següried Heim, Peter Michalski, Josehm Zwitarski, Los Anglere Karl-Fielm Rukowski, Madrud: Rolf Görte: Muliquid: Dr.
Günther Depra, Dr. Monian von ZinzewitzLongon; Mexico City Werner Thomas; Rew
York: Alfred von Krusentiern, Gitta Bener,
Ernst Haubruck, Hans-Jürgen Stuck, Walfgan; Wil; Paris: Heinz Weisenberger, Constance Ratter, Josehan Leibel, Tokio: Dr.
Fred de La Trube, Edwin Kormiol; Wazhington Dierrich Schulz; Zurieh: Pierre
Rollschild.

Allee 99, Tel. (02 28) 30 41, Telex 5 55 T14

1008 Berlin 91, Kochstraße 50, Redaktion: Tel. (0 20) 2 59 11, Telex 1 94 011, Amzetgen: Tal. (0 30) 25 91 29 31/32, Telex 1 94 61; 2000 Hamburg 38, Kniser-Wilhelm-Straße t. Tel. (0 40) 34 71, Telex Bedaktion und Ver-trieb 2 170 810, Amelgen: Tel. (8 40) 3 47 43 88, Telex 2 11 001 777

4300 Essen 18, Im Teelbruch 100, Tel. 10 20 54) 18 11, Anzeigen: Tel. (0 20 54) 10 15 24, Pelez & 579 6 Fernkoplerer (0 20 54) 6 27 28 and 0 27 29

3000 Siannover L Lange Laube 2, Tel. (05 1)1 179 ) L Telex 9 22 819 Anzeigen: Tel. 195 111 E 48 09 09 Telex 92 30 105

4000 Düsseidorf, Graf-Adolf-Platz 11, Tel. (02 111 37 20 43/44, Anzeigen, Tel. 102 111 37 50 51, Telex S 557 150 9000 Frankfurt (Main), Westendstraße 8, Tel. 604 11, 71 23 11; Telex 4 12 448 Anzetgen: Tel. (06 11) 77 90 1) - 13 Telex 4 185 525

7000 Stultgart, Rotebühlplatz 20a, Tel. 107 11) 22 13 28, Telen T 23 868 Anneigen: Tel (07 11) 7 84 50 7)

2000 München 40, Scheifungstraße 28–43, Tel. )0 881 2 33 13 81, Telex 5 25 013 Anzeigen: Tel. (0 89) 8 50 00 38 / 39 Telex 8 23 636

Monatsabonnement bei Zustellung durch die Post oder durch Träger DM 25.03 einschließlich ? Wahrwertsteuer. Austandsabonnement DM 35. einschließlich Porto. Der Preis des Luftpostabonnements wird auf Auftrage mitgeleit. Die Abounementsgebühres und im vorsus zuhlbar:

Bei Nichtbelleferung ohne Verschalden des Verlages oder infolge von Störungen der Arbeitsfriedens bestehen leine Ausprüchs gegen den Verlag. Absomennentmibbestei-inngen können im zum Monatsende ausge-sprechen werden und minsen bis zum 18. der abstenden Monats im Verlag schriftlich

Gältige Anneigenpreisitste für die Deutsch-landaungabe: Nr. 61 und Kombinstionelarif DIS WELT / WELT 22: SORWTAG Kr. 12 und Erginnangsbatt 5 gültig ab. 17, 1984, für die Hamburg-Ausgabe: Nr. 49.

Amtitches Publikationsorgan der Berdiner Börse der Bruner Wertrapperbörse, der Rhemisch-Westillischen Börse zu Dössel-norf, der Frankfurter Wertpapiersbörse, der Hansestischen Wertpapierbörse, Enmburg, der Niedersächsischen Börse zu Bisaboser, der Beyerischen Börse, Munchen, und der Baden-Wartternbergischen Wertpapierbör-se zu Stutigart.

Für unverlangt eingemadtes Material heine Gewähr

Die WELT erscheint mindestens viermal Jahrhen mit der Verlagsbeilige WELT-REPORT.

Veriag: Axel Springer Verlag AO. 2000 Hamburg 36, Ealser-Wilhelm-Strafe I. Nachrichtensechen: Reinhard Prochejt Rentelling Werner Kostak

Anzelpen: Hans Biehl Vertrieb: Gard Dieter Leflich ...... Verlagsbater: Dr. Srnet-Dietrich Adler Druck in 4300 Essen 18, im Teedersch 100: 3000 Hamburg 36, Kniser-Withelm-Str. 6

The second secon

STAND PUNKT

Bronzedenkmal

kleinen Flecken

Zum ersten Mal in der Tennisge-Schichte ist einem Spieler ein Denkmal gesetzt worden. Die über

300 000 Zuschauer, die auch in die-

sem Jahr wieder durch die Tore von

Wimbledon pilgern, stehen plötzlich vor einem Spieler, den der All Eng-

land Chuh in Bronze gegossen hat: Fred Perry. Dieses erste Tennis-Denkmal entbehrt nicht einer gewis-

sen ironie. Man kann dem Mann auf

dem Sockel an der Pressebar täglich

zuprosten. Der quicklebendige Perry

berichtet für die BBC aus Wimbledon

als Gastkommentator. Sein eigenes

Denkmal durfte er aus Anlaß seines

Perry ist der letzte Engländer, der

in Wimbledon gewinnen konnte Sein

erster Sieg liegt in diesem Jahr genau

50 Jahre zurück. Dieser Anlaß genüg-

te dem All England Club, um die Ten-

nis-Welt daran zu erinnern, daß vor-

mal ein Brite der Beste war, England

erfaßte damals ein so starker Tennis-

rausch, daß König Georg V. extra

nach Wimbledon kam, um sich bei

Perry zu entschuldigen, weil er das Endspiel nicht gesehen hatte. Die Wimbledon-Offiziellen hatten aller-

dings große Mühe, ihren Champion

dem Monarchen zu präsentieren. Per-

Nach seinem Triumph von 1934 be-

siegte Fred Perry in den beiden dar-

auffolgenden Jahren den Deutschen

Gottfried von Cramm. Des Endspiel

des Jahres 1936 dauerte nur 40 Minn-

ten (6:1, 6:1, 8:0). Von Cramm ließ sich

nach dem Spiel bei den Zuschauern

für seine schlechte Vorstellung ent-

schuldigen. Das alles steht längst in

den Annalen. Was man bis heute

nicht wirßte, hat "Denkmal Perry"

eist jetzt zugegeben: Dieses Finale ist schon auf der Massagebank vor dem

Spiel entschieden worden. Der Wimbledon-Masseur beruhigte Perry, der

zuvor in Paris gegen den Deutschen verloren hatte: "Von Cramm liegt mit Muskelkrämpfen in der anderen Gar-

derobe." Perry darauf: "Was hat er denn?" Der Masseur: "Das darf ich

nicht sagen. Aber eins kann ich Thnen

verraten, er wird sich nicht nach

rechts strecken können." Perry spiel-

te prompt dauernd die Rückhand des

Deutschen an, um den nächsten Ball

dann weit nach rechts auf die Vor-

Die kleinen Tricks des großen Fred

Perry nahmen später sogar recht un-

sportliche Formen an. Als er Ende der

30er Jahre mit dem Amerikaner Ells-

nandseite zu schlagen.

ry war nicht mehr nüchtern.

75. Geburtstages enthüllen.

ATIALE r in der tzone

mit einigen a Mai seit füm Jaho e französische Amerikatischen Industriellen Industriellen Industriellen Zahlen Gesten in Französische Amerikatischen Industriellen Industriell Buc Mirapin Dat 2 Authorities not be to a Authorities and Franc been like 1982 and 223 Miles he Verkaining e der uscheren zer en ist. Bereits fre rage von 24 Miles usgeragi nuday schäfts.echning & in belaster Dank en Franzischen et hi von 23 auf 12 genen Verschulding

rseinbrück einem halben Jahrhundert auch einden Aktiq - Bei einer Bak. Bad es an der kund erneut Eurenbei

sensyspect de mg as Streikende mak caust have sail E ATT TRUST M' entation, wele, Ansiem and des e hisher ausgebut en Kurstickgage; or allem Autowers of becomes once. treik zu erwartena. an Computership a mü£ten nun nuchtenen bi i, sondem mir tellig

is. Nucrien mine. affection at day Rauser vie deam n des Streike nitz ig all constants Resistant in שום צוננה הפווססיק: inger ou in early and butter make me

nd Netvostaidese

zeigen immer

The Tenantal SEL ALGORITHE A BASE CALL FOR THE COSE CALL TO THE COSE Desired and Security of the second se

Figure 1 State of Control of Cont

gan established and a second

worth Vines als Profi Schaukampfe austrug, waren oft die Hallen zu klein. schlag vament Die Spieler einigten sich meist dar-

auf, die Grundlinie, die aufgemalt wurde, um zehn oder 20 Zentimeter nach vorn zu verlegen. In El Paso ließ Perry auch die Aufschlaglinie verkürzen - und sagte seinem Gegner

nichts. Vines schlug ganze Serien von Doppelfehlern. Es hat 40 Jahre gedauert, ehe Perry seinem alten Freund die Wahrheit sagte. Wimhledons erstes Tennis-Denkmal hat also einige unsichtbare Risse. Vielleicht ist dieser Bronze-Mann jetzt sogar Ansporn für die Stars des Jahres 1984. Denn McEnroe, Connors und Co. können sich nun sagen: Man braucht gar kein absolut perfekter

Sportsmann zu sein, um ein halbes

Jahrhundert nach dem ersten Sieg in

Wimhledon als Denkmal zu stehen. CLAUS GEISSMAR | Chris Evert-Lloyd das Spiel diktie-

HAMMERWURF / Weltrekord und neue Dimension mit 86,34 m

# Auch die beste Serie aller Zeiten ist für Sedych kein Olympia-Ersatz

Als der Ukrainer Jurij Sedych auf sporthistorischem Boden mit den eigenen Händen ein neues Kapitel Sportgeschichte geschaffen hatte, als er den Hammerwurf-Weltrekord auf phantastische 86,34 Meter verbessert hatte, war ihm wehmutig ums Herz. Nichts, aber auch gar nichts, so sagte er, könne ihn darüber hinwegtrösten, bei den Olympischen Spielen in Los Angeles nicht dabei sein zu dürfen. Originalton Sedych: "Olympische Spiele sind immer etwas Besonderes. Also werde ich es in vier Jahren wieder versuchen." In vier Jahren wird Jurij Sedych freilich das beste Athletenalter hinter sich haben, denn mit 34 Jahren ist man auch in seiner

Zunft ein Alternder. Das wohl wird es gewesen sein. was ihn veranlaßte, ausgerechnet in der irischen Stadt Cork - dort, wo einst der Überlieferung nach um 1850, in grauer Leichtathletik-Vorzeit, mit schmiedeeisernen Hämmern um die Wette geworfen wurde - die atemberaubendste Serie aller Zeiten hinzulegen: 86,34 m/85,98 m/85,16 m/ 84,16 m/ 83,30 m. Sein Landsmann Sergej Litwinow, hislang mit 84,14 m Inhaber des Weltrekordes, forderte ihn dabei mit drei ebenfalls denkwürdigen Würfen: 85,14 m/ 84,84 m/ 83,74 m.

Was Sedych in Cork leistete, war ein wohleinstudierter Clou, was bei ihm überrascht. Denn der hlonde Ukrainer ist zwar seit acht Jahren der Chef im internationalen Hammerwurf-Ring, doch diese Rolle hat bei ihm nichts, aber auch gar nichts mit Rekordsucht zu tun. Als wir uns einmal nach dem traditionellen Zürcher Sportfest bei viel Kaffee die Nacht um die Ohren schlugen und das Gespräch auf Rekordverbesserungen kam, sagte er, fast entschuldigend: Also ein Weltrekord ist eigentlich so

CLAUS GEISMAR, London

"Wenn meine Gegnerin nicht stark

genug ist, dann stelle ich mir vor, daß

Martina Navratilova auf der anderen

Seite des Netzes steht. Erst dadurch

werde ich richtig aggressiv." Diesen

kleinen psychischen Trick verriet die

dreifache Wimbledon-Titelträgerin

Chris Evert-Lloyd nach ihrem Match

gegen Claudia Kohde. Die Amerika-

nerin hatte stärkeren Widerstand er-

wartet. Claudia Kohde war die erste

gesetzte Spielerin, auf die die Ameri-

glaubt, daß ich gegen sie stolpern würde" meinte die Siegerin erleich-

tert nach ihrem glatten Zweisatz-Sieg

Claudia Kohde hat eine große

Stärke. Sie geht mit ihrem Aufschlag

gern sofort ans Netz und verwandelt

dann den ersten Flugball. Aber dieses

Angriffsrezept kann schnell versagen,

wenn die Gegnerin gute Passierbälle

schlägt. Und das tat die Amerikane-

rin schon mit dem allerersten Ball.

Das taktische Konzept der Deutschen

geriet ins Wanken. Eigentlich hatte

sich Claudia Kohde nicht auf Grund-

linienduelle einlassen wollen. Nun

stand sie plötzlich hinten und ließ

(6:2, 6:4).

... Und viele haben ge-

TENNIS / Claudia Kohde ist ausgeschieden

**Ihre Gegnerin Chris Evert:** 

"Sie kann sich schwer bücken"

Ein Weltrekord passiert, wenn dir der Hammer plötzlich ausrutscht." Was Jurij Sedych zuvor zwar auch schon passiert ist, doch nie beirrt hat. Für ihn war immer der große Sieg im ganz großen Wettkampf das Erstrebenswerteste und diese Maxime setzte er beständig wie kein anderer in die Tat um: Olympiasieger 1976 und 1980, Europameister 1978 in Prag und 1982

Zum dritten Mal Olympiasieger werden, das hatte er ohnehin vor. Rekorde, so meinte er damals in der Nacht von Zürich, seien wie Schall und Rauch: "Heute gehört er dir. morgen einem anderen, du hist zu einem Teil der Statistik geworden." In Cork hat er in einer kleinen Pressekonferenz ähnliches gesagt: "Was

ren. Die Amerikanerin machte noch

eine weitere Entdeckung: "Ich merk-

te, daß sie sich in Folge ihrer Körper-

größe schwer nach unten bücken

"Wenn man älter wird, beginnt

man über die eigene Taktik mehr

nachzudenken", gestand die Ameri-

kanerin, die Ende dieses Jahres 30

wird, nach ihrem Sieg. "Tennis ist in meinem Alter auch ein intellektuelles

Spiel. Die Jüngeren spielen oft nur

mit Instinkt." Die 20jährige Claudia

Kohde sollte sich diese Worte ihrer

erfahrenen Gegnerin zu Herzen neh-

men. Denn trotz ihres klaren Sieges

hatte die dreifache Titelträgerin auch

ein Trostpflaster für die Deutsche:

"Claudia hat noch viele Jahre in Wim-

bledon vor sich. Ich hin sicher: Ir-

gendwann in den nächsten Jahren

Im Doppel hat Claudia Kohde noch

ihre Chance. Zusammen mit der Tschechoslowakin Hana Mandlikova

besiegte sie die englisch-jugoslawi-

sche Paarung Wade/Jausovec und

steht damit im Viertelfinale. Dort

aber erwartet sie und ihre Partnerin

eine harte Prüfung - das Spiel gegen

die an Nummer eins gesetzten Navra-

tilova/Shriver.

kommt ihre große Chance."

Olympiasieg? Der Leistungsfähigkeit des Menschen sind keine Grenzen ge-

Bei solcher Philosophie mußte einer wie er, den man von Olympia ausgesperrt hat, für sich selber Äquivalentes schaffen: Wenn schon Weltrekord, dann von sporthistorischer Dimension und eine Serie, die in die Sportgeschichte eingehen wird. Und ich mußte es dort tun, wo einst das Hammerwerfen erfunden wurde."

Bei 86,34 m landete Sedychs Hammer und niemand kann danach noch einen Olympiasieger von Los Angeles ernst nehmen, dem kein Wurf über 60 Meter gelingt. Um nichts anderes ging es dem verhinderten Olympiasieger Jurij Sedych.

Internationale Meisterschaften von England in Wimbledon (2,17 Millionen Dollar), Damen-Achteifinale: Lloyd-Evert (USA) – Kohde (Deutschland) 6:2, 6:4. – Vierteifinale: Navratilova (USA) – Maleeva (Bulgarien) 6:3, 6:2, Mandlikova (CSSR) – Durie (England) 6:1, 6:4, Jordan – Shriver (beide USA) 2:6, 6:3, 6:4. – Im Halbfinale spielen: Navratilova – Jordan und Mandilkova – Siegerin aus Karlsson (Schweden) – Lloyd-Evert. – Damendonnel, drifte

Lloyd-Evert. - Damendoppel, dritte Runde: Fairbank/Reynolds (Südafri-

nunce: Fairbank/Reynolds (Südafri-ka/USA) - Allen/White (USA) 6:3, 6:4, Cherneva/Sawschenko (UdSR) -Lloyd-Evert/Tanvier (USA/Frank-reich) 3:6, 7:6, 14:12, Kobde/Mandliko-va (Deutschland/Jugoslawien) 6:3, 2:6, 6:0.

RADSPORT

GEWINNQUOTEN

Lotto: Klasse 1: 1404 365,30, 2: 75 911,60, 3: 7378,40, 4: 128,30, 5: 10,10.—
Toto, Elferwette: Klasse 1: 1216,20, 2: 69,00, 3: 8,80.— Auswahlwette "6 aus 45": Klasse 1: 322 509,10, 2: 29 799,60, 3: 2915,10, 4: 71,40, 5: 7,10.— Rennquintett: Rennen A: Klasse 1: 225,20, 2: 57,20.— Rennen B: Klasse 1: 961,50, 2: 101,20.— Kombinationsgewinn: unbesetzt.

Kombinationsgewinn: unbesetz Jackpot: 217 892,80. (Ohne Gewähr).

THE PERSON OF TH

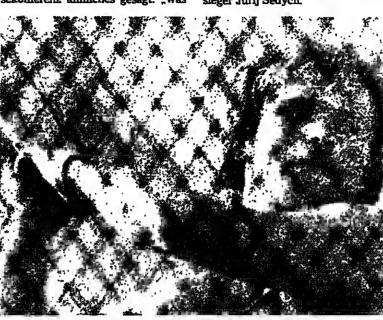

nove Dimension erreicht: Der sowjetische Weitre

FUSSBALL / Deutschland gegen Holland, ein Jubiläum zum Genießen

# Ubergewicht und weniger Luft, aber Spielwitz und Technik stimmen noch

Die zehn Jahre sino nicht spurlos an ihnen vorübergegangen. Doch der Ehrgeiz hat sie immer noch gepackt. Auf Initiative von Franz Beckenbauer gah es vor 18 000 zahlenden Zuschauern im Münchner Olympiastadion die Neuauflage des Endspiels der Fußball-Weltmeisterschaft 1974 zwischen Deutschland und Holland (2:1) - und diesmal gewannen die Niederländer durch ein Tor ihres Kapitans Johan Cruyff (38.) mit 1:0.

"Ein kleiner Trost für uns. Mir wäre es allerdings lieber, es wäre umgekehrt gewesen", meinte Rinus Michels, seit 1. Juli wieder in Diensten des hollandischen Verhandes, "Die Welt geht deswegen nicht unter. Mir ist natürlich das 2:1 von damals wichtiger. Wir bleiben trotzdem Freunde", konterte Helmut Schön, diesmal oh- Da beißt die Maus keinen Faden ah" ne seinen damaligen Assistenten Jupp Derwall auf der Trainerbank.

Nostalgie war Trumpf, auch wenn trotz der Nationalhymnen und der Live-Ubertragungen in beiden Ländern bei regnerischem Wetter der würdige Rahmen fehlte. Die Fußball-Prominenz wurde in der Ehrenloge fast völlig vermißt. DFB-Präsident Hermann Neuberger hatte sich wegen einer Kieferoperation schon lange vorher entschuldigen lassen.

Doch Namen wie Beckenbauer, Sepp Maier, Wolfgang Overath, Paul Breitner auf der einen, oder Cruyff, Johnny Rep, Roh Rensenhrink und Wim van Hanegem auf der anderen Seite zergehen den Fans noch immer auf der Zunge. "Die Holländer sind körperlich noch hesser beieinander.

erkannte "Kaiser Franz" nach dem Schlußpfiff des WM-Schiedsrichters Taylor (England) neidlos an. Cruvff hat seine Laufbahn gerade erst bei Fevenoord Rotterdam mit Meisterschaft und Pokal beendet, sechs andere spielen noch aktiv in der ersten und zweiten Liga. Dagegen haben die Weltmeister Speck angesetzt. Maier, Schwarzenbeck, Bohnhof und Grabowski sind

offiziell Fußball-Invaliden und spielten nur mit Sondergenehmigungen. "In zehn Jahren wiederholen wir das ganze in Rotterdam. Dann sind die Holländer auch nicht mehr so fit und können die Sache nicht mehr so ernst wie heute nehmen", flachste Sepp Maier, während sich "Katsche" Schwarzenbeck trotz stattlichen Übergewichts selhst wunderte: "Guat is ganga." Overath und Netzer harmonierten in der zweiten Halbzeit, als hätte es nie ein Gerangel um die Nummer eins im Mittelfeld gegeben und auch Beckenbauer, der als Team-Chef die aktuelle Nationalmannschaft wieder flott machen soll, schüttelte die Pässe nur so aus dem Fußgelenk.

"Technische Szenen, die im heutigen Fußhall nicht mehr zu sehen sind". lobte Johan Cruyff, während Rinus Michels eingestand: "Da standen 22 Spieler auf dem Feld, die wissen wie Fußball gespielt werden soll, die aber heute sagen müssen, mein Gott, wie kommen wir nur über diese 90 Minuten." Schön hatte Recht, wenn er bedauerte, daß bei diesem Anlaß nur ein Tor gefallen war.

Bleiht unter dem Strich je eine sechsstellige Summe für die Sepp-Herberger-Stiftung und die Franz-Beckenhauer-Stiftung, da alle nur für Spesen, aber ohne Gage noch einmal die Fußball-Schuhe schnürten.

Arm in Gips

Dem Lampertheimer Manfred Her-

weh, der sich noch Hoffnungen auf

die Motorrad-Weltmeisterschaft in

der Klasse bis 250 Kubikzentimeter

macht, droht das gleiche Schicksal

wie im letzten Jahr. Nach einem Sturz

in Silverstone und dem Bruch des

linken Handgelenks konnte er die

Endphase der Meisterschaft nur als

Zuschauer verfolgen. Drei Tage vor

dem neunten WM-Lauf in Spa plagt

den 30 Jahre alten Realt-Fahrer nun

zündung im rechten Arm, der in Gips

MOTORSPORT

Herwehs



gehorcht: Franz Beckenbauer (links Rep).

## Europacup ohne Deutsche

Göttingen (dpa) - Der deutsche Basketballmeister ASC Göttingen hat endgültig auf die Teilnahme am Europapokal-Wettbewerb verzichtet. Wegen der Olympiateilnahme in Los Angeles, der Qualifikation für die nächste Weltmeisterschaft und der 1985 in Deutschland stattfindenden Europameisterschaft werden auch keine anderen deutschen Teams in den europäischen Cup-Wettbewerben starten.

Burgsmüller geht Oberhausen (dpa) - Manfred

Burgsmüller wechselt ohne Ahlösesumme vom Bundesliga-Absteiger 1. FC Nürnberg zum Zweitligeklub Rot-Weiß Oberhausen. Burgsmüller unterschrieh in Oberhausen einen Zweijahresvertrag.

Ablösespiel für Briegel

Kaiserslautern (sid) - Der für zwei Millionen Mark zum italienischen Erstligaklub Hellas Verona gewechselte Hans-Peter Briegel kommt am 14. August zu einem Ablösespiel gegen seinen alten Kluh 1. FC Kaiserslautern wieder auf den Betzenberg.

Roentved in Lebensgefahr Kopenhagen (dpa) - Der dänische Rekord-Nationalspieler Per Roent-

noch immer in Lebensgefahr. Der behandelnde Arzt im Kopenhagener Krankenhaus, Jens Astrup, erklärte gestern: "Er kann überleben, aber die Folgen sind noch nicht ahzusehen." Roentyed spielte von 1972 his 1979 in der Fußball-Bundesliga für Werder

operiert werden mußte, schweht

Fußball: Chile sagte ab

Santiago de Chile (dpa) - Wegen fehlenden Geldes hat Chile die Teilnahme seiner Fußball-Nationalmannschaft am olympischen Turnier abgesagt. Dem Chilenischen Fußhall-Verband sind die Flug- und Hotelkosten zu hoch. Alle anderen nominierten chilenischen Sportler werden aber in Los Angeles starten.

Schreiers Wechsel perfekt

Bochum (sid) - Der Wechsel von Christian Schreier in der Fußball-Bundesliga vom VfL Bochum zu Bayer Leverkusen ist endgültig perfekt. Über die Ablösesumme wurde Stillschweigen vereinbart. Sie soll jedoch einschließlich von Werbeverträgen bei rund 2,6 Millionen Mark liegen. Schreier wird in den nächsten Tagen einen Dreijahresvertrag unterzeich-

Drei Rennen vor dem Saisonende rangiert Herweh in der Gesamtwertung hinter dem führenden Franzosen Christian Sarron an zweiter Stelle. Wegen seiner Verletzung mußte er bereits auf das erste inoffizielle Training in Belgien verzichten. "Ich hoffe aber, daß ich his zum Pflichttraining am Freitag wieder einigermaßen fit hin", sagt Herweh.

Die Schleimbeutelentzündung war am Vorabend des Großen Preises der Niederlande am letzten Wochenende in Assen aufgetreten. Eine Operation noch während der Saison will Herweh vermeiden.

Plötzlich, unerwartet und viel zu früh wurde mein geliebter Mann, mein lieber Vater, mein Schwiegervater, unser Opa

# Samuel Braun

von Gott in die Ewigkeit gerufen.

Malwina Braun geb. Brandes Elvira Skoblo geb. Braun Dr. Michal-Boman Skoblo Benjamin, Lea und weitere Angehörige

Bitte keine Blumenspenden und keine Kondolenzbesuche.

Unser hochverehrter Chef

## **Samuel Braun**

unbesetzt,

wurde, für uns alle völlig unerwartet, aus seinem erfolgreichen Leben herausgerissen. Wir wollen sein Werk in seinem Geist fortsetzen. Die dankbare Erinnerung an ihn wird uns dabei Ansporn sein.

Berlin, 3. Juli 1984

Geschäftsieitung und Mitarbeiter der Unternehmensgruppe Braun Bismarckstraße 106, 1000 Berlin 12

Wir trauern um

# Samuel Braun

Er hat unseren Freundeskreis gegründet, war sein Vorsitzender, sein Motor.

Die dem jüdischen Glauben verpflichtete Universität Bar-Ilan in Israel zu unterstützen war ihm ein Herzensbedürfnis. Wir versprechen, das Vermächtnis, das er uns hinterlassen hat, zu übernehmen und in seinem Sinne weiterzufah-

Freunde der Universität Bar-Ilan

Spezialist

**Büroservice Berlin**'

Bietet: Firmensitz. Repräsentonz. Būro. Telefon. Telex. Postservice,

būro. Anzeigenonnahme

(Media), Reisebüroservice.

Hotel, PKW- und Flugvermitt-

lung. Courierdienste in- und

f. schwierige Kurieraufträge u. andere Problemaufgaben im Inu. Ausland, nur anspruchsv. Einsätze erwünscht, die entspr. professionelles Vorgeher erfordern.
Zuschriften unter K 5641 an
WELT-Verlag, Postfach 10 08 64,
4300 Essen. Bauakquisiteur auch privat, auf Prozentbesis. Tel: 0 30 / 2 61 40 53

die Welt- bringt Tatsachen gegen Vorurteile. Berichte über Länder und Projekte. Im Jahres bericht wird Rechenschaft tiber die Verwendung der Spenden gegeben. Schreiben Sie an "Brot für die Welt-, Presse- und Informationsreferat, Postfach 476, 7000 Stuttgart 1.



Straße



Guinness Olympia – das Buch der Superlative. Für DM 16.90 jetzt beim Buch-und Zeitschnftenhändler.

# steuern

liegt.

Das Aufgabengebiet: Planung von Steuerungen, Regelungen und Antriebstechnik für Anlagen, Maschinen und Apparate. Die Voraussetzungen: Hochschulabschluß als Dipl.-Ing. TU/ TH | Elektrotechnik | und mehrere Jahre Berufserfahrung. Der Arbeitsplatz: Bei einer norddeutschen Gesellschaft, die zu einer weltweit tätigen Unternehmensgruppe gehört.

Dies ist eines von vielen interessanten Stellenangeboten am Samstag, 7. Juli, im großen Stellenanzeigenteil der

Nutzen Sie alle Ihre Berufs-Chancen. Kaufen Sie sich die WELT. Nächsten Samstag. Jeden Samstag.

Zum 75. Mal: Auf der Suche nach der Welt von morgen

# Neugierde als Triebfeder

Heute wird die 75. Ausgabe der Sendung "Auf der Suche nach der Welt von morgen" von Rüdiger Proske ausgestrahlt. Die WELT sprach mit dem Wissenschaftsjour-

WELT: Wie, Herr Proske, kamen Sie auf die Idee dieser Sendereihe? Proske: Ich wollte selber wissen, was man über die Zukunft erfahren konnte. Das war meine Motivation. Jeder Journalist lebt dayon, neugierig zu sein, und ich war neugierig auf mor-

WELT: Und was produzieren Sie jetzt, sind das Prognosen?

Proske: Nein, keine futurologischen Prognosen. Ich gehe nie von einer Zukunftsbestimmung aus, die da sagt, die Zukunft sei die lineare Fortsetzung dessen, was bisher erkennbar war. Zukunft entsteht aus einem dia-ProzeB zwischen iektischen

Auf der Suche nach der Weit von margen – ARD, 20.18 Uhr

dem, was man erwartet, und der Haltung, die man zu dem Erwarteten einnimmt. Man kann nicht mehr tun, als das darzutun, was im Augenblick die äußerste Spitze der Entwicklung ist. Daraus kann man dann gewisse Vermutungen ableiten, was als nächstes zu erwarten ist, und daraus entsteht dann der Prozeß der Zukunft. Meine Sendung hat eigentlich den Sinn, diesen Prozeß zu begünstigen, einzulei-

WELT: Sie äußern Erwartun-

Proske: ... zu denen die Menschen Verbaltensformen finden sollen, wie sie diese "denkbare Zukunft" bewältigen wollen.

WELT: Die moderne Wissenschaft stellt sich dar in einer schier un-

Frankreichs Fernsehgemeinde er-

häit im kommenden Herbst ein "hei-

ßes Programm": Erotische Filme.

dis bisher vom Bildschirm verbannt

waren. Wer sich die schlüpfrigen

Streifen ansehen will, muß allerdings

tief in die Tasche greifen. Zusätzlich

zu den normalen TV-Gebühren müs-

sen monatlich noch einmal 40 Mark

gezahlt werden, dazu rund 200 Mark

für die Regelung der Antenne sowie

150 Mark "Kaution" für den Decoder.

Die erotischen Filme werden Be-



standteil des neuen TV-Programms Canal Plus" sein. Die neue Anstalt, in Staatsbesitz, wird Tag und Nacht senden. Empfangen werden können die Beiträge nur von TV-Gerätebesitzern, die ein Abonnement von mindestens sechs Monaten unterschrieben haben und zusätzlich einen Decoder kaufen. Das neue Pro-

übersehbaren Breite von Erscheinungen und Prohlemen. Wie bewältigen Sie diese Fülle - vom Chip his zum Gen, vom Satelliten

bis zur Wasserverseuchung? Proske: Ich lebe von einer gewissen "Ernte". Ich habe im Laufe der letzten 23 oder 24 Jahre, in denen wir diese Reihe machen, immer wieder bestimmte Themen durchgearbeitet, aber ich habe sie dann nicht liegengelassen, sondern sie fortgeschrieben. Ich habe zu Hause ein großes Archiv, das auf dem laufenden ist. Ich muß also, wenn ein Thema ensteht, nicht wieder bei Null anfangen.

WELT: Sie ackern immer wieder frisch, daher die Verständlichkeit auch für den Laien. Richten sich aber die Leute "da oben" danach?

Proske: Die Dinge, die ich beschreibe, nehmen wesentlichen Einfluß auf das, was in der Gesellschaft vor sich geht. WELT: . . . und die Politiker?

Proske: Mir scheint, als ob die ihre Politik aus ihrem ideologischen Gerüst heraus machen, sie sind zu oft Funktionen von Entwicklungen, die sie zu spät bemerkt haben. Ich denke da an die "Wende" der SPD in Sachen Neue Medien. Es gibt viele andere Dinge, wo sich einiges tut. Ich denke an die Gen-Technik, die jetzt auf uns zukommt. Das ist im politischen Bewußtsein überhaupt noch nicht da die Politiker werden erst richtig aktiv werden, wenn die Dinge sich sehr weit entwickeit haben und nur noch schwer bewegbar sind.

WELT: Es ist auch eine Frage der Kommunikation...

Proske: ... und der Kenntnisse, Es fehlen einfach Kentnisse über Zusammenhänge. Wenn ich daran denke, was alles über die Glasfaser geredet wird: Es ist einfach abenteuerlich.



Sucht Antworten auf Herausforde rungen: Rüdiger Proske FOTO: HENZ ROHNER

WELT: Für viele verbindet sich das Wort Zukunft mit der Angst vor Katastrophen . . .

Proske: Für mich ist es ein bemerkenswertes Phänomen, daß wir Deutsche eine Tendenz zeigen, aus möglichen künftigen Entwicklungen - ich will es so sagen - "die schwarzen Fäden" herauszuholen und die weißen zu übersehen. Ich bin angelsächsisch geprägt durch meine Jahre in Amerika, für mich entwickelt sich die Geschichte nach dem Begriffspaar the challenge and the answer", die Herausforderung und die Antwort darauf. Wenn ich auf eine "challenge" stoße, dann suche ich die "answer".

WELT: Und wir Deutschen? Proske: Wenn die Deutschen auf eine "challenge" stoßen, kriegen sie Angst. Das ist der Unterschied. Ich verstehe mich als Aufklärer, ich will soviel Fakten und Zusammenhänge verständlich darstellen, daß sich die Menschen in der komplizierten Welt von heute leichter zurechtfinden . . . WELT: ... und nicht der Angst

ausgeliefert werden . . . Proske: . . . nicht aus Hilflosigkeit der Angst verfallen.

VALENTIN POLCUCH

gramm wird nämlich nur elektronisch verschlüsselt gesendet. "Canal Plus" wird neben Sportübertragungen und Nachrichtensendungen vor allem Filme bringen, die mehrfach ausgestrahlt werden. Innerhalb von zwei Wochen kann derselbe Streifen bis zu sechs Mal gezeigt werden. Das Interesse der Franzosen am "Canal Plus" ist jedoch nicht sehr groß. Die Direktion weigerte sich jedenfalls, die Zahl der bisherigen Abonnenten zu nennen.

# Schicke Mistviecher

cf - Denver, die Hauptstadt von Colorado – und mein Lexikon ist pietätlos genug, als Hauptmerkmal Viehmärkte zu nennen. Wir wissen das bedeutend besser, und mag auch der erste Massenschub des "Denver-Clan" nun hinter uns liegen - wir haben von der Stadt und ihrer interessanten Bevölkerung noch lange nicht genug und können den zweiten Schub kaum erwarten - was wir aber leider müssen: "Wann es weitergeht, wird rechtzeitig vom ZDF bekanntgegeben." Was heißt das schon, rechtzeitig? Millionen werden gezwungen, möglicherweise monatelang zu verharren, während doch Krystle und Alexis in einer Hütte verharren, die ein böser Mann angezündet hat, und die Türen gehen auch nicht mehr auf.

Es mag ja ein paar Zuschauer ge-ben, die die "Dynasty" (so beißt das Dings im Hollywood-Original) gern verbrutzeln sehen, und speziell Alexis, aber viele sind das nicht. Wir anderen haben ein gutes Gefühl, womöglich noch besser als nach "Dallas", und wollen, daß die Mär fortgesetzt wird - und das kann sie ja unbegrenzt: Großfamilien mit dem entsprechenden Kapital finden selten ein Ende, und bestimmt kein frühes.

Bei unserem Denver-Clan" kommt aber noch hinzu, daß er aus einem revolutionären Sinneswandel der Hersteller entstanden ist. Als J. R. in Dallas so fabelhaft ankam, wurde man unruhig in den Studios, und bald wußte es jedermann: Der alte Schwindel vom Sieg des Edlen lockt kaum noch Zuschauer an - und also auch keine Anzeigenkunden. Das Vergnügen an saftiger Schurkerei hingegen ist allenthalhen groß.

Nun ja, und so ist dann nicht nur der schlimme "Denver-Clan" herangewachsen, sondern auch so manche andere Serie, in der gutaussehende Mistviecher durch den Dschungel des modernen Alltags schleichen, mal diesen fressen und mal jenen. Da ohnehin Mistviecher nur dann wirklich schön sind, wenn sie sich abheben können gegen mehr oder minder reine Seelen, ist auch zu Denver für das Positive ausreichend gesorgt.

Wir haben Pause, und wir werden sle überstehen. Etwas Wirklichkeit im Hochsommer hat noch niemandem geschadet. Im übrigen, allein der Gedanke an unsere Liehlinge in der hrennenden Hütte hält ja schon genügend Spannung wach. Aber gelegentlich soll sich mal jemand vorstellen, die Sache spiele in Wanne-Eickel.





Thema v.a.: Management nach

Moderation: Joachim Javer

ARD/ZDF-YORMITTAGSPROGRAMM

10.00 hayte

Französischer Spielfilm (1934) Mit Charles Boyer u. a. Regie: Marcel L'Herbier

11.55 lb

9. Jennys neue Kleider 16.06 Togesschou 16.10 Iris und der Tanz 17.16 Spie drei Verröckten
17.16 Spielstatt
Eine Fabrik voller Abenteuer

15.80 Tod im Litiesfeld

15.30 Matt and Jeany

Tageschau Dozw. Regionalprogramme Tageschau Anschl. Der 7. Sinn

29.18 Auf der Seche nach der Weit von morgen Vom Teleton zur Telekammunika

Der nächste Schritt in die Zukunft Der nachste Schrift in die Zukunt Bericht von Rüdiger Proske 21.09 Geschichten aus der Heimat Vier Geschichten sollen diesmal die regionalen Besanderheiten, die Vielfalt und die sprachlichen Unterschiede unseres Landes zeigen. In der ersten Episode geht es um einen Junggesellen, der die Nocht vor seiner Hochzeit mit ei-ner "Amanda" verbringt. Eine weltere Geschichte bringt ein humorvalles Stück Kölner Schiltzah-rigkelt, außerdem präsentiert sich das Saarland mit einem ironischen Hinwels auf die Besonderheiten dieses kleinen Bundeslandes.

Titel, Thesan, Tempe Ein Kulturmagazin

Fernsehspiel von Peter Stripp
In einer Wohngemelnschaft in einem Altbremer Haus teben John,
Gottfried, Joachim, Daniel und
Walter, die aus Ihrem Zusammenteben alle einen gewissen Nutzen

17.06 beute / Aus des Ländern 17.15 Tele-Mustrierte Zu Gast: Hanne Haller mit dem

Titel: "So long und Good-bye" Das Lied ist eine musikalische Verpos tied ist eine musikaische ver-beugung vor "Der kleine Prinz" von Antoine de Saint-Exupéry. Anschl. heute-Schlagzellen 18.00 Hallo – Hotal Sacker… Portieri

Besuch aus USA
Gangster-Gipfel in Wien: Mr. Blllinger und sein Rivale Spoletti
wollen sich auf neutrolem Boden
treffen, um ihre Reviere in Chlor treffen, um ihre Reviere in Chica-go neu aufzuteilen. Der gebürtige Osterreicher Billinger steigt aus-gerechnet im Hotel Sacher ab. Obwohl der Verbrecher einen sympathischen Eindruck macht, fürchtet Portler Huber um den gu-ten Put seiner Huber.

ten Ruf seines Houses. 19.86 heute 19.30 Zirkus, Zirkus

21,28 Gesendheitsmagazit Praxis
Fit in 30 Tagen: Vom Deutschen
Sportbund ein Programm für alle
mit Preiswettbewerb / Gehirn-Jogging: Trainingsempfehlungen von Prof. B. Fischer / Badeschäden - notwendige Warnungen zur

21.45 heute-journal 22.85 Aus München 88. Deutscher Kathofikentag Dem Leben traven"
Moderation: Michael Albus und
Markus Schächter

23.35 Sport aktuell nternationale

schaften von England Damen – Halbfinale. Aufzeich-



Der Traum vom Aussteigen verbindet John (Johannes Schaaf, I.) und Walter (Siemen Rühaak). (Männer – ARD, 23.00 Uhr) FOTO: U. ROHNERT

WEST 18.00 Telekolleg 18.30 Die Sender

NORD/HESSEN

Gemeinschaftsprogramm 18.90 Die Sendung mit der Ma 18.30 Klemothenkiste Charlie Chaplin in:

Der Seefahrer / Der Alles 19.00 Wunder der Erde Mauf und Malokai - inseln im Pas

von Ernst W. Bauer 19.45 Fahr' dock selbst mai ibin (1) Ausflüge in die Welt der Technik Wa Schiffe druch die Heide schwimmen – Der Elbeseitenkanol

WEST/NORD/HESSEN

Gemeinschaftsprogramm: 26.66 Togesschau 28.15 Al Capone

Amerikanischer Spielfilm (1959) Mit Rod Steiger, Fay Spain, Martin

Regie: Richard Wilson 21.55 ich vad Du Ich und Du Gespräche, Spiele, Informationen über Ehe- und Lebensfragen Selbstverwirklichung: Vollendung oder Ende der Partnerschaft? oder Ende der Partnetschaf?
Eine Sendung mit Hiltrud Senn-henn und Michael Cöllen Moderation: Hans-E. Pries

22.55 Zeem ins Ungewisse Von einem, der auszog, das Filmen

zu lemen Film von Malte Ludin Letzte Nachrichten

SÜDWEST

18.En Die Sendung mit der Maus 12.30 Telekollog Nur für Baden-Württemberg: 19.80 Abendschau Nur für Rheinland-Pfalz: 19.00 Ahandachau

Nur für das Saarland: 19.00 Soor 5 regional Gemeinschaftsprogramm: 19.26 Nachrichten 19.30 Er glag an meiner Seite Englischer Fernsehfilm 21.26 Kulturlandschaft: Nacker

Über die Region um Tübingen und Rottenburg Nur für Baden-Württemberg: 22.85 Fermek-Memokren: Herman

22.00 Fermet-Memoiren: Heriaan Nur für Rheinland-Pfalz; 22.05 Geten Abend oos Moinz Nur für das Saarland; Moine Herkusft ist mein Schicksaf Autor René Schickele

BAYERN

18.15 Die Vier-Sprechstunde 18.45 Rundschou 19.66 Flug in Gefahr

70.10 Z. E. .N.

21.50 Rote Lippen - blave Bohnen Französischer Spielfilm (1955)

1. Zez.

. <u>22</u>2 - 2

Mit Eddi Constantine u. n.

Wir trauern um den Mitgründer und langjährigen Geschäftsführer unserer Gesellschaft, Herrn

# Dr. Richard Karoli

\* 18. 7. 1903 in Hahnbach/Siebenbürgen

der nach langer schwerer Krankheit am 1. 7. 1984 in Garmisch-Partenkirchen gestorben ist.

Wir verdanken Herrn Dr. Karoli sehr viel. Er gehörte zu den Pionieren des Berufsstandes der Wirtschaftsprüfer und hat mit seinem umfassenden Wissen und seinen hohen charakterlichen Gaben unsere Gesellschaft aufgebaut, viele Jahre geleitet und sie zu ihrem heutigen Ansehen geführt. Er war vielen von uns über Jahrzehnte bis zu seinem Ableben Berater und treuer

Wir werden Herrn Dr. Karoli stets ein ehrendes Andenken

Geschäftsleitung und Mitarbeiter der

Karoli-Wirtschaftsprüfung GmbH Essen und Berlin

Die Beisetzung findet auf Wunsch des Verstorbenen im engsten Familienkreise auf dem Waldfriedhof

im Sinne des Verstorbenen bitten wir, anstelle von Kranz- und Blumenspenden das Sozialwerk der Siebenbürger Sachsen e. V., München, Postscheckkonto München 18 44 22 - 804, zu bedenken.

Liebe ist . . . wenn Sie ein Kind vor dem Verhungern

retten.

Wir vermitteln Ihnen die persönliche Patenschaft mit einem hungemden Kind. Das ko-stet Sie nur ein wenig Liebe und DM 45.im Monat (sleuerlich absetzbary

CCF Kinderhilfswerk Deutscher Falenaren e.v. Posifach 1105, 7440 Nürtingen, Posisc 1710-702 PSA Stuttgart <u>CCF ist einer</u> fan iherkonfessionellen Kinderhilben ten überkonlessionellen Aindermissweise wir Welt und betreut schon über 260 000 Kinder Nachru

Wir haben die traurige Pflicht, das Ableben unseres ehemaligen Vorstandsmitgliedes

Herrn Direktor i. R.

# Gerhard Knox

anzuzeigen.

Der Verstorbene war ein Fachmann von hohen Graden und hat die Geschicke unserer Unternehmen 20 Jahre bis zu seiner Pensionierung Ende 1969 an maßgebender Stelle mit beeinflußt, davon 13 Jahre als Vorstandsmitglied der Krankenversicherung und zugleich 6 Jahre als Vorstandsmitglied der Lebensversicherung.

Viele Angehörige unseres Hauses erinnern sich seiner noch heute gern und dankbar, insbesondere wie er mit seiner vornehmen Gesinnung die zwischenmenschlichen Beziehungen praktizierte.

Wir alle haben ihm viel zu danken und werden ihn nicht vergessen.

Mannheim, 26. Juni 1984

Aufsichtsräte, Vorstände und Mitarbeiter der

INTER Krankenversicherung aG

und der INTER Lebensversicherung aG orts sind 50% der Bäume erkrankt oder sterben ab! Schutzgemeinschaft Deutscher Wald lorder deshalb: Verschar-🚣 Bestimmun fung der Reinfialtung · gen zur Verkurzung der Luft. der Über gangsvor schriften Sofortiger aulbau zer störter Waldbestän-Beitntt hilft uns im Kampi gegen mach lige interes senvertreler Ihre Spende hilft dem Wald! Sleuer abzugsfähig Spendenquillung post Posi (BLZ 370 100 50) 1585 57-505

Der Wald stirbt weiter! Vieler-

Schutzgemeinschaft O Beutscher Wald e. V. V Telefon (82 01) 47 38 56/7



# Ausschreibung

Die Friedrich-Deich-Stiftung für die Förderung des Wissen-schaftsjournalismus

im Stifterverband für dle Deutsche Wissenschaft

unterstützt junge Journalisten mit Interessen- oder Arbeitsschwerpunkten in den Bereichen Medizin, Pharmazie und Gesundheitsökooomie durch Stipeodien bei qualifizierten Forthildungsvorhaben. Die Förderung ist auf maximal ein Jahr begrenzt. Als Forthildungsthemeo kommen beispielsweise in Betracht: Ar-

Als Forthugungsthemen kömmen beispielsweise in Betracht: Arbeiteo in deo Bereicheo Arzneisicherhelt (Prüfuog von Arzneimitteln an Mensch und Tier, Arzneimitteliberwachung). Arzneimittelforschung. Arzneitherapie, Ökooomie der Arzneimittelversorgung und des Gesundheltswesens, Informationsverfahreo und ströme in Medizin und Gesundheltsökonomie. Die Vergabe der Mittel erfolgt am 30. September 1984 durch ein unabhängiges Kuratorium unter Ausschluß des Rechtsweges.

Mitglieder des Kuratoriums: Mitglieder des Kuratoriums:
Dr. R. Flöhl, Frankfurter Allgemeine Zeitung (Vorsitzender); Prof.
Dr. E. Biekert, Knoll AG įstellu. Vorsitzeoder); Wolfram Huncke,
"Bild der Wissenschaft"; Prof. Dr. Frank E. Munnich, Lehrstuhl für
Volkswirtschaftslehre an der Universität München; Dr. Horst Niemeyer, Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft; Dr. Lothar Reinbacher, fr. Medizinjournalist; Prof. Dr. Fritz Scheler, Vorsilzender der Arzneimittelkommission der Deutschen Arzteschaft.

Bewerbuogsformulare können beim Sekretariat der Stiftung angefordert werden: Hans-Joachim Cramer, Bundesverhand der Pharmazeutischen Industrie e. V., Karlstr. 21, 6000 Fraokfurt/Main.

Bei Antworten auf Chiffreanzeigen immer die Chiffre-Nummer auf dem Umschlag vermerken!

# Sanitäter für Afghanistan

Der Krieg der UdSSR in Afghanistan dauert schon fast 5 Jahre. Die afghanische Bevölkerung ist nahezu ohne medizinische Versorgung. Die Sowjets haben alle Kran kenhäuser außerhalb der großen Städte zerstört.

Seit Mai arbeiten die ersten 3 kleinen Hospitäler in Afghanistan in deutscher Regie, errichtet mit Spendengeldern aus dieser Hilfsaktion.

Damit noch mehr Arzte und Helfer zu diesen notleidenden Menschen geschickt, noch mehr Hospitäler errichtet werden können, brauchen wir Ihre Spende. Die Spenden sind steuerabzugsfähig. Weitere Informationen: Bonner Friedensforum/ Afghanistan Komitee, Reuterstr. 187, 53 BN 1

Konto 90 19 Sparkasse Bonn

Bankleitzahl: 380 500 00

# Die feine Wiener Art

SOUTH ATTENDED

P. Jo. - Aus Ottakning kommt er nicht, der bisherige Herr Operndi-rektor Mazzel Deshalb weiß er nicht, was ein Hudriwudri ist, oder ein Schwefelbruder, ein Taubenschuaster, ein Pätsch oder ein Strachmacher, Unter Menschenlob sind diese Bezeichnungen allesamt nicht abzulegen. Sie gehören zu den Freundlichkeiten, die man in Wiener Hinterhöfen - und nicht nur dort - unfreundlichen Menschen an den Kopf wirft. Die Übersetzung ins Hochdeutsche reicht von Wirzkopf über Schwätzer bis zu Depp.

Stephen with der Manager / Der Alleung and Motokon - Intelnet Motokon

SER W. Bouer sed to per in die Welt der ket druch die Welt der ket werten. Der Elbeten

attaprogramm:
ichou
icho

Richard Wilson

A De

diche, Spiele, Information

he- und Lebenshops

werwirklichung: Volumenden der Portnerden

endeung mit Hand besonden der Hand Mitchael Cällen

texton: Hens-E hist

lass Jagowiese

ies Ungowiese nom, der ouszog, date

siding all der ling stage den Wurstember sien is ad-Pair incheu s Saariand:

aftsprogramm

ichten 5 on meiner Selle cher Fernsehlim iandschaft: Neder die Region um Tibling, nburg

and Megion um Tubary, nours inden-Wurntemberg the Memoires: Homes telliand-Print in About are Make

s Sauriend mark int mein Schlen Reme Schickeie

an-Specialistada ichou a Gofolis

rationen in Gerald

istorische Sticzest

Lippes - bicus Rete Baischer Spielfun jie

dai Constantinera

Maid strict weiters

at oder sterben at

A 15

. . .

373 (1350 SE

utzgemeinschaf

ischer Waidell

Telefor (20 Bi) 47 2 5

RD/HESSEN

Aber es ist nicht so, daß Herr Mazzel, der in Neuilly-sur-Seine geborene Amerikaner, nur schweigend seinen Willen mit dem Taktstock kundzutun wüßte. Über Minister Zilk, der ihm vorgeworfen hatte, sich nie bemüht zu haben, den

Wiener Charakter zu verstehen, sagte er z.B. in einem AP-Interview: Der Minister ist ein gefährlicher Größenwahnsinniger. Er ist ein hin-terhältiger Politiker, der den Operndirektor zu seinem Laufburschen machen will." Und Egon Seefehlner, den früheren und nun Interims-Operndirektor, nannte er einen "Amateur, der sein Geschäft nicht versteht". Worauf Seefehlner nur enmerkte: "Das schwierigste ist, mit einem Lügner zu reden!'

Das ist das rechte Fressen für die Wiener, die zwar ihre Oper, nicht aber ihre Operndirektoren lieben. Das bekamen vor Maazel schließlich schon die Herren Gustav Mahler, Karl Böhm und Herbert von Karajan zu spüren. Wenn's über die Oper geht, ohne daß man in die Oper geht, dann ist der Herr Karl selig in seinem Element. Nur eines stort: Daß sich das alles hochdeutsch abspielt. Im saftigen Ottakringer Wienerisch könnt's nämlich jeden Verdi ersetzen.

Kriminalfilm: "Der Frevel" von Peter Fleischmann

# Ein Engel auf Abwegen

Legewieft und gewissenhaft. So studiert er kurz vor seinem Urlaub noch rasch den Videofilm eines Bankraubes, kurbelt die Fahndung an, gibt Kollegen letzte Tips. Zu Hause hügelt die brave Frau schon sein Hawaiihemd, während Lohmann den Gummidelphin für sein Töchterchen probehalber aufbläst. Sicher ist sicher.

Doch Krimileser wissen, daß kein Inspektor oder Kommissar ungestraft in Urlauh fährt. Auch Lohmann nicht. Seine Reise nach Torremolinos führt ihn - Zufall? - in jenen Ort, in dem kurz zuvor eine Frau ihren Sohn nach mysteriösem Ritus ermordet hat. Lohmann erinnert sich gut an diese Annette Watrin (Angelika Stute), die mit bleichem Madonnengesicht im Präsidium saß und auf alle Fragen nur mit einem wäßrigen Blick ins Wesenlose antwortete. Irgend etwas hat diese Frau in ihm berührt, irgendwie wirst ihn dieser eiskalte Engel aus der exakt ausgezirkelten Lebensbahn. Prompt schickt Lohmann Frau und Tochter alleine in den

Schon mit seinem Film "Die Hamburger Krankheit batte Peter Fleischmann ein feines Gespür für schleichende Bedrohungen und allmählich eskalierende Katastrophen bewiesen. Litt die Geschichte noch unter ihrem symbolischen Ballast, so

ohmann ist ein guter Kriminalist, konzentriert er sich jetzt, in "Der Frevel", ganz auf das Los seines unglücklichen Helden. Er selbst spielt diesen Lohmann als sperrigen, täppischen und wortkarten Gegentyp zu all jenen Trenchcoat-Trägern, die hierzulande in kaum einer Stunde die verzwicktesten Fernfeh-Fälle lösen. In jeder seiner verquälten Gesten spürt man, daß dieser Mann von erstickender Normalität umzingelt ist. Die blankgeputzten Dörfer der Pfalz, ihre biederen Menschen und die mittelmäßigen Schreibtischtäter im Präsidium sind Lohmanns Teufelskreis, aus dem ihn die blonde Sirene befreien soll. Für sie wird er Pässe fälschen und Leute erpressen. Denn sie kam als lockendes Gebeimnis in sein banales Leben.

Mit leisen Irritationen, spersamen Dialogen und rätselhaften Andeutungen erzählt Peter Fleischmann diese Geschichte einer Besessenheit. Fast fühlt man sich an Kafkas strenge Parabeln erinnert, wenn man Lohmann auf einer schiefen Ebene langsam in sein Verderben rutschen sieht. Bis er wie eine Marionette an den Schicksalsfäden der Parzen hängt. Es sind mörderische Notizen aus der Provinz, die Fleischmann hier aufgezeichnet hat. Und selten ist deren trügerische Idylle präziser und beklemmender durchleuchtet worden als in diesem bitterbösen Heimatfilm.

... HARTMUT WILMES

Die Goldenen Dächer Prags über Paris: Das Centre Pompidou zeigt Werk und Wirkung Franz Kafkas

# Mit Patron K. ins 21. Jahrhundert

U nerwartet genug: von halber Hö-he der Kunstraffinerie des Centre Pompidou herab, zwischen den Hinweisen auf de Kooning und Miró. verkündet ein großes Plakat - grafisch eindrucksvoll eine kleine Zeichnung des Geseierten monumentalisierend - das "Jahrbundert Kafkas". In Paris war Franz Kafka zweimal, im Oktober 1910 und im September 1911. Zusammen mit Max Brod. Im Tagebuch findet sich, mit der Bemerkung "das gestrichelte Paris" eingeleitet, eine Beschreibung des ersten Eindrucks der Dachlandschaft von Paris.

Betritt man jetzt das Beaubourg, so sieht man sich der schwarzen Silhouette der "Goldenen Dächer Prags" gegenüber. Man hat die Dächer nach einer Fotokomposition von Jan Parik auf Leinwandbahnen kopiert und das Erdgeschoß und die darunterliegende, sonst von oben einsehbare Galerie in einem großen Rechteck bühnenwirksam so abgehängt, daß man mit wenigen Schritten inmitten eines Panoramas Prags steht, das zunächst Glas, Stäbe und Röhren vergessen macht. Es gibt sicher eine Verführbarkeit durch Museums- und Präsentationstechnik, zudem eine Wollust der Selbstdarstellung einer Institution. Bis hin zu der nationalen Heiligsprechung eines Dichters durch die Installation einer temporaren Kaaha a la française. Kafka, könnte man sagen, et rien ne va

Diese Präsentation, die kleinere Wechselausstellungen, Video- und Filmarbeiten, Theater und Tagungsbeiträge umfaßt, ist eine Coproduktion des Centre Pompidou und der Fondation Transculturelle Internationale. Sie steht unter der Schirmherrschaft von drei französischen Ministern: Cheysson (Außen), Savary (Unterricht) und Jack Lang (Kultur). Illustre Namen folgen: Pierre Boulez, Jorge Luis Borges, Marthe Robert, Hartmut Binder, Gilles Deleuze, um nur einige zu nennen. Werke von 29 bildenden Künstlern werden in Zusammenhang mit dem Werk Kafkas gebracht. Zu sehen sind dabei Arbeiten von Barlach, Beuys, Giacometti, Klee, Lipchitz, Michaux und Wolf Vostell sowie eine beherrschende Kreation Dani Karavans. Nach der Wirkung auf ihr Werk befragt, geben ferner 25 Künstler, Schriftsteller, Komponisten, Philosophen, Regisseure per Video-Interview nonstop Auskunft, u. a. Pierre Boulez, Jean-Louis Barrault, Eugène Ionesco und Natha-



Der Mensch in den Füngen der Bürokrotie: Eine Zeichnung und der Poß Franz Kafkas als Pariser Ausstellungsplakat POTO: OIE WELT

Die Ausstellung hat es sich zur Aufgabe gemacht, nicht nur die fortwährende Wirkung von Kafkas Werk in diesem Jahrhundert und seinen internationalen Einfluß zu zeigen, sondern auch darauf aufmerksam zu machen und zu unterstreichen, daß Frankreich dabei mehrfach eine besondere Bedeutung zukommt. Man teilt die bundert Jahre seit Kafkas Geburt (1883) in sechs Abschnitte, wobei der Besucher folgenden Weg zu nehmen hat: 1883-1901: "Deutscher, Tscbeche oder Jude?", 1901-1912: "Versicherungsangestellter oder Schriftsteller?", 1912-1924: "K.", 1924-1942: "Muß Kafka verbrannt werden?", 1942-1962: "Die Grabwächter" und 1962-1984: \_Die Wirkung".

Jedem Zeitraum sind einige Vitri-

ebentausend Zuschauer applau-

dierten frenetisch nach der Urauf-

führung von Maurice Béjarts Ballett

"Dionysos", das die Scala in den Mai-

länder Sportpalast verlegt hatte. Wie-

der einmal zielte Béjart auf ein großes

Publikum. Dafür gebührt im Lob.

Seine jüngste Schöpfung, die den

Dionysos-Mythos mit Nord und Süd,

mit Klassik und 19. Jahrhundert, Tra-

gödie und Melodrama vermischt und

eher ein gedankenüberladenes Tanz-

theater denn ein Ballett ist, überzeug-

Béjart wählt für seinen Dionysos -

frei nach dem Satz von Albert Camus:

te jedoch nicht.

nen zugeordnet, dekoriert mit Kunstwerken, die oft (nur) in zeitlicher Nachbarschaft, aber kaum thematischer Verbindung zu Franz Kafka steben. Das erzeugt die - zugegebenermaßen - aufregende, aber auch bestürzende Suggestion, als sei das, was hier sichtbar wird, faktischer Zusammenhang und belege einen unmittelbaren Einfluß Kafkas auf das künstlerische Gegenbild eines ganzen Jahrhunderts. Das ist in dieser Verdichtung sicher falsch.

Die Ausstellungsgegenstände, die primär die Wirkung Kafkas belegen – Manuskripte, Briefe, Urkunden, Erstdrucke und Erstausgaben -, kommen als Leihgaben aus Deutschland, der CSSR Österreich, Israel und den USA. Es gibt Einzelstücke innerhalb dieser überreichen Dokumentation,

"Dionysos" im Sportpalast: Uraufführung von Béjarts Ballett in Mailand

die in der lauten Fülle auch Abstand schaffen. Da ist der erste Brief Kafkas an Felice Bauer vom 20. September 1912, ein Typoskript auf dem Papier der Arbeiter-Unfallversicherung: da ist der Brief von Max Brod, geschrieben am 22. Oktober 1943 in Tel Aviv an den Verleger Schocken in New York, nachdem Brod bezüglich der Herausgabe der Werke Kafkas über zwei Jahre lang ohne Antwort seitens des Verlages geblieben war. Zu sehen ist Ernst Kreneks Partitur "5 Lieder zu Texten von Franz Kafka", op. 82, von 1937/38 und - als kleine Überraschung - Teile von Kafkas Handbibliothek, die als verschollen galt, erst 1983 gefunden wurde und als Leihgabe der Bergischen Universität Gesamthochschule Wuppertal nach Paris gekommen ist.

Ob die leise Stärke Kafkas sich mit Videotapes, Stimmen aus unsichtbaren Lautsprechern verträgt, bleibt allerdings fraglicb, die Einteilung der Wirkungsgeschichte auch. Ausschlaggebend für den Erfolg dieser Kafka-Schau dürften aber die sie begleitenden öffentlichen, themengebundenen Tagungen sein.

So werden bis September in Kafkaforscher, Abend-Debatten Schriftsteller, Journalisten und Künstler über die Wirkung Kafkas in dieser Zeit sprechen. Einige Themen: "Kafka und das Gesetz", "Kafka in Ost und West", "Kafka und der Film". Ein über 300 Seiten starker Katalog in französischer Sprache mit 250 Abbildungen und verschiedenen Essays, u. a. von Borges, Guattari und Pasly, begleitet diesen Versuch, Kafka in einen Jahrbundertzusammenhang zu stellen

Zwischen dem Kafka-Porträt von Karel Appel, das einen schwarz-weiß vor dem Eingang zur Ausstellung ansieht, dem Beschneidungsmesser in der ersten Vitrine und einer tonenden Takis-Skulptur, die den Besucher verabschiedet, breitet sich ein in dieser Form sicher einmaliger Versuch aus, Franz Kafka multimedial zum "Wegbereiter des 21. Jahrhunderts" zu erklären. So jedenfalls lautet die Titelzeile der Ausstellungszeitung. Dem Aufmerksamen jedoch wird dieser etwas marktschreierische Umgang mit diesem oder jenem Sākuhum, mit dem zum Patron erhobenen K. nichts anhaben. Er wird sich in die leise Genauigkeit eines einzigartigen Werks führen lassen, das sich aller Versuchung verweigert. (Bis 1. Okt., Kat. 100 Francs) REINER NERVAL

# **JOURNAL**

#### 35-Stunden-Woche für Theater katastrophal

Äußerst besorgt zeigte sich der wiedergewählte Vorsitzende der Bundesfachgruppe Bühne-Film-Fernsehen in der Deutschen Angestellten Gewerkschaft (DAG), der Müncbener Kabarettist Jürgen Scheller, zu Plänen, im öffentlichen Dienst generell die 35-Stunden-Woche durchzusetzen. Das deutsche Theater, so Scheller, habe bis heute noch nicht die Einführung der 40-Stunden-Woche verkraftet. Das technische Personal der Bühnen konnte seinerzeit schon nicht, den Arbeitszeitverkürzungen entsprechend, aufgestockt werden. Deshalb würde eine weitere Verkürzung den Anfang vom Ende des Repertoire-Theaters bedeuten.

#### Osterreichisches

Intendantenkarussell DW. Wien/Salzburg

Nach dem Tod von Ernst Haeusserman beginnt sich das Intendantenkarussell nun auch in Österreich zu drehen. Einmal steht die Position des Chefs des Theaters in der Josefstadt in Wien, dem Haeusserman vorgestanden hat, zur Disposition. Zwei Namen werden öffentlich genannt: Boy Gobert, noch für ein Jahr in Berlin veroflichtet, und der hauseigene Spielleiter Michael Kehlmann. Zum anderen muß die Schauspieldirektion der Salzburger Festspiele neu besetzt werden. Hier sind Claus Peymann, der künftige Hausberr an der Wiener Burg, und der Schriftsteller Peter Handke im

#### Menuhin plädiert für seine Philharmoniker

Yehudi Menuhin hat sich dafür ausgesprochen, daß das Royal Philharmonic Orchestra seinen Standort in London beibehält. Menuhin, Präsident des traditionsreichen Orchesters, kritisierte den Vorschlag des Kunstrates, der zentralen Vergabestelle für Subventionen, eines der fünf großen Londonder Orchester in die Provinz, z. B. nach Nottingham, auszusiedeln. Ein solches Orcbester, erklärte Menuhin, könne sich nur mit London als Basis ent-

#### Büsten von Christian Daniel Rauch entdeckt

Nach dem überraschenden Fund einer Bernini-Büste in Hamburg (vgl. WELT v. 30. 6.) sind nun drei von Christian Daniel Rauch (1777-1857) geschaffene Marmorbüsten aufgetaucht. Sie wurden bei Bauarbeiten im ehemaligen Jagdschloß Weidmannsheil\* schen Fürstenhauses Reuß in Saal-Wirtssaal im besetzten Griechenland dorf entdeckt. Die Porträts zeigen des letzten Weltkriegs, in dem jede Mitglieder des preußischen Königs-Figur ihre Einsamkeit und die Hoffnung auf Befreiung durch Dionysos hauses: Kronprinzessin Marianne und die Prinzen Friedrich Wilhelm tanzt, der Pas de deux von Zeus-Se-Carl und Friedrich Heinrich.

#### **AUSSTELLUNGS-KALENDER**

Baden-Baden: Japanische Pinselzeichnungen – Kunsthalle (15. Juli bis

Berlin: Max Taul 1884–1967 – Akademie der Künste (bis 9. Aug.) Von Frans Hals bis Vermeer - Museum Dahlem (bis 12 Aug.) Christo: Surrounded Islands - Natio-

Bonn: Georg Baselitz - Städt. Kunst-museum (bis 26. Aug.) Braunschweig: Klaus Schoen -Kunstverein (bis 29. Juli) "Don Quijote" von Eberhard Schlot-ter – Städt. Museum (his 19. Aug.) Darmstadt: Plastiken auf der Ziegel-

bütte (bis 12. Aug.) Detmold: Max Bill - Schloß (bis 12. Aug.) Düsseldorf: Illustrierte Fabelbucher aus sechs Jahrbunderten – Coelbe-Museum (bis 12. Aug.)

Zeitgenössische Deutsche Keramik -Hetjens-Museum (his 16. Sept.) Duisburg: "Bella figura", Skulpturen - Wilhelm-Lehmbruck-Museum (bis 2 Sept.)

Hamm: Der Götter Blumen-Mahl -3000 Jahre Kunsthandwerk und flo-raler Dekor – Gustav-Lübcke-Museum (bis 29. Juli) Heilbronn: Martin Rosz - Kunst-verein (bis 29. Juli) Köln: Marcel Duchamp - Museum

Ludwig (bis 19. Aug.) Verschwundenes Inventarium Schnütgen-Museum (bis 2. Sept.) Manuhelm: Alf Lechner - Kunstballe (bis 9. Sept.)
München: Wallfahrt kennt keine

Grenzen – Bayerisches Nationalmu seum (bis 7. Okt.) Große Kunstausstellung Müncben 1984 – Haus der Kunst (bis 16. Sept.)

"Müncben leuchtete" – Haus der Kunst (bis 22, Juli) Kirchliche Schätze aus Bayerischen Schlössern - Münchner Residenz (bis

Nürnberg: Carl Buchheister - Germanisches Nationalmuseum (bis 2.

Alan Frederick Sundberg / Homma-ge à Jiři Kolář – Kunsthalle (bis 18. Aug.)

Deutsche Fayencekrüge des 17. und Jahrhunderts – Stadtmuseum Fembohaus (6. Juli bis 2. Sept.) Regensburg: Renée Sintenis (bis 26. Aug.) / Walter Trier - Ostdeutsche Galerie (bis 23. Sept.)

Schleswig: Karl Schmidt-Rottluff -Schloß Gottdorf (bis 12. Aug.) Stuttgart: Kompositionen im Halbrund, Fächerblätter aus vier Jahrhunderten - Staatsgalerie (bis 2.

Berliner Künstler in Stuttgart Württ. Kunstverein (bis 12 Aug.)

Praxis und Empirie: Der 4. Internationale Kongreß über Humor in Tel Aviv

# Wann sind wir endlich Jungfrauen?

I Tumor ist eine ernste Sache. Des-halb organisierte die Universität von Tel Aviv The 4th International Congress on Humor Da konnte man erstaunt feststellen, wieviel Wissenschaftler sich - ohne das Gesicht zu einem Lächeln zu verziehen - dem Thema hingaben. Humorologie soll ja an amerikanischen Universitäten der letzte Schrei sein. Tatsächlich kamen die meisten Teilnehmer aus Amerika. die übrigen aus Israel und ein paar aus Europa. 250 Teilnehmer ließen sich 140 Variationen über den Humor vortragen. Wer jedoch geglaubt hatte, daß er mit einer schönen, handlichen Definition wieder heimwärts kehren würde, sah sich getäuscht.

Die amerikanischen Psychiater; Psychotherapeuten und Psychologen hatten den Kongreß fest im Griff. Sie unterwarfen den Begriff Humor gar nicht erst definitorischen Foltermethoden, sondern zielten sofort aufs Praktische. So ging es um "Humor und Witz in der Psychotherapie", Humor und die Entwicklung des Kindes", Humor und Schizophre-Humor and Gruppendynamik". Humor beim Zahnarzt - wie

vorm Bohren nimmt". Humor für Eheberater, Humor als didaktisches Mittel für Lehrer und Schüler, Polit-Witze als Subversivum, Humor in den Radio- und Fernseh-Nachrichten (au-Berhalb der ARD/ZDF-Trockensteppe gibt es so etwas!). Humor für den Ghostwriter. Der "Humor in der Veterinār-Medizin" war zwar ein Ulk, aber die anderen Vorträge strotztenstatt dessen vor Komik.

Und wie bei jedem Kongreß gab es auch hier allerlei Bizarres: "Woody Allens Philosophie über Humor und Tod" (With bumor death is less likely to be such a grave matter und Birth is a fatal disease'). Außerdem auch eine empirische Studie über Humor in Begräbnisreden, denn statistisch scheint gesichert zu sein, daß sich fast jeder bei seinem Begräbnis auch Gelächter und nicht nur Tränen wünscht. Jedenfalls dominierten die Pragmatiker, die zugaben, auch ohne genaue Humordefinition auskommen zu können.

Psycho-linguistische und literaturwissenschaftliche Theoretiker, diesmal - gottlob und merkwürdigerweise – eine kleine Minorität, gaben zwar ein Witz dem Patienten die Angst vor, ganz genau zu wissen, was Humor sei - und verblüfften durch komplettes Fehlen jeglichen Sinnes dafür. Das glich dann der Humorpraktiker und Satiriker Ephraim Kishon aus. Er schockte die gesamte Zunft mit der Feststellung, er wisse auch nicht, was Humor sei, man habe ihn oder habe ihn nicht. Was natürlich sogar einen Kongreß über Humor lächerlich macht. Tatsächlich - so Kishon - liefere der israelische Alltag so viel satirisches Material, daß man nur zugreifen müsse. Ihm ist das jedenfalls gegeben. Denn wem sonst wäre die Zeitungsmeldung aufgefallen, die von den Problemen eines Mannes berichtete, der seinem neugeborenen Sohn den Namen "Doktor" geben wollte? Wer sonst hätte sich das intime Zwiegespräch seines Töchterchens mit einer Freundin gemerkt: "Sind wir eigentlich Jungfrauen?" - Nein, noch nicht"? Kishon ist tatsächlich einer. der mit dem bösen Blick und dem bösen Ohr der Satire begabt ist.

Wenn man so oft über ernste Dinge lacht, sollte man auch einmal über unernste Dinge ernsthaft nachdenken. In Tel Ayiv wurde das - nicht ohne Humor - getan.

H. W. AM ZEHNHOFF

Die Tragödie in die Luft geschrieben ter des Dionysos, Semele (hinreißend getanzt von Béjarts italienischer Neuentdeckung Maria Grazia Galante), auch Ariadne und Cosima Wagner, daß jeder der sieben Solisten sich in verschiedene mythologische Figuren verwandelt und die Ballettregel, dionysische Passagen modern zu tanzen, hier umgekehrt wird, trägt nicht wenig zur Konfusion bei. Aber das Sportpalastpublikum will nicht vordringlich verstehen, es möchte schwelgen und kommt bei Béiarts herrlichen Tänzern voll auf seine Kosten. Das heißt, wenn sie tanzen dürfen, und das dürfen sie nach den ersten drei Szenen immer weniger. In

"Die Mythen wurden geschaffen, da-Wagners Salon erstarren Schwung mit die Einbildungskraft sie belebt" und Rhythmus zu Bildern. Nietzsche als Gegenpart, den er wiederum mit Richard Wagner konfrontiert. Ähnlich gemischt ist die Musik. Sie verbindet Kompositionen des Griechen Manos Hadjidakis mit traditionellen griechischen Volksweisen. mit Wagnerauszügen und mit indischer Musik, denn auch der tanzende Shiva wird hier als Bruder des Dionysos, des "Gottes des Tanzes, der Poesie und des Theaters" beschworen. Daß Richard Wagner (Jorge Donn)

Großartig aber ist der Anfang: Da steht Nietzsche (Rouben Bach), für den Modekönig Gianni Versace die Kostime entworfen hat, in einem schwarzen Ledergewand, schreibt die "Geburt der Tragödie" in die Luft und sieht sie mit uns erscheinen. Rechts und links über dem schwarzen Bühnenkreis steigen auf dunklem Laufsteg ein weiblicher und ein männlicher Chor in klassischen Fi-

gurationen herab. Der Kreis der Tän-

mele (der scharze Ronald Perry vertrat ebenbürtig den erkrankten Patrice Touron) sowie der Sturm der rotgewandeten Bacchantinnen auf Spitzen (zu den Klängen des Tannhäuser-Bacchanals), das waren Sternstunden des Balletts. In der vierten Szene, dem Konzert im Hause Wagners, wo Versaces Ko-

zer in der zweiten Szene: ein grauer

stume zu einer Modenschau des 19. Jahrbunderts geraten, steht Nietzsche, vom Leben und vom Mythos ausgeschlossen, immer noch abseits. Dann packt ihn der Wahnsinn, und er versucht Wagner, den nordischen Vater der "Götterdämmerung", umzubringen. Dionysos rettet sie beide. Die plastische Schönheit der Schlußapotheose des Ensembles aber rettet uns vor der Zumutung, in ihm, dem von den Titanen zerrissenen und wiederauferstandenen Gott, ein Symbol Christi sehen zu sollen.

MONIKA von ZITZEWITZ

Zum Katholikentag: "München leuchtete" – Karl Caspar und die Erneuerung der christlichen Kunst

Ins Allgemeinverbindfliche gehoben: "Auferweckung des Lazeres" spiele. Das verrät der Untertitel: erotisch gefärbten Medonnenbilder (1930) von Karl Caspar, aus der Münchener Ausstellung 1930; Karl Caspar und die Erneuerung des Fin de siècle, vor allem von

Wenn Glaubenskraft und Zweifel Bild werden

München leuchtete", der oft zi-tierte Anfang von Thomas Manns Novelle "Gladius Dei", war ironisch gemeint. Das wird heute meist vergessen. Manns maliziöses Urteil zielte nämlich gegen die christliche Salonmalerei, die im München der Jahrhundertwende fatal beliebt war. Ganz in diesem Sinne wählten Bayerischen Staatsgemäldesammlungen den Titel München leuchtete\* für ihre Ausstellung zum 88. Katholikentag. Sie zeigt in einem historischen Rahmen das problematische Verhältnis zwischen Kirche und Kunst in des sechs Jahrzehnten von 1870 und 1930. Dabei wird deutlich, warum die Kirche äußerste Zurückhaltung gegenüber dem religiösen Impetus der Moderne übte.

Um die Jahrhundertwende gibt es in der bayerischen Metropole die liebenswürdigen wie harmlos frommen Werke der Spätnazarener, aber auch die Anstoß erregenden christlichen Bilder der Gründerzeit und des Fin de siècle. In der Ausstellung beschränkt man sich jedoch nicht auf die Summierung fragwürdiger Beispiele. Das verrät der Untertitel:

christlicher Kunst in München um Die Bilderauswahl beginnt bei Feu-

auch Jupiter und Wotan ist, die Mut-

erbach und Böcklin, bei den Beuroner Malermönchen und den französischen Nabis, bezieht Stuck, Corinth und Khnopff ein und endet beim Expressionismus mit Marc, Kandinsky, Hölzel und Schmidt-Rottluff. Die Crux der christlichen Malerei - das wird dabei deutlich - liegt in dem verzweiselten Versuch, etwas Überirdisches auszudrücken, über Heilswahrheiten berichten zu wollen, ohne über die notwendigen künstlerischgeistigen Fähigkeiten zu verfügen. So entsteht jene kuriose Mischung aus Hohem und Banalem, das Genrebild, bei dem nur noch der Titel auf die religiöse Absicht verweist. Exemplarische Beispiele hierfür sind die Werke von Fritz von Uhde. Bei seinem "Schweren Gang" (der Gang nach Bethlehem) von 1890 tritt bespielsweise nur das Proletarische zutage, die Mühsal eines heimkehrenden Pagres.

Ablehnung mußten auch die stark erotisch gefärbten Medonnenbilder Stuck, erregen. Bei den Protagonisten des "Blauen Reiters", bei Marc und Kandinsky, erreicht die Malerei durch die Abstraktion einen höheren Grad an Spiritualität; allerdings eher für die späteren Generationen als für die Zeitgenossen. In der Kirche herrschte damals deshalb auch die Kritik vor. Nicht zu Unrecht, denn eine Erneuerung der christlichen Kunst ist hieraus nicht erwachsen.

Bei Karl Caspar (1879-1956) ist dagegen zu erkennen, wie ein Künstler, nachdem die christliche Kunst ihre Selbstverständlichkeit verloren hatte, die christliche Bilderwelt für seine Zeit zu retten versuchte. Daß ihm dies weitgehend gelang, macht nach Auffassung von Peter-Klaus Schuster, dem Initiator dieser Präsentation, Caspars kunstgeschichtliche Bedeutung aus.

Caspar gelang eine glaubwürdige Synthese von Bibel und Gegenwart, von Welt und Offenbarung. Dieser Maler, so stellte Wilhelm Hausenstein schon 1919 fest, ist nicht "eine frei hervorgesprungene Kraft, sondern mit aller persönlichen Exekutivgewalt, die ihn in die Reihe der unge-

wöhnlichen Talente erbebt, eine Konzentration von Tradition". Begonnen hatte er mit dem Thema

Frau und Mutter. Bereits 1905 entstand die "Madonna mit Kind". Später folgten dann biblische Szenen, die der Künstler immer wieder neu gestaltete, die er bis in den Bereich der Archetypik vorantrieb. Diese gewaltigen Tafelbilder frappieren durch ihre eigenständige Monumentalität. Das biblische Geschehen verliert völlig seinen historischen und naturalistischen Charakter. Es wird ins Allgemeingültige gewendet.

Dieser Künstler verstand seine Werke in einen harmonischen, kraftvollen Rhythmus einzubinden und die Kompositionen aus der Farbe heraus zu entwickeln. Die Brechungen des Lichts allein sind für Caspar wegweisend. Immer wieder strahlt auf diesen Gemälen ein hoffnungsfrohes, helles Gelb auf, das neben ein warmes Rot und Tiefblau gesetzt wird. Karl Caspar erweist sich hier als ein Künstler, dessen Glaubenskraft genauso wie dessen Zweifel und Qual überzeugend Bild geworden sind. (Bis 22. Juli; Katalog 35 Mark)

ROSE-MARIE BORNGÄSSER



Den sagenhaften Rekordpreis von 15,3 Millienen Mark erreichte diese Studie von Raphael (Bild links) in der Bieter-Schlacht von London Dienstag abend. Unter den weiteren Millienenschätzen befand sich auch dieses

# Opulent wie nie zuvor: Christie's jüngstes "Gastmahl"



Von HEIDI BÜRKLIN damit die höchste Summe erzielt, die je die Auktion einer Einzelsammlung

Jie ein Bienenschwarum fie-len sie bereits Tage zuvor in Londons feinem Kunstviertel St. James's ein: Museumsleute, Sammler und was an Händlern gut und teuer ist. In Hochburgen für Meisterzeichnungen hatten sich die dortigen Galerien verwandelt, sichtlich auf Brosamen vom Tische des großen Gastmahles hoffend. Das aber wurde am Dienstagabend im vollgedrängten Kuppelsaal des Auktionsbauses Christie's abgehalten. Es servierten der Auktionator und Experten in feierlichem Smoking. Auf dem Menü aber standen 71 Meisterzeichnungen aus dem Besitz des Herzogs von Devonshire, die feinste Auktion ihrer Auf ganze sieben Millionen Pfund hatte man bei Christie's kühn - man-

che meinten, allzu kühn - für das Gesamtergebnis spekuliert. Am Ensten der Welt gehört, beraus. de nach genau zwei Stunden konnten auch diese wohltemperierten Gentlemen ihr Staunen nicht verbergen: auf genau das Dreifacbe, auf 21,2 Millionen Pfund (annähernd 80 Millionen Mark) hatte das Elfenbeinhämmerchen die 71 Blätter hochgeklopft und

In der ersten Reihe verfolgte man das Zahlenfeuerwerk mit besonderer Aufmerksamkeit: hier saßen der 11. Herzog von Devonshire, die perlengeschmückte Herzogin und der künftige Herzog. Ihr Entschluß, sich von Raphael, Leonardo und Rembrandt zu trennen, war ihnen nicht leichtgefallen. Doch Adel verpflichtet: Es gilt, ihr Stammschloß Chatsworth, elnes der prächtigsten Schlösser in England, zu renovieren. "Wenn man schon in Chatsworth lebt," so die Parole des Herzogs, "dann muß man das stilgerecht tun. Es ist sinnlos, sich da in eine Mansarde zurückzuziehen." Für neue Tapeten und Seidenstoffe in ihrem Privatquartier schnitt er denn auch eine Scheibe aus seiner 200 Blätter umfassenden Zeichnungskollektion, die zu den be-

Sein Vorfahre, der 2. Herzog von Devonshire, hatte sie Ende des 17., Anfang des 18. Jahrhunderts aus erstklassigen Quellen zusammengekauft: allein 225 Remhrandt-Zeichnungen stammen dabei aus dem Nachlaß des Rembrandt-Schülers Govaert Flinck. Diese illustre und wohldokumentierte Provenienz addierte sich denn auch zu der schieren Qualität der Blätter zu den bisher unerhörten Preisen. "Hier ist jedes Blatt so gut wie eine Wandaktie," hatte ein Händler nüchtern prophezeit.

Bevor er diese Wandaktien verteilte, hatte der Herzog allerdings einen Verkauf en bloc versucht. Dem Britischen Museum waren sie für 5,5 Millionen Pfund angeboten worden. Doch hatte man dort das Angebot als zu hoch abgelehnt, einige Blätter auch als entbehrlich eingestuft. Diese kühle Bewertung wurde allerdings in der Hitze des Juli-Abends vollkommen auf den Kopf gestellt. Lag der bisherige Auktionsrekord für eine Meisterzeichnung bei 324 000 Pfund - diesen Preis hatte im letzten Oktober das Getty-Museum für Rubens' "Mann mit koreanischem Kostüm" gezahlt -, so kletterten jetzt allein sechs Blätter über die Eine-Million-

# Die bisherigen Höchstpreise

L DEGAS Das Warten 18. 5. 1983, New York, Sotheby's Parke, Bernet, DM 8 670 000 2. DEGAS Im Konzertcafé 18. 5. 1983, New York, Sotheby's Parke, Bernet, DM 7 905 000 3. SCHIELE Porträt Karl Zakov

16. 11. 1983, New York, Sotheby's Parke, Bernet DM 5 610 000 4. DEGAS Ruhende Tänzerinnen

3. 11, 1982, New York, Christie's

DM 2916 000

DM 2805 000

DM 2 805 000

DM 2418000

DM 2 308 000

5. DEGAS Tänzerin, ruhend

15. 11. 1983, New York, Christie's

6. DE KOONING Zwei Frauen

10. 5, 1983, New York, Christie's

7. DÜRER Der Felsen von Trento

20. 6, 1978, London, Sotheby's

3. 11. 1982, New York, Christie's

8. DEGAS Tänzerinnen...

Pfund-Grenze, knapp vier Millionen

Am heftigsten wurde dabei Rapha-els Kreidezeichnung eines Mannerkopfes umworben: Sie kletterte bis auf 3 564 000 Pfund (mehr als 13 Millionen Mark) und wandert wieder in eine Privatsammlung, deren Namen Christie's noch verschweigt. Auch das zweithöchste Ergebnis, ein prachtvolles, auf beiden Seiten von Renaissance-Künstlern bearbeitetes Blatt aus dem Album des Florentiner Meisters Giorgio Vasari, war einem "europäischen Privatsammler" 3 240 000 Pfund wert. Das reichste und damit berüchtigste Museum der Welt in Kalifornien, das Getty-Museum, machte einen Großeinkauf mit sieben Blättern für insgesamt 6,858 Millionen Pfund. Unter anderem holten sie das früheste Blatt der Sammlung, eine Apostelzeichnung von Mantegna, für 1,1 Millionen Pfund (bisheriger Künstlerrekord 165 000 Pfund), eine Raphael-Studie des heiligen Paulus für 1,5 Millionen Pfund und eine der acht Rembrandt-Landschaftsskizzen für 648 000 Pfund nach Kalifornien. Das Holbein-Portrait eines Klerikers wandert

für 1,566 Millionen Pfund ebenso in ihre junge Schatzkammer wie Rubens' prachtvolle bäuerliche Studie für 756 000 Pfund. Um jedoch zu zeigen, daß die Bäume anscheinend auch hier nicht unbegrenzt in den Himmel wachsen, hatte man sich - so wurde nach der Bietschlacht betontbei zwei Blättern überbieten lassen.

Leonardos Mut zur Häßlichkeit, in vier kleinformatigen Karikaturen, wurde mit Preisen zwischen 90 000 und 230 000 Pfund belohnt, während ein von Giulio Romanos schwungvoll gezeichneter Entwurf für eine Fruchtschale von diversen Liebhabern auf unglauböche 160 000 Pfund hochgetrieben wurde. An diesem Abend, da Zahlen zu Telefonnummern eskalierten, dünkten Blätter, die unter der 100 000-Pfund-Grenze blieben, als schiere Gelegenheitskäufe. Ob sich das Britische Museum in das Gefecht gemischt hat, wurde von Christie's diskret verschwiegen.

Nach der Auktion drückte der Herzog noch einmal sein Bedauern aus. daß er diese Schätze zur Auktion geben mußte. Selten jedoch ist wohl Schmerz so versüßt worden wie hier.

## Sowjets kopierten Rakete - mit Fehler

SAD, Brüssel Ein sowjetischer Luft-Luft-Flugkörper, der den Amerikanern im Nahen Osten in die Hände fiel, zeigte verblüffende Ähnlichkeit mit dem amerikanischen Projektil "Sidewinder". Die Techniker des Geheimdienstes nahmen die Rakete bis auf die letzte Schraube auseinander und staunten nicht schlecht. Im Steuerungssystem befand sich wie im amerikanischen Produkt eine elektronische Steckkarte, und in deren Ecke entdeckten die Geheimdienstler eine funktionslose Schraube, die zudem noch linksherum drehte. Wie sich herausstellte, hatte der Entwicklungsingenieur der "Sidewinder" diese Schraube als sein persönliches Erkennungszeichen in den Bauplan aufgenommen. Die Sowjets kopierten auch diesen Ulk.

#### Fußballer – unten durch dpa, Bielefeld

Die Fußballprofis haben in der Bevölkerung den schlechtesten Ruf un ter allen Berufsgruppen. Eine gestern veröffentlichte Emnid-Umfrage wies ihnen den letzten Platz noch hinter Grundstückmaklern oder Finanzbeamten zu. Spitzenreiter waren Ärzte, Rechtsanwälte und Lehrer.

#### Tod im Weinfaß

AP, Sevilla Ein spanischer Winzer ist mit seinem Sohn und zwei anderen Mannern in seinem eigenen Weinfaß an den Zersetzungsgasen alter Weinreste erstickt. Sein Sohn sowie zwei Landarbeiter starben bei Rettungsversuchen. Auch ein Feuerwehrmann verlor später trotz Atemschutzmaske das Bewußtsein.

#### Schnaps-Drama

Wegen Volltrunkenheit am Arbeitsplatz hat der Direktor einer sowjetischen Schnapsfabrik einen seiner Ingenieure erschlagen. Ortliche Funktionäre verhinderten nach einem Bericht der Zeitung "Komsomolskaja Prawda" mehrere Monate lang einen Prozeß gegen den Täter.

#### Ehrung für Luftpirat

AP, Harrisburg Der erste Passagier des neu in das Flugnetz von "American Airlines" aufgenommenen Harrisburg war ein Luftpirat. Nach seiner Ehrung erklärte Ron Rearick den erstaunten Managern, 1972 habe er von der Konkurrenz, "United Airlines", eine Million-Dollar erpreßt. Seine 25jährige Haftstrafe war nach drei Jahren zur Bewährung ausgesetzt worden.

## Treibende Yacht geborgen

dpa, Bremerhaven Ein sowjetisches Containerschiff hat eine schwerbeschädigte Segeljacht im Atlantik geborgen und nach Bremerhaven gebracht. Von deo sechs an Bord vermuteten Personen fehlt jede Spur.

## Ehetragodie

dpa, Düsselderf Aus Eifersucht hat ein 61jähriger Rentner am Dienstag in der Kantine einer Düsseldorfer Druckerei seine 47jährige Frau umgebracht und anschließend sich selbst getötet.

#### 750 Büffel ertrunken

Bei hohem Seegang drängten sich 750 Wasserbüffel an der Backbordseite eines kuwaitischen Frachters zusammen und brachten ihn zum Kentern. Die Besatzung wurde gerettet, die Büffel ertranken.

### Flugzeugabsturz

dpa, Ottawa 🍂 👵 Beim Absturz eines Charterflugzeuges auf der kanadischen Vancouver-Insel vor British Columbia sind alle neun amerikanischen Insassen ums Leben gekommen. Sie befanden sich auf der Rückreise von einem Fischerei-Urlaub.

#### Kein Film in Ost-Berlin rtr. Berlin

Aus Zeitgründen" hat Ost-Berlin den Antrag der Berliner Filmemacherin Helke Sander zurückgewiesen, kommenden Dienstag André Hellers "Feuertheater" am Reichstag von Ost-Berlin aus zu filmen.

#### Gefährliches Quecksilber SAD, Tokio

Bis dicht an die erlaubte Obergren- 🧸 ze ist der Quecksilberausstoß der japanischen Müllverbrennungsanlagen durch ausgediente Knopfzellenbatterien gestiegen. 1972 waren durch Quecksilber an der sogenannten "Minamata"-Krankheit über 1500 Menschen qualvoll gestorben. Das Gesundheitsministerium forderte jetzt den Stopp der Batterie-Verbrennung.

# ZU GUTER LETZT

Service Service

In Scottsboro im US-Bundesstaat Alabama wurde im "Langsamgehen" auf einer zehn Meter langen Strecke im vergangenen Jahr Ron Livengood Sieger. Er brauchte für den Weg eine Stunde. Dieses Jahr konnte die Zeit nicht festgestellt werden. Der Schiedsrichter war eingeschlafen.

# Ein Tagebuch der Angst und Trauer

Die Gedanken einer Elfjährigen, die an der Ölseuche starb, erschüttern Spanien

Drei Jahre Angst vor der Ohnmacht, 352 Tote und immer noch kein Heilmittel - das ist die "Colza", wie man in Spanien die Vergiftungserscheinungen nach dem Genuß von vergälltem Speiseöl nennt, das im Sommer 1981 an den Haustüren der Armen verkauft wurde. Insgesamt sind 18 000 Menschen betroffen. Die meisten haben alles überwunden. Aber einige werden vnn Sauerstoffapparaten künstlich am Leben gehalten, kämpfen eigentlich nur um die Verlängerung ihres Leidens zwischen Schlaflosigkeit, Depressionen und Gliederschmerzen. Einen neuen Schlag erhielten die Colza-Kranken, als jetzt auch ein internationales Team von Wissenschaftlern der Weltgesundheitsbehörde zugeben mußte. den Erreger nicht gefunden zu haben.

Als jetzt das spanische Magazin "Interviu" das Tagebuch der kleinen Nuria veröffentlichte, eine der letzten Toten der Colza, riß die nie geheilte Wunde wieder auf. Tapfer hatte die 11jährige ihr Leiden ertragen, und als ihr Vater - ein Bauarbeiter - ihr ein Tagebuch mitbrachte, fing sie an zu

"Heute haben sie den Apparat ausgewechselt (Sauerstoffgerät). Ich war unsicher, hatte Angst nach allem, was mit der alten Maschine passierte. Als ich merkte, daß icb gut atmen konnte

ich mich beruhigt." Nuria alterte in den drei Jahren ihres Kampfes von einem lustigen Kind mit braunen Knopfaugen zu einem ernsten, ausgezehrten Wesen mit tiefliegenden Augen, umrahmt von schweißnassen Haaren. Vor Monaten schrieb sie: "Ich glaube an Gott, aber ich habe ihn keine Wunder machen sehen, so daß etwas in mir ist, das mir sagt: Du wirst nie wieder wie vorher sein. Der andere Tell meiner selbst sagt wie Mama das Gegenteil, und ich glaube, sie hat recht. Denn ich habe selber Mädchen gesehen, die noch schlimmer dran waren als ich und die jetzt wundervoll wieder laufen kön-

Als Nuria kürzlich starb, wurde ihr Tagebuch zur Offenbarung der vielen verzweifelten Menschen, die kein Ende ihres Leidens sehen, auch wenn sie längst nach Hause zurückkehren konnten. Viele von ihnen bleiben schwach, sind zu keiner Arbeit tauglich, können sich nur unter Schmerzen bewegen. Andere versuchen, in bitteren Gymnastikstunden ihre spindeldürren Arme und Beine, ihre vergreisten Gesichter wieder zu beleben.

Mancbem gelingt es, mancbem nicht. Die lähmende Krankheit, die zunächst wie eine "atypische Lungenentzündung" wirkte, wurde hervorgerufen durch eine Phenyl-Verbindung, die bei der Vergällung von

ROLF GÖRTZ. Madrid und mir nichts weiter geschah, habe Speiseöl mit Anilinen entstanden is Die Träger der Krankheit - soviel steht einwandfrei fest - waren Speiseöle aus Raps (spanisch Colza), die zur menschlichen Ernährung unhrauchbar gemacht und für die Industrie bestimmt waren. Sehr hillig wurden diese Öle aus Frankreich eingeführt und nach dem - vermeintlichen Entzug der Gifte durch Erhitzung als markenfreie Ware hillig an der Haustür durch fliegende Händler weiterverkauft. Das geschah schon immer so. Nur jetzt hatte man andere Stoffe zur Vergällung benutzt, und sie geben im menschlichen Körper chemische Verbindungen ein, die hisher nicht ausgemacht werden konnten, gegen die man also auch keine Gegenmittel entwickeln kann. Die Gesundheitsbehörde redet auch nicht mehr von "Heilung", sondern nur noch von "Resozialisierung" im Rahmen normaler Unterstützungen.

So halten sich die Armen an die letzten Worte, die Nuria niederschrieb: "Alles sah so lila aus, als icb wie von Sinnen aus dem schweren Schlaf aufwachte, so als existiere ich schon nicht mehr. Ich erkannte über mir Mama und den Doktor, die mich merkwürdig fremd ansahen, so als wenn ich sie nie verstehen würde, als wenn ich sie überhaupt niemals wieder verstehen knnnte. Schrecklich, aber es verging wieder", schrieb Nuria kurz vor ihrem Tod. (SAD)

## Keine Schuld bei plötzlichem Straßenhindernis

dpa, Karisruhe Bei guten Wetterbedingungen müssen Kraftfahrer auf Autobahnen während der Nacht ihre Geschwindigkeit nicht auf außergewöhnlich spät oder schwer erkennbare Hindernisse einrichten. In einer Grundsatzentscheidung hat der Bundesgerichtshof (BGH) festgelegt, daß in solchen Fällen die Rücklichter des Vordermannes als Orientierung ausreichen. Diese Feststellung gilt jedoch ausdrücklich nicht für sogenannte erschwerte Sichtbedingungen wie Nebel oder Regen (AZ: VI ZR 161/82). Im konkreten Fall war ein Fernlastzug nachts bei Nieselregen mit 94 statt erlaubter 80 Stundenkilometer gefahren. Dabei prallte er auf frisch asphaltierter Fahrbahn mit besonders dunkler Teerdecke gegen ein Reserverad, das sein Vordermann verloren hatte. Der Lastzug durchbrach die Leitplanken und stieß mit einem anderen Lkw zusammen. Beide Fahrer verloren bei der Kollision das Leben. Der Besitzer des entgegenkommenden Wagens beklagte die Firma des Unglücksfahrzeugs auf Schadensersatz. Die Vorinstanzen hatten dem Kläger lediglich Schadensregulierung (ohne Schuldfeststellung) zugebilligt. Der BGH läßt nun prüfen, ob der Lkw auch bei vorgeschriebenem Tempo die Leitplanke durchbrochen hätte.

# Empörung vor der Bank Gigantischer Beutezug in Rom bricht alle Rekorde

KLAUS RÜHLE, Rom gel auf. Vor allem waren die Zahlen-Der jüngste Bankraub in Rom dürfte wegen seiner Perfektion in die internationale Verbrechergeschichte eingehen. Über die Höhe des Schadens, den die 352 Inhaber der geleerten Schließfächer erlitten, herrscht noch Unklarheit. Fest steht nur, daß der Rauhzug in der Filiale 16 der Banca Nazionale del Lavoro von Profis unternommen wurde. Sie wußten offenbar so gut Bescheid, daß der Verdacht unumgänglich ist, hier habe jemand aus dem Kreis der Bank "mitgespielt".

Die aus den Schließfächern verschwundenen Juwelen und sonstigen Wertgegenstände sind sicher einige hundert Millionen Mark wert. Sie gehörten einem exklusiven Privatkundenkreis des Stadtteils Monte Mario. Unter den Geschädigten befinden sich Industrielle, Großkaufleute, Politiker und Künstler.

Die Polizei steht vor einem Rätsel. Die aus vier bis sechs Männern bestehende Bande verfügte über sämtlicbe Schlüssel der Bank, der Schatzkammer und der sieben Tresorräume. Die 30 Zentimeter dicken Stahltüren der Panzerkammern waren für sie ebensowenig ein Hindernis wie die jeweiligen Zahlenkombinationen.

Wie sich jetzt herausstellte, wiesen die Sicherheitssysteme der als uneinnehmbar geltenden Bank einige Mankomhinationen seit Monaten nicht mehr ausgewechselt worden. Weiter: Die Beschützer, die für die Sicherheit der Filiale verantwortlich waren, beschränkten sich auf Kontrollgänge alle zwei Stunden. Da die Banditen für die Leerung der 352 von 375 Schließfächern mehr als zwei Stunden benötigten, müssen sie sich während des Kontrollgangs in einer offenbar nicht kontrollierten Kammer versteckt haben. Jedenfalls wurde der nächtliche Fischzug erst am nächsten Morgen entdeckt.

Von den Tätern fehlt jede Spur. Sie

hinterließen lediglich einen Bohrer, drei Paar Gummihandschuhe und einen 30 Kilogramm schweren Sack mit Gold- und Silberschmuck, den sie wohl aus Versehen stebengelassen haben. Ihre Technik gleicht der vor rund zwei Jahren angewandten, als eine andere römische Filiale der Banca Nazionale del Lavoro ausgeraubt worden war, nur daß diesmal der Schaden erhehlich größer ist.

Unter den Beraubten herrscht belle Verzweiflung. Viele sind eigens aus dem Urlaub zurückgekehrt. Vor der Bank sieht man weinende Frauen und Männer. Einige wurde sogar ohnmächtig und brauchten ärztliche Hilfe. 23 Schließfächer blieben unbehelligt. Sie waren den Gangstern offenbar zu hoch angebracht.

## WETTER: Wärmer

Wetterlage: Die van der Nordsee her einfließende kühle Mecresluft kommt allmählich unter den Einfluß eines sich von den Britischen Inseln nach Osten verlagernden Hochs.



Manner (4) 17 tetecht West Starles E.L. @besteit u.d. ≤ Nebal & Scruhregen & Regen \* Schweetall, ▼ Schaler Getarte Regen F School School And France H-Hook, 1-Testituckyrinese <u>Lukstromung</u> = warm. w**i**jkus <u>Fronting and Warmford and Kitches and Differe</u> <u>kataran</u> Linangardan lutahudas (1000mb-75)arai

Vorhersage für Donnerstag: Östlich der Elbe und Berlin: Überwiegend stark bewölkt und strichweise Regen, Temperatureo um 15 Grad. Übriges Bundeszebiet: In den Gebieten westlich des Rheins wolkig mit Aufheiterungen und niederschlagsfrei. Sonst Wechsel zwischeo starker und aufgelockerter Bewölkung ; vereinzelt leichte Schauer. Temperaturen zwischen 16 Grad in Niedersachsen und 22 Grad in Baden-Württemberg. Weitere Aussichten:

Freundlich und wärmer

| rieunouch with warmer.             |         |                  |      |  |
|------------------------------------|---------|------------------|------|--|
| Temperaturen am Mittwoch , 13 Uhr: |         |                  |      |  |
| Berlin                             | 13°     | Kairo            | 30°  |  |
| Bonn                               | 13°     | Knpenh.          | 16°  |  |
| Dresden                            | 11°     | Las Palmas       | 33°  |  |
| Essen                              | 13°     | Loodnn           | 17°  |  |
| Frankfurt                          | 14°     | Madrid           | 26°  |  |
| Hamburg                            | 13*     | Mailand          | 23°  |  |
| List/Sylt                          | 12°     | Mallorca         | 26°  |  |
| Munchen                            | 11°     | Moskau           | 17°  |  |
| Sluttgart                          | 11°     | Nizza            | 25°  |  |
| Algier                             | 27°     | Oslo             | 18°  |  |
| Amsterdam                          | 13°     | Paris            | 19°  |  |
| Athen                              | 30°     | Prag             | 120  |  |
| Barcelona                          | 23°     | Rom              | 26°  |  |
| Brüssel                            | 12°     | Stockholm        | 16°  |  |
| Budapest                           | 16°     | Tel Aviv         | 32°  |  |
| Bukarest                           | 21°     | Tunis            | 29°  |  |
| Helsinki                           | 15°     | Wien             | 14*  |  |
| <b>Istanbul</b>                    | 29°     | Zürich           | 120  |  |
| Sonnenaufga                        | ing* as | n Freitag : 4.58 | Uhr. |  |
| Untergang: 21.47 Uhr, Mnadaufgang: |         |                  |      |  |

14.21 Uhr, Untergang: 1.11 Uhr

in MEZ, zentraler Ort Kasse

## Mit acht Zahlen fasziniert die "Times" ihre Leser barsten Teil ihres Blattes, dem Bör-

Auch von Druckerstreiks und Zeitungs-Stillegungen gebeutelte Journalisten haben ihren Berufsstolz. Dieser oft mit einer Krisen-Hornhaut versehene Stolz jedocb erreicht seine äufiersten Streßbereiche, wenn diese Journalisten plötzlich erfahren, daß der meistbeachtete und meistgelesene Teil ihrer Zeitung die Börsenseite

Diese Unbill ist nun ausgerechnet den Redakteuren der berühmtesten Zeitung der Welt, der ehrwürdigen "Times", widerfahren. Diese Leute haben Streiks ebenso überstanden wie eine einjährige Stillegung ihres Blattes. Sie und ihre Vorfahren hatten sich sogar 180 Jahre damit ahgefunden, daß Kleinanzeigen einen grö-Beren aktuellen Charme und Nachrichtencharakter haben als die weltbewegenden Ereignisse dieser Zeit und deshalb die gesamte Seite 1 eingeräumt bekamen. Ja, sie haben sogar mit der Tatsache zu leben gelernt, daß die interessantesten Beiträge in ihrem Blatt nicht von ihnen selbst, sondern von ihren Lesern stammen. Der Leserbriefteil war bisher die meistgelesene Seite der "Times".

Nun also ist diese Ehre dem unles-

ben darf, schlagen ihre Leser seit 10 Tagen mit geradezu fieberhafter Neugier als erstes diese Seite auf. Schuld daran ist ein sehr profanes Glücksspiel mit einem anspruchsvol-

senteil, zuteil geworden. Wenn man

den Verlagsleuten der "Times" glau-

len Namen, wie es sich für die "Times" gehört. "Portfolio" heißt es. Volkstümlichere Blätter nennen es "Bingo". "Bingo" ist eine Art Zahlenlotto, ohne das inzwischen kein hritisches Boulevardblatt mehr leben kann und durch das - theoretisch zumindest - ein "Daily Express"-Leser zum Millionär werden kann. Es dient nicht nur dazu, den Reichtum der Leser, sondern auch die eigene Zeitungsauflage zu mehren.

Nun ist das bei einer so ehrwürdigen und respektablen Zeitung wie der "Times" etwas anderes. Für sie ist der Reichtum ihrer Leser nicht so sehr ein Problem, die eigene Auflage jedoch schon eher. Denn ihr neuer Besitzer Rupert Murdoch möchte sie innerhalb des nächsten Jahres auf eine halbe Million anheben. Im Augenblick ist man erst bei 390 000.

Nun konnte man nicht schlicht "Hey Bingo" sagen und sich ans auf-

lagenmehrende Werk begeben, man erfand vielmehr für die "Times"-Leser die anspruchsvollere Art des "Bingo" und nannte sie "Portfolio". Da genügt es nun nicht mehr, schlicht acht richtige Zahlen zu haben, man muß als "Times"-Leser auf die richtigen Aktien gesetzt haben. Das klingt komplizierter, als es ist.

Tatsächlich hraucht man, um erfolgreich zu sein, nicht das geringste von Aktien zu verstehen. Die Spielregeln sind einfach: Jeder "Times"-Leser hat eine Scheckkarte mit acht Zahlen zwischen 1 und 40 bekommen. Die Zeitung veröffentlicht in ihrem Börsenteil nun täglich 40 Portfolio-Aktien. Der Leser sucht sich entsprechend seinen Nummern auf der Scheckkarte nun täglich seine acht Aktien heraus und notiert sich den Wert, um den diese Aktien in den letzten 24 Stunden gestiegen oder gefallen sind. Beispielsweise plus fünf oder minus sieben. Ergibt die Addition dieser acht Werte die von der "Times" für diesen Tag genannte Portfolio-Zahl von beispielsweise plus 15, ist er der Sieger und darf mit einer Belohnung von 2000 Pfund, um-

gerechnet rund 7700 Mark, rechnen. So weit, so einfach, sollte man glau-

ben. Zehntägige "Portfolio"-Erfahrungen jedoch haben gezeigt, daß man dem "Times"-Leser zwar anspruchsvolle politische Analysen und noch anspruchsvollere Kreuzworträtsel zutrauen darf, nicht aber komplizierte mathematische Operationen wie beispielsweise die Addierung von minus vier, plus fünf und minus drei. Lange nicht alle "Times"-Leser sind in der Lage, daraus die Endsumme minus zwei herauszudestillieren.

So kommt es denn, daß seit einigen Tagen einige Gewinne nicht abgerufen wurden oder daß sich am letzten Samstag, als 20 000 Pfund an Siegpreisen zu holen waren, dreißig vermeintliche Gewinner meldeten, die sich allesamt vorrechnen lassen mußten, daß sie der Kunst des Addierens nicht ganz mächtig seien. Der wirkliche Gewinner wurde niemals gefun-

Die Konkurrenz von der "Financial Times" enthüllte dieses mathematische Defizit der "Times"-Leser gestern mit unverbohlener Schadenfreude. Der Vertriehschef der "Times" dagegen zeigt sich davon ungerührt. Seine Rechnung ist bisher noch an jedem Tag aufgegangen. Die "Times"-Auflage steigt.

Tich

Er hat den Vorse,

i seines Buildeline

shine das Gesande

luge zu veriere bes

eworden is vilk

ainsetzen, daß nicht.

rg durch kultureleg

in Benn dans

einfach sein der

in im Bonner and

sunger, ha: den and

paltsure! vor ibe

h noch kräßig

in Bonn werden i

en sein, die er aug

unciestagsabgeorde

en politischen les

enn sich diese Late

Positionen befind

Sonnerie Man pe

ei aufemenderbie

che in Bont at 211

seine beiden Amb.

Soinn ist Reference

Tochier has some

ent - werter to Se

ANDERE

a Eigenheimkniss

e steveriche Germ

genuisten Em- mel

sem langs it

h wurden de e

egerwohrungen i

htet, well der lier

are Wohnung mekan

liche Erieitheran

te. Genorusztáka

eb eun Zurumanne:

) ಕಲಗಿಂಗ ರತಿಕ ನಾ<del>ಸಿದ್</del>ಡ

Tonners Francis

rate stevenichenk

ne Zwitter Err

Eurlieger at Many

baid ter fergerso

Der Gestienwif

emeine Zeit

wer blan mik nie Plotprojek al lemokraten und

en makamen Kundi

ಚಿತ್ರಕ್ಕು der bei ಚಿತ್ರದೇ

stectioneidungst t

and Extratourer in

t sein wind Die Sie

anitrate ce ir

raters ther in it

is detaining so

beding the Et.

region sich auf er

g. Er soi indirek

on Branicasses

ecose) proximis

inks von de da

12 · 21 (11) C (12 Mark)

Ten Sairland

bone getter time

المستقلة والمستدونة

a Hesser serries iesser street iesser street turbalterer erwer

en Ute

die SPD weieri er deren bei de h genet jarfinst

della mare San del mare San SSI della della mar della Tilla sara unuta

Versich met B.

The Property Lines

and the first of t

stfaier. de grif

ieiben.

pf

# Ein Mann dem das Leben zum Hobby wurde

Erst vier Reichs- und Bundestrainer hat der Deutsche Fußball-Bund in seiner 84 jährigen Geschichte beschäftigt. Ob Otto Nerz, Sepp Herberger, Helmut Schön öder Jupp Derwall – sie alle spielten – ne Vaterrolle. Jetzt aber hat mit Franz Beckenbauer ein Teamchef das Sagen, der den Typ des jungen Erfelgsmannes darstellt.

Von ULRICH DOST

r ist 1945 als Sohn eines Münch-ner Postbeamten geboren, ein Junge wie viele andere. Doch im Unterschied zu den meisten anderen besitzt er ein Talent zum Fußballspielen, wie es nur selten anzutreffen ist. Er nutzt dieses Talent und wird sehr reich, rund 22 Millionen Mark soll er in seiner Zeit als Fußballspieler verdient haben. Weltmeister, Europameister, Europapokalsieger und deutscher Meister ist er wie selbstverständlich geworden. Und als Franz Beckenbauer-im Alter von 38 Jahren eine Bilanz zieht, kann er zufrieden feststellen: "Ich habe 18 Jahre lang einen Traumberuf gehabt."

Und er kann auch das feststellen: Fast zwangsläufig ist er neben die großen deutschen Sportidole Max Schmeling und Fritz Walter getreten. Er trat sogar an deren Stelle bei der jungen Generation, die mit Schmeling und Walter nichts mehr anzufangen weiß. Ein neues Idol wurde gebraucht, der Weg war frei für einen wie Franz Beckenbauer.

Max Schmeling wurde von den Deutschen geliebt, verehrt und bewundert, weil er damals seine Nazi-Vergangenheit bewältigte. Die Nazis haben ihn mißbraucht, nachdem er den Amerikaner Joe Louis bezwungen hatte. Gemeinsam mit Max Schmeling fanden die Deutschen zur Selbstachtung zurück. Fritz Walter hat danach aufgezeigt, daß nach einem Leben in Trümmern sich Träume verwirklichen lassen: Fernsehen, Kühlschrank, Couch im Wohnzimmer und Urlaubsreisen.

Franz Beckenbauer aber wurde zur Symbolfigur dafür, wie sich das Leben nach der Zeit dieser beiden Idole gewandelt hat. Der Wohlstand wuchs scheinbar unaufhaltsam, und er suchte seine Ausdrucksform: Bungalow und teure Autos, Geld auf der Bankgesicherte Jobs und ein Urlaub in der Karibik. Beckenbauer hat es manchem vorgelebt.

Ihm wurde es nicht libelgenom- "Mich teilt niemand", hat Franz

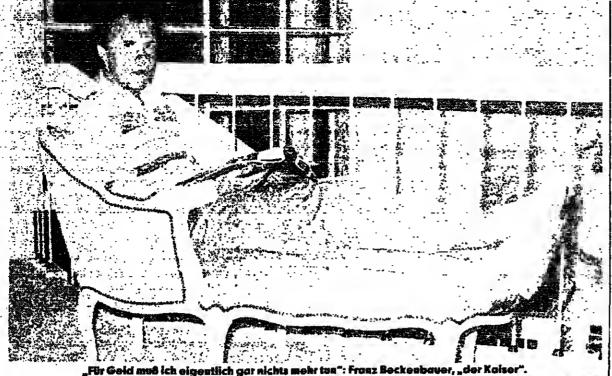

men, als er 1977 seine Frau und seine drei Söhne in Müncben zurückläßt um mit seiner Lebensgefährtin Diane Sandmann in New York ein "neues Leben" anzufangen. Das hätte jedem passieren können, also kein Skandal, höchstens eine Nachricht. Hätte Fritz Walter im Ausland Fußball gespielt, ihm hatten sie vermutlich Steine hinterhergeworfen. Franz Beckenbauers Entscheidung, in der amerikanischen "Operettenliga" (DFB-Präsident Hermann Neuberger) zu spielen, wurde, wenn auch nicht akzeptiert, zumindest toleriert.

Er blieb auf der Sonnenseite des Lebens, und für die Dreißig- bis Sechzigiährigen doch einer, von dem man nur träumen kann. "Für Geld", hat Franz Beckenbauer einmai gesagt, "muß ich eigentlich gar nichts mehr tun." Und: "Die erste Lebenshälfte habe ich sehr erfolgreich abgeschlossen - jetzt bereite ich die zweite vor. die ich völlig neu gestalten werde." Auch dafür geben sie ihm das Geld, ob er will oder nicht. Längst ist er einer, der sein Leben zum Hobby ge-

Als er 1982 in den sportlichen Ruhestand geht, denkt er erst einmal an andere, nämlich an die Menschen, die geistig und körperlich behindert sind. Er gründet eine Franz-Beckenbauer-Stiftung, Rund eine Million Mark, die Einnahmen aus seinem Abschiedsspiel, zahlt er als Starthilfe ein. Sein Kommentar: "Damit will ich mir zu Lebzeiten bestimmt nicht ein Denkmal setzen. Vielmehr will ich mich selbst unter Druck setzen, stäodig etwas zu tun, weil die Stiftung nicht nur von den Kapitalzinsen leben soll. Ich werde Wohltätigkeitsfeste veranstalten und Freunde aus der Wirtschaft um Spenden bitten." Auch die Einnahmen aus dem Nostalgie-Spiel vom Dienstag im Münchner Olympiastadion gegen die Holländer flossen zam Teil in seine Stiftung.

FOTO: BONGARTS Beckenhauer einmal gesagt und damit gemeint, daß er sich in der zweiten Hälfte seines Lebens keinen wirtschaftlichen Zwängen beugt, daß er nicht von Termin zu Termin hetzen will, sondern alles der Reihe nach gemächlich in Angriff nehmen will Er kann es sich erlauben, so zu sein, weil er unabhängig ist. 1982 hat er einen Vertrag mit dem Musik, Videound Filmgiganten Warner Communications abgeschlossen, der ihn noch drei Jahre an den amerikanischen Konzern bindet. Ein Vertrag in Millioben, aber nicht aufgehoben. nenhöhe? Beckenbauer: "Darüber re-

Spiele" (100 Minuten, 149 Mark). Wann immer Franz Beckenbauer in Amerika ist, kann das Imperium ihn zu werblichen Zwecken einsetzen. Drei Monate im Jahr muß er dafür zur Verfligung stehen. Einen Monat versucht er in "Soccer Camps" Jungen und Mädchen von sechs bis 14 Jahren

de ich nicht." Bei Warner Home Vi-

deo hat er schon eine Kaufkassette

herausgebracht: "Meine größten

das Fußballspielen beizubringen. Einen Job auf Lebenszeit hat Franz Beckenbauer praktisch beim Sportartikelhersteller "adidas" sicher. Hier fließen keine Millionen auf sein Bankkonto, aber eine Altersversorgung ist es allemal, wenn sich das Wort bei einem Beckenbauer auch merkwürdig anhören mag. Für "adidas" reist Beckenbauer auch um die ganze Welt, um in Trainingscamps Anschauungsunterricht zu geben.

Eine andere Idee aber ließ sich (noch) nicht realisieren. Mit seinem Freund und Manager Robert Schwan hatte der Rekord-Nationalspieler (103 Länderspiele) schon alles vorbereitet, um in das Münchner Kabelpilot-Projekt einzusteigen. Bei der gegründeten Rofa GmbH wollte Beckenbauer den Programmdirektor spielen. Fünf Stunden Sport am Tag waren vorgeseben. Werbeaufträge wollte Beckenbauer selbst besorgen - bei dien haben mich schon immer inter- bauer.

essiert. Ich denke, daß ich durch Beziehungen zu Sport und Sportlern ein interessantes Programm auf die Beine stellen könnte." Mit einigen Sportgrößen hat er schon gesprochen und auch die Zusage erhalten: Björn Borg, Paul Breitner, Christian und Rosi Neureuther, Mark Spitz und Reinhold Messner. Weil aber das Projekt noch mit zu großen finanziellen Schwierigkeiten verbunden ist, haben Beckenbauer und Schwan ihre Aktivitäten erst einmal aufgescho-

Eine Möglichkeit, seine Ansichten und Meinungen zu verbreiten, hat er dennoch gefunden. Seine Gedanken werden fast täglich in einem Millionenblatt, der "Bild"-Zeitung, verbrei-

Franz Beckenbauer ist längst Kosmopolit geworden, für den es keine nationalen Grenzen gibt, der nicht in festgefahrenen Schemen denkt. Er geht nicht mehr wie früher zu den Festspielen nach Bayreuth, nur weil das jemand von ihm verlangt. Wenn er heute mit dem früheren US-Au-Benminister Henry Kissinger Seite an Seite dafür kämpft, daß die Amerikaner einmal eine Weltmeisterschaft ausrichten dürfen, dann tut er das um der Sache willen, hinter der er steht. Mit dem Ballett-Star Nurejew, der in New York sein Nachbar war, ging er essen, Einfach so, weil es ihm Spaß

Bei einem Empfang in der Metropolitan Opera in New York fiel der italienische Tenor Lugiano Pavarotti vor ihm auf die Knie und sagte: "I love soccer." Auch diese Situation hat er gemeistert, indem er den Sänger hochhob und sagte: "Me too". Jascha Silverstein, der erste Cellist der Metropolitan Opera hat zu seinem Abschied 1980 in New York im Giants Stadion die amerikanische Nationalhymne gespielt.

# Uber der Koalition in Rom hängt drohend die P2-Liste

Seit Jahren geistert sie unheilverbeißend durch die italienische Politik, eine Koalition wurde schon ihr Onfer, und vielleicht wird es auch die gegenwärtige: Der böse Geist heißt P2, Ein parlamentarischer Untersuchungsaussehnß hat die Geheimloge jetzt durchlenchtet.

Von F. MEICHSNER

an nannte ihn den "Burattinaio". Das ist der Mann, der IVI im Marionettentheater die Fäden zieht. Mehr als ein Jahrzehnt lang ließ er die Puppen tanzen: Licio Gelli, in seinen besten Zeiten fast allmächtiger Großmeister der geheimen italienischen Freimauererloge Propaganda 2, kurz "P2" genannt. Dann stolperte er über seine eigenen Drähte, und, wie nicht anders zu erwarten war, riß er im Fall viele der Marionetten mit sich: Generale, Minister, Bankiers, Großverleger, Journalisten, Richter und auch Geheimdienstleute.

Als er sich nach dem Sturz auf und davon machte, hinterließ er noch ein Dokument, daß sich schon bald als Depot von Zeitzünderbomben erweisen sollte: Eine Mitgliederliste seiner Loge. Die erste dieser Bomben explodierte bereits kurz nach seinem Verschwinden, im Mai 1981. Ihr Opfer war die Koalitionsregierung des Christdemokraten Arnaldo Forlani, die mit den Namen von je drei Ministern und Staatssekretären auf der Gelli-Liste vertreten war. Auf einer weiteren Bombe, die man kurz vor dem Hochgehen noch zu entschärfen versucht, sitzt jetzt das sozialistisch geführte Kabinett Craxi.

Minister Longo fühlt sich diffamiert

Anlaß für den neuen Bombenalarm im römischen Regierungslager ist der Berichtsentwurf eines parlamentarischen Untersuchungsausschusses. der 30 Monate lang damit beschäftigt war, die dunklen Machenschaften der P2 zu durchleuchten. Die Kommission nahm auftragsgemäß auch die Logenliste unter die Lupe und kam zu dem Schluß, daß diese nicht nur formal "authentisch", sondern auch in ihrem Inhalt "glaubwürdig" sei.

Damit aber stellte sie Glaubwürdigkeit bei einem prominenten Koalitionspolitiker und Regierungsmitglied in Frage. Hat doch der sozialdemokratische Parteisekretär und amtierende Haushaltsminister Pietro Longo, dessen Name in der Gelli-Liste auftaucht, immer wieder beteuert, er sei niemals P2-Mitglied gewechungsausschuß der öffentlichen lismus, das Machtvakuum bei den na-Bank kam er schließlich zu Fall.

Desavouierung durch seine christdemokratischen, sozialistischen, republikanischen und liberalen Koalitionspartner ausgesetzt, die den Gelli-Aufzeichnungen mehr Glauben schenken als ihm. Er droht, die Koalition platzen zu lassen. Seine Entscheidung will er Mitte Juli treffen.

Nicht mit dem Listenurteil der Untersuchungs-Kommission wurde neues Öl in das seit drei Jahren immer wieder aufflackernde Feuer der P-2-Affäre gegossen. Auch die detail-lierte Darstellung der Logen-Aktivitäten und der Organisation dieses Geheimbundes läßt in der Öffentlichkeit die Flamme der Empörung hochlodern, obwohl die Loge noch von keinem Gericht als verbrecherische Organisation deklariert wurde.

Über die Zielsetzung der Gelli-Loge, die mit dem offiziellen Freimaurertum Italiens nach Darstellung der Untersucbungskommission "unklare Beziehungen gegenseitiger Abhängigkeit und der Erpressung" unterhielt, wird im Entwurf des Ausschußberichtes gesagt:

"Die Loge stellt sich dar als eine komplexe Struktur, ausgerichtet auf unzulässige wenn nicht gar illegale Pressinnen und Einmischungen in die delikatesten und wichtigsten Lebensbereiche, wobei sowohl die persönliche Bereicberung als auch die Mehrung der persönlichen Macht und derjenigen der Loge angestrebt wurde. Diese weit verzweigte Aktion . . . erfaßte die verschiedensten Gebiete des nationalen Lebens: von der Politik und Wirtschaft bis zum Verlagswesen und den Ministerien...Das Endziel der Organisation war die politische Konditionierung des Systems..." Die Loge habe zwar nicht die direkte Übernahme der politischen Macht im Lande angestrebt, sie habe sich aber die Kontrolle über diese Macht sichern wollen.

Laut Berichtsentwurf wurden die Logen-Mitglieder, zu denen die Spitzen von Geheimdienst und Streitkräften, hobe Ministerialbeamte wie der Generalsekretär des Außenministeriums. Francesco Malfatti, der römische Generalstaatsanwalt Carmelo Spagnuolo, Bankiers wie Roberto Calvi und Michele Sindona, der Verleger Rizzoli und prominente Politker gehörten, von Gelli in vertraulichen Besprechungen mehrfach darauf vergattert, der Mitte der siebziger Jahre drohenden Regierungskoalition zwischen Christdemokraten und Kommunisten entgegenzuarbeiten.

Dazu beißt es: "Die Kommission hat in ihren Akten das Protokoll einer dieser Zusammenkünfte. Daraus erfuhren wir, daß zu den diskutierten Fragen die politische und wirtschaftliche Lage Italiens gebörte, die drohende Machtergreifung der KPI in sen. Jetzt sieht er sich im Untersu- übereinstimmung mit dem Klerika- Sera". Über den "Crack" der Sindo-

Ordnungskräften, das Umsichgreifen der Sittenlosigkeit . . . An diejenigen Mitglieder, die nicht an der Zusammenkunft teilnehmen konnten. schickte Gelli das Sitzungsprotokoli mit dem folgenden Begleitschreiben: .Wie Du bemerken wirst, hat man auf Philosophie verzichtet. Wir haben es für richtig gehalten, nur handfeste und konkrete Themen zu diskutieren. die das nationale Leben betreifen... Viele haben gefragt..., wie wir uns verhalten sollen, wenn wir eines Morgens mit Kleriko-Kommunisten an der Macht aufwachen: Ob wir uns einigeln und alles passiv hinnehmen oder aber bestimmte Positionen beziehen und auf der Basis welcher Notstandsnläne wir das tun sollen."

In Putsch, Mord und Attentat verwickelt

Der Ausschuß hält für erwiesen. daß die P2 Kontakte mit umstürzlerischen Rechtsgruppen hatte. Logenmitglieder seien in eine ganze Reihe von rechtsextremistischen Aktionen verwickelt gewesen: In den Putschversuch des Fürsten Borgbese, in die Verschwörung der "Windrose", in das Attentat auf den "Italicus"-Express und in den Mordfall Occorsio.

Die Karriere von Logen-Großmeister Gelli, der sich nach seiner Flucht aus einem Schweizer Gefängnis in Südamerika aufhalten soll, zeichnet der Berichtsentwurf anhand alter Geheimdienstberichte nach, Ihre Hauptstationen sind: 1945 faschistischer Verbindungsoffizier bei der SS, gleichzeitig aber laut Geheimdienstinformationen seit 1944 heimlich mit der KP verbunden und seit 1947 Agent eines östlichen Geheimdienstes, dann bis zu seinem Logeneintritt im Jahre 1965 unbedeutender Industriekaufmann in der Provinz.

Als Freimaurer machte er schnell Karriere, 1971 war er schon Organisationssekretär der P2 und Protege verschiedener sich ablösender Großmeister. Dann wurde er selbst Großmeister, und von 1974 datiert ein erster, an die Staatsanwaltschaft weitergeleiteter Geheimdienstbericht über Verbindungen der "Gruppe Gelli" mit der konspirativen rechtsextremen Offiziersgruppe der "Windrose". Schon 1970 hatte sich Gelli mit dem Mafia-Bankier Michele Sindona verbündet. Als Sindona Italien verließ und der Präsident der Mailänder Ambrosiano Bank, Roberto Calvi, an seine Stelle trat, warh Gelli auch diesen für die P 2 an und sicherte sich über dessen Bank den maßgebenden Einfluß auf die angesehenste Zeitung des Landes, den Mailander "Corriere della

# Noch manchen drückt der ungeliebte Gurt

Seit dem 1. Juli müssen Österreichs Autofahrer den Gurt anlegen, eine Pflicht, die auf deutschen Straßen ab August gilt. Noch werden hartnäckige Gurtmuffel im Nachbarland nur beiehrt, im nächsten Monat wird aber mit 15 Mark zur Kasse gebeten. Erste Erfahrungen.

Von KURT POLLAK

ur Ehre vieler ehemaliger Gurtmuffel muß festgehalten werden daß diese nun im Prinzip den unter Umständen lebensrettenden Gurt akzeptieren. Zornesausbrüche gab es nur gegen die "Zwangsbeglückung" durch die staatliche Obrigkeit. Nicht nur das "gewöhnliche" Autofahrervolk empört sich darüber; selbst Verfassungsrechtler meldeten Zweifel an, ob das neue Gesetz überhaupt verfassungskonform sei. Die Einschränkung der persönlichen Freiheit dürfe keinesfalls übersehen werden.

Trotz dieser Bedenken gegen den Gurizwang wird allgemein anerkannt, daß der Sicherheitsgurt in der überwiegenden Zahl der Unfälle we-sentlich zur Milderung der Folgen beiträgt, obwohl Verletzungen durch den Gurt nicht gänzlich auszuschließen seien. Deshalb wurde auch ein Gesetzesantrag eingebracht, daß solchen Autofahrern, die nachweislich zu "Gurtopiern" wurden, eine staatliche Entschädigung zugestanden wer-

den müsse. Inzwischen zogen Ordnungshüter und Verkehrspsychologen eine erste Bilanz: Danach zeigt sich, daß Wiens Autofahrer am bravsten das neue Gesetz befolgten. Etwa 80 Prozent fuhren angegurtet. In Villach (Kärnten) konnten sich bis jetzt nur zwei Drittel der Autofahrer zum Anlegen des Gurts entschließen. Ebensoviele waren es in Innsbruck, Repräsentative Werte lassen sich wohl noch nicht aus diesen ersten Zahlen herauslesen.

- Sicher ist nur, daß die hartgesottenen Gurtmuffel in Zukunft der Polizei ein zum Teil kurioses Katz-und-Maus-Spiel liefern werden, "gurtfreiheitsliebende" Lenkraddreher arbei- che Anatomie keine Rücksicht.

ten schon jetzt mit ausgefeilten Tricks, um den Gesetzeshütern ein Schnippchen zu schlagen. So hat sich etwa eine Wiener Geschäftsfrau von ihrer Schneiderin kurzerhand auf ihre Lieblingskleider modische Querstreifen aufnähen lassen, die einem Sicherheitsgurt täuschend ähnlich sehen. Auch quergestreifte Pullover werden gekauft wie nie zuvor.

Pfiffig ist auch die Idee eines jungen Linzers; dieser hat seinen Gurt einfach mit einer Schere durchschnitten. Sobald er einer Polizeikontrolle in die Hände fällt, will er glauben machen, daß ihm der Gurt kurz zuvor bei einer Notbremsung gerissen sei. Auffallend hoch ist die Zahl jener Gurtmuffel, die mit künstlich beschmutzten Seitenfenstern durch die Gegend kutschieren. Sie rechnen damit, daß den Kontrollorganen dadurch die Sicht auf die nicht angelegten Gurte verwehrt wird. Große Erfolgsaussichten verspricht folgende Methode: Rasch aus dem Fahrzeug springen, sobald man gestoppt wird; das Gesetz schreibt nur die Gurtanlegepflicht während der Fahrt vor.

Völlige Gurtfreiheit genießen lediglich solcbe Autofahrer, deren Körpergröße 150 Zentimeter nicht überschreitet. Diesen Personen billigt das Gesetz zu, daß sie in ständiger Gefahr schweben, von ihrem eigenen Gurt

stranguliert zu werden. Von der Möglichkeit, daß bei schwerster köperlicher Beeinträchtigung eine Befreiung von der Gurtpflicht erfolgen kann, wollten in den letzten Tagen Tausende Gehrauch machen. Die Telefone im Wiener Verkehrsamt liefen heiß, weil sich unzählige Lenker erkundigten, welches Leiden sie eigentlich heben müßten, um dem lästigen Gurt zu entgehen. Die meisten zogen sich jedoch rasch kleinlaut zurück, als sie erfuhren, daß der Amtsarzt nach Feststellung eines Leidens auch berechtigt sei, die Einziehung des Führerscheins zu bean-

tragen. Alarmiert zeigen sich die Experten vom Verhalten der weiblichen Bevölkerung: 75 Prozent aller Gurtmuffel waren Frauen. Deren Hauptargument: Die Gurte sind für Männer konstraiert und nehmen auf die weibli-









Kandidaten mit Namen, aber Kandidaten mit Handikaps: Simone Veil, Plet Dankert, Pierre Pflimlin und Aktiero Spinelli

# Der Straßburger Hindernislauf zur Präsidentschaft

Knapp drei Wochen nach der Europawahl, gut zwei Wochen vor der Konstituierung des neuen Parlaments in Straßburg ist der Ausgang der nächsten Wahl noch völlig offen: Wer wird am 24. Juli neuer Präsident des Europa-Parlaments?

Von ULRICH LÜKE

ie Chancen der bisherigen Amtsinhaber, der Französin Simone Veil und des Niederländers Piet Dankert, eine zweite zweieinhalbjährige Amtsperiode zu erhalten, gelten als schlecht. Piet Dankert hat selbst in den eigenen sozialistischen Reihen keine geschlossene Unterstützung, und gegen Madame Veil gibt es Reserven bei den Christdemokraten.

Nach der Überraschungswahl vom Januar 1982, bei der Dankert ins Amt kam, obwohl die Linksparteien damals wie beute keine Mehrheit im Straßburger Parlament haben, sind nun eigentlich die Christdemokraten "an der Reihe", wenn sie einen überzeugenden Kandidaten aufbieten können. Der frühere Fraktionsvorsitzende Egori Klepsch will nach allem, für das Präsidentenamt nehmen. Aber aus der gescheiterten Wahl

von 1982 werden die Christdemokraten diesmal eine Lehre ziehen: Ohne klare Absprachen wird es keinen Kandidaten geben, der mit einer breiten Mehrheit rechnen kann. Nach dem Einzug der Grünen und der Rechtsradikalen in das Parlament von Straßburg kann das aber nur bedeuten: Christdemokraten und Sozialisten müssen sich einigen.

Die Verständigung auf einen gemeinsamen Kandidaten kann dabei als ausgeschlossen gelten; bliebe nur die Möglichkeit, sich auf eine Präsidentenabfolge zu einigen: Etwa dergestalt, daß der 77jährige frühere Bürgermeister von Straßburg, Pierre Pflimlin, die erste Amtszeit der Wahlperiode, ein Sozialist die zweite er-

So viel steht fest: In der christdemokratischen Fraktion läuft alles auf Pflimlin zu. Weit und breit ist kein anderer Prominenter in Sicht, obwohl es auf dem Papier einige gibt. So sind zum Beispiel die italienischen Minister Giulio Andreotti und Amaldo Forlani ins Parlament von Straßburg gewählt worden. Da aber

was man hört, keinen zweiten Anlauf die von vielen Seiten erwartete Regierungskrise in Rom bisher ausblieb. werden diese Politiker ihr Mandat wohl kaum annehmen.

> Nicht nur bei den Christdemokraten: Wohin man auch blickt, das zweite direkt gewählte Europäische Parlament ist arm an prominenten Namen. Kein Tindemans, kein Thorn, kein Brandt. Nur die Franzosen machen da eine Ausnahme. Mit Georges Marchais ist der Cbef der KP wieder im Parlament, mit Lionel Jospin jetzt auch der Generalsekretär der Soziali-

> Die Armut an prominenten Namen macht auch die Kandidatenkür für das Präsidentenamt so schwierig, zumal sich die möglichen Anwärter noch selbt behindern. Sollten die Christdemokraten Pflimlin nominieren, hätte Simone Veil keine Chancen, denn Pflimlin kam über ihre Einheitsliste ins Parlament.

Bei den Sozialisten ist die Lage noch unklarer. Einigen sie sich nicht auf Piet Dankert, sind überzeugende Kandidaten Mangelware. Vereinzelt werden der frühere französische Staatsminister für Entwicklungsfragen, Jean Pierre Cot, und der frühere Frankfurter Oberbürgermeister Rudi Arndt genannt.

Doch Arndt peilt eigentlich das Amt des Fraktionsvnrsitzenden an. das bisher der Belgier Ernest Glinne innehat. Als nicht ausgeschlossen gilt deshalb, daß sich Sozialisten und Kommunisten schließlich auf den 76jährigen Italiener Spinelli als Kandidaten einigen.

Die Mitte-Rechts-Mehrheit des Parlaments brächten sie damit in beträchtliche Verlegenheit. Denn Spinelli ist der Vater des Verfassungsentwurfs für eine Europäische Union, den das Parlament Anfang dieses Jahres verabschiedet hatte - und zwar vor allem mit den Stimmen von Christdemokraten und Liberalen. Spinellis Handicap: Er wurde über die Liste der italienischen Kommunisten ins Parlament gewählt, was für die Mehrbeit der Christdemokraten seine Wahl ins Präsidentenamt wohl ausschließt

Entscheidend für die Arbeitsfähigkeit des zweiten direkt gewählten Europa-Parlaments wird neben der Wahl eines überzeugenden Präsidenten die Wahl starker Fraktionsvorsitzender sein. Bei den Christdemokraten läuft hier alles auf Egon Klepsch

zur Zufriedenheit seiner Fraktion ausgeübt hatte, zumal der glücklose hisherige Vorsitzende Paolo Barbi den Wiedereinzug ins Straßburger Parlament verfehlte.

In der sozialistischen Fraktion, die es durch den Wahlerfolg der Labour Party noch schwieriger haben dürfte, Einigkeit in ihren Reihen zu erzielen, könnte Rudi Arndt die Oberhand über Ernest Glinne behalten, und bei den Liberalen wird niemand es Simone Veil verwehren können, wenn sie Fraktionsvorsitzende werden will.

Sorgen macht den etablierten Fraktionen der Einzug der Grünen und der Rechtsradikalen ins Parlament. Wie weit sie Einfluß erringen können, hängt vor allem davon ab, ob sie sich zu Fraktionen zusammenfinden. Und das steht heute noch in den Sternen. Denn die deutschen Grünen sind europakritisch, ihre belgischen "Freunde" aber ausgesprochen proeuropäisch. Und auf der anderen Seite ist die rechtsradikale italienische MSI überhaupt nicht begeistert von der Idee. mit dem französischen Nationalisten Jean Marie le Pen eine Fraktionsgemeinschaft eingeben zu sollen.



# Schwalbe aus Belgrad

Von Carl Gustaf Ströhm

ie Freilassung von sechs serbischen Intellektuellen aus der Untersuchungshaft ist ein ermutigendes Zeichen. Ermuti-gend, weil hier die politische Vernunft und der gesunde Menschenverstand eine Chance erhalten haben. Die Freigelassenen sind teils Studenten, teils Journalisten. Sie nahmen mehr oder weniger regelmäßig an einem Diskussionskreis teil, der sich in Belgrader Privatwohnungen traf.

Freilich: Eine Belgrader Schwalbe macht noch keinen Sommer. Man wird also darauf achten müssen, wie das Gerichtsverfahren ahgewickelt wird, das die jungen Leute wegen "illegaler staatsfeindlicher Tätigkeit" erwartet.

Die jugoslawische Führung sollte dabei eines bedenken: Wir alle, oh wir nun in der pluralistischen Demokratie oder unter dem Kommunismus leben, sind Kinder des 20. Jahrhunderts. Wer in unserer Zeit der Technologie, der Elektronik, der in jeder Beziehung "grenzüberschreitenden" Ideen glauht, Diskussionen und freie Kommunikation durch Polizei- oder Gerichtsmaßnahmen abschaffen zu können, schneidet sich tief

Es wird keinem System auf die Dauer gut bekommen, wenn es mit Repression und Einschüchterung gegen seine gehildeten Schichten vorgeht.

Jugoslawien braucht gewiß Ruhe, um sich von seiner schweren Wirtschaftskrise zu erholen. – Aber Friedhofsruhe wäre nicht die richtige Lösung.

Daß die sechs Belgrader sich jetzt als freie Männer verteidigen können, haben sie nicht nur ihren unermüdlichen Anwälten, sondern auch der Tatsache zu verdanken, daß es im kommunistischen Jugoslawien inzwischen eine "öffentliche Meinung" gibt. Hunderte von namhaften jugoslawischen Bürgern - darunter übrigens ein Drittel Parteimitglieder - haben sich in Petitionen an das Staatspräsidium für sie verwendet.

Auch das ist eine politische Realität, über die sich selbst die eifrigsten Sicherheitsfunktionäre nicht einfach hinwegsetzen können. Bleiht allerdings die traurige Tatsache, daß der Dozent Seselj in Sarajevo weiter in Haft gehalten wird. Aber bis nach Bosnien reicht der Einfluß Belgrads offenbar nicht mehr.

# Erziehungsgeld

Von Gisela Reiners

Die Ungewißheit über eine wichtige Rentenreform dauert an und strapaziert die Nerven nicht nur derjenigen an dem Gerangel Beteiligten, sondern auch der Sozialversicherten. Vom 1. Januar 1986 an sollen Mann und Frau gleichermaßen berechtigt sein, Hinterbliebenenrente zu beziehen. Doch noch weiß niemand - nach fast neun Jahren Beratungszeit - wie wesentliche Teile dieser Reform aussehen sollen. Nicht gerade eine Beruhigung für diejenigen, die in anderthalb Jahren Rentner werden.

Der Arbeits- und der Finanzminister liefern sich ein zähes Ringen um die Finanzierung eines Erziehungsjahres pro Kind, das nicht berufstätigen Hausfrauen zu mehr Rente verhelfen soll als 60 Prozent von der ihres verstorbenen Mannes. Es indelt sich dabei um absolute Monatsbeträge von Mark - ein bescheidener Ausgleich für die Sorge für Kinder

Insgesamt jedoch müßten im Jahr des Inkrafttretens 150 Millionen, nach etwa 15 Jahren 2,3 Milliarden aus der Bundeskasse gezahlt werden. Auch das bescheiden im Vergleich mit der 3-Milliarden-Subvention für die deutschen Bauern, die dem Finanzminister relativ mühelos abgeluchst werden konn-

Nach diesem Sündenfall scheint Stoltenberg besonders darauf bedacht zu sein, weiteren Forderungen zu wehren, um nicht die Schleusen zu öffnen. Doch sollte er bedenken, daß Familienlastenausgleich nicht nur eine Sache des Bundes ist, wenn er seine Ausgaben dafür zusammenstreicht, sondern auch wenn es um das Verteilen von Geldern geht. Das sollte auch der Kanzler nicht vergessen, der sich zwar zu einem Frühstück mit den beiden Kampfhähnen getroffen hat, als die Verhandlungen nach einem Krach in der Fraktion festgefahren waren, der aber auch nicht mehr als eine Vertagung des Problems auf August zustande gebracht hat.

Die Rentenkasse ist nach den Sparoperationen für 1983 und 1984 leer und kann nicht zur Finanzierung herhalten, wenn man nicht die Beiträge erhöhen und die Wirtschaft belasten will. Die Aussicht auf Erziehungsgeld für Hausfrauen von 7200 Mark pro Jahr und Kind von 1988 an ist nur ein Trostpflaster und verhilft ihnen nicht zur eigenen Rente. Müssen nicht nach jahrelangen Versprechungen nun Taten folgen?

# Zwei Grafen

Von Heinz Barth

Tast vier Jahre hat Hans-Werner Graf Finck von Fincken-I stein mit der lockeren Nonchalance, die ihn schon in seiner vordiplomatischen Vergangenheit kennzeichnete, das Protokoll des Auswärtigen Amtes geleitet. Sein Nachfolger am Rand des roten Teppichs, der für hedeutende und weniger bedeutende Besucher Bonns ausgerollt wird, ist ein Standesgenosse, Werner Graf von der Schulenburg.

Daß sich zwei Grafen auf diesem für die offizielle Repräsentation zuständigen Posten ablösen, den in einigen Ländern mit alter Tradition noch der würdevolle Titel "Introducteur des Ambassadeurs" schmückt, hat beim ZDF einen milden Schock ausgelöst. Aufgeschreckt von der Sorge, die Republik könnte durch dieses aristokratische Monopol an ihrer egalitären Seele Schaden leiden. ließ es die beiden Herren von einer Reporterin, die in Mainz wohl als bewandert in besserem Benehmen gilt, zur Vernehmung einberufen.

Die Frage bedurfte in der Tat dringend der Klärung, warum die Träger historischer Namen aus Preußens Geschichte geeigneter als andere sein sollen, um die Kontakte mit den Vertretern fremder Regierungen mit der unangestrengten Sicherheit zu pflegen, auf die im diplomatischen Verkehr so viel ankommt.

Die Grafen reagierten verhalten. Sie hätten antworten können, daß in diesem Land nichts so unausgegoren ist wie die Umgangsformen der Mediensnobs, die ihren Mangel an Selbstbewußtsein und ihre Ressentiments durch Anmaßung zu überspielen suchen.

Titel sind keine Garantie mehr für gesellschaftliche Vorrechte. Wer bei der Berührung mit ihnen ein Gefühl der Unsicherheit in der Magengrube spürt, hält, ohne es zu wissen, soziale Gegensätze wach, die sich längst überlebt haben. Merkwürdig ist es schon, daß es meist die wachsamsten Versechter des Gleichheitsprinzipes sind, die dabei ihr Provinzlertum entlar-



Menschliche Erleichterung

ZEICHNUNG: KLAUS BÖHLE

# Deutsche Geld-Bewegung

Von Herbert Kremp

Milliardenkredite an die Adresse des Abteilungsleiters Honecker sind in Deutschland ein Reizwort. Haben wir dem Geßler-but Obolusse zu entrichten? Das fragen sich sogar die letzten Streikposten. Was steht hinter dieser Politik - etwa ein politisches Kon-

Man muß Franz-Josef Strauß dankbar sein, wenn er, wie jetzt wieder, die Rolle eines Informationsministers der Bundesregierung übernimmt. Da weiß man wenigstens, was Sache ist. Kredite für Honeckers famoses System führen in Minenfelder des Mißverständnisses. Für die richtige Einschätzung des verschleierten Vorgangs ist es wichtig zu wissen, daß der Steuerzahler in der Bundesrepublik Deutschland mit den Anleihen nichts zu schaffen hat. Er zahlt nicht mit und zahlt daher nicht drauf. Das war beim ersten Milliardenkredit schon nicht der Fall, es ist auch beim zweiten nicht der Fall. Es handelt sich um ein Bankgeschäft. Das ist privat. Das komnungen des Kapitalismus. Dahinter freilich steht die Politik. Sie fädelt

Da es sich also um Politik handelt, fragt der Bürger zu Recht, was das eigentlich soll. Darauf gibt es Antworten. Mit dem Abbau der Todesautomaten an der Zonengrenze darf uns allerdings keiner kommen. Der unüberwindliche Grenzzaun, der das Explosionsgitter ersetzt, stellt bei nüchterner Betracbtung eine Art industrieller Modernisierung dar. Elektronische Systeme sind nun einmal in jeder Hinsicht ein Fortschritt. Im Falle der Demarkationslinie dienen sie der perfekten Einzäunung von Menschen. Menschlich gesehen verhalten sie sich wie der elektrische Stuhl zur Guillotine. Daran etwas besser zu finden, wäre reine Ironie.

Honecker, so bören wir, braucht die zweite Dukatenentleerung nicht für den Schuldendienst. Der sogenannte Swing, der zinslose Überziehungekredit im Warenverkehr, wird seit Jahren von der \_DDR" nicht ausgeschöpft. Der Kredit dient also nicht für Zins und Tilgung, sondern er fließt vermutlich in die Modernisierung der sozialistischen Wirtschaft. Teile fließen vielleicht auch weiter nach Osten. Die Sowjets verlangen, wie die Nachrichten besagen, von Ost-Berlin einen höheren finanziellen Beitrag zu den Stationierungkosten der Roten Armee. Das ist nicht eine Sache von Waren, das ist eine Sache von Cash.

Die Gegenleistung, die Honecker bietet, besteht nicht nur in seinem Besuch der Bundesrepublik Deutschland, den, wiederum die letzten Streikposten eingeschlos-sen, eigentlich niemand so dringend erwartet. Nun ist Politik nicht immer identisch mit Herzensbedürfnissen. Es kann schon sein, daß der Staatsminister im Bundeskanzleramt, Jenninger, bei seiner Visite in Ost-Berlin einen Blick auf das Geschenkpaket werfen durfte, das der gen Westen reisende SED-Chef, Staatsratsvorsitzende und Vorsitzende des Nationalen Verteidigungsrates ins Gepäck zu nehmen gedenkt. Eine kleine Senkung des Zwangsumtausches - aus diesem Titel bezieht die Honecker-Kasse jährlich 400 Millionen Mark Maut - kann herausschauen. Womöglich auch andere Erleichterunicht gering zu veranschlagen sind. Jede kleine Abgabe aus dem Spaltungskapital bedeutet im ungeliebten kommunistischen System ja schon eine Bewegung in der nach oben offenen Richterska-

Es bewegt sich also etwas in Deutschland, man weiß nur nicht, wohin. Seit Jahren werden diese Bewegungen, sofern sie sich ereignen, auf den großen Nenner der



Do well man wenigstens, was Sa-che ist: Fronz-Joseph Strauß und

Menschlichkeit gebracht. Dies ist ein gutes und erstrebenswertes Ziel. Der Weg dorthin ist allerdings sehr gewunden, er führt gleichsam serpentinisch zum Ausgangspunkt zurück. Was bedeutet es anderes, wenn unsere Ständige Vertretung geschlossen wird, damit in Ruhe eine Schleuse mit Duschen und Toiletten für eine ganz kleine Zahl von Menschen drangebaut werden kann? Familien mit Koffer sind nicht mehr erwünscht. Man kommt auf die Idee, nur noch Einzelpersonen einzulassen, operiert also erfinderischen Geistes mit deutscher Familientrennung als Abschrekkung. Auf diesem Wege wird man in der Not zur Aussperrungsvertre-tung. Das ist der Fakt, hätte Ulbricht gesagt.

Dies sind keine Vorwürfe gegen die Bundesregierung. Das ist einfach die Tragodie. Abgesehen von der Tragödie ist es aber auch eine Folge der Scheck-Mentalität. Die Bundesrepublik hat für die Nichte Stophs eine halbe Million Mark beahlt. Das erinnert ans Stiften der Glocken zu Beginn der deutschen Befreiungskriege, aber es ist kein Ersatz für Politik. Das Regime drüben ändert sich für Geld nicht. Honecker nimmt das Geld, aber man kann ihn nicht kaufen. Er ist der Statthalter Moskaus in Mitteleuropa, eine strategische Person. Er ist der Minister der neuen Zaren. In der "DDR" stehen 19 russische Divisionen. Die blockieren den Bewegungsspielraum.

Die Politik der Erleichterungen ist deshalb nicht falsch, aber sie ist unvollständig, weil marginal. Die Freiheit Europas und seine Widervereinigung erwächst aus dem nationalen Willen der Völker oder sie erwächst nicht. Wenn in diesem harten Brett der Politik zu wenig gebohrt wird, kann der Eindruck entstehen, die freien Deutschen kungelten mit den Vögten der unfreien. Daß dies in Wahrheit nicht der Fall ist, bezeugt die Hand im Feuer. Die Bundesregierung tut, was sie denken kann und übernommen hat. Man möchte eigentlich nur hören, daß es in Deutschland und in Osteuropa eine nationalstaatlicbe und eine Verfassungsbewegung gibt. Dafür wurden einst die Glocken gespendet. Sie waren nicht für Napoleon bestimmt.

# IM GESPRÄCH Heinz Eyrich

# Minister Doppelkopf

Von Eva Jentsch

Genau um 15.40 Uhr am 25. April 1984", so erinnert sich Heinz Eyrich, wurde ihm mitgeteilt, daß er zusätzlich zu seinem Stuttgarter Amt, dem Justizministerium, das Land Baden-Württemberg als Minister für Bundesangelegenheiten in Bonn vertreten solle. Ein echter Doppelkopf also. Aber Eyrich war hocherfreut, denn die Bonner Szene ist ihm ver-traut. Von 1969 bis 1978 saß der jetzt 55jährige, aus Tuttlingen stammende promovierte Jurist als CDU-Abgeordneter im Deutschen Bundestag.

Nachdem ihn jetzt Ministerpräsident Lother Späth ins Amt einführte, hat er sich Gedanken gemacht, wie er seine neue Aufgabe anpacken solle. Fazit: Eyrich will Baden-Württemberg, dem wirtschaftlich potentesten Bundesland mit dem höchsten Steueraufkommen, den gebührenden Einfluß in Bonn sichern. Da stehen zu-nächst wirtschaftliche Fragen im Vordergrund. Jeder sechste in Baden-Württemberg arbeitet für den Export, betont Eyrich, und in der Frage der neuen Technologien sei das Land besonders engagiert. Seine Arbeit in Bonn hat er deshalb damit begonnen, Kontakte zu den interessantesten Botschaften zu knüpfen und die Beziehungen zu den Vertretungen der Dritten Welt zu intensivieren. Baden-Württemberg ist das Bundesland mit dem höchsten Entwicklungshilfe-Etat, den es hauptsächlich für be-rufliche Ausbildung in den Emp-fängerländern einsetzt. In solchen Fragen wenden sich die betreffenden Länder oft direkt an die Vertretung in

pflegen hat. Seine Tätigkeit als Justizminister kommt Eyrich, wie er findet, bei der Arbeit im Bundesrat zustatten, den er als Schnittpunkt seiner beiden Amter

Bonn. Eyrich ist im übrigen auch der

Europa-Beauftragte seines Bundes-

landes, was bedeutet, daß er die Beziehungen zur EG-Kommission zu



berg: Minister Heinz Eyrich FOTO: DPA

empfindet. Er hat den Vorsatz, den Standpunkt seines Bundeslandes zu vertreten, ohne das Gesamtinteresse aus dem Auge zu verlieren. Wie es Tradition geworden ist, will auch er sich dafür einsetzen, daß sich Baden-Württemberg durch kulturelle Veranstaltungen in Bonn darstellt. Das wird nicht einfach sein, denn seine Vorgängerin im Bonner Amt, Annemarie Griesinger, hat den einschlägigen Haushaltstitel vor ihrem Abschied rasch noch kräftig abgeräumt.

Nützlich in Bonn werden ihm die Beziehungen sein, die er aus seiner Zeit als Bundestagsabgeordneter sowohl zu allen politischen Lagern hatte, aoch wenn sich diese Leute meist in anderen Positionen befinden. Der ruhige, besonnene Mann plant zunächst, zwei auseinanderfolgende Tage pro Woche in Bonn zu sein. Seine Frau und seine beiden Kinder – der 26jährige Sohn ist Referendar, die 19jährige Tochter hat soeben ihr Abitur gemacht - werden in Stuttgart wohnen bleiben.

## DIE MEINUNG DER ANDEREN

#### THE GUARDIAN

Internationale Aktionen sind nötig, um mit internationalen Problemen fertig zu werden, nicht zuletzt, weil jeder Anstieg der amerikanischen Zinsen und des Dollars den doppelten Effekt bei der Erhöhung der Lasten der Schuldentilgung in Lateinamerika bat. Von den Zentralbanken anderer Länder wird bereits gemeldet, daß sie eingegriffen und in dieser Woche Dollars verkauft haben, allen voran und am wütendsten die Bank von Japan. Der Wirtschaftsgipfel von Versailles hat im letzten Jahr eindeutig die Möglichkeiten einer koordinierten Intervention im Falle von Unruhen am Markt festgeschrieben, und es ist sicher an der Zeit, diese Vorschriften anzuwenden. Nicht koordinierte und nicht publizierte Intervention kann den Dollar kaum bändigen und hat sich in der Vergangenheit als peinlicher und kostspieliger Fehler erwiesen. Aber die geballten Reserven Westdeutschlands, Britanniens, Frankreichs und Japans sollten mehr als ausreichend sein. Der Dollar weicht verbreitet und zunehmend von den Grundlagen der Handelsbilanzen, der langfristigen Kapitalbewegungen und der relativen Inflationsrate ab. Je höher der Dollar jetzt gebt, um so härter wird der Sturz sein, ob vor oder nach den Präsidentschaftswahlen

## RUNDSCHAU

Mit seinem Gesetzeotwurf räumt das Bundeskabinett mit einer ganzen Reihe von Ungereimtheiten in der staatlichen Eigenheimförderung auf. So war die steuerliche Gleichstellung von selbstgenutzten Ein- und Zweifamilienhäusern längst überfällig. Schließlich wurden die meisten Mini-Einliegerwohnungen nur deshalb errichtet, weil der Hausherr für seine eigene Wohnung nicht zu knappe steuerliche Erleichterungen erzielen konnte. Gerichtsurteile mußten klären, ob ein Zimmerchen unter dem Dach schon das steuersparende Etikett "Wohnung" verdiente oder nicht. Der aus steuerlichen Gründen entstandene "Zwitter" Einfamilienbaus mit Einliegerwohnung ... dürfte damit bald der Vergangenheit angehören. Der Gesetzentwurf schafft hier eine klare Trennungslinie.

# Allgemeine Zeitung

r uns

aim List mean inub lawient letter sich pri inuber Straßer maie Von

mate for her

gen: Fiers felt

Christdemokraten und Liberale lehnen den riskanten Kurs des Regierungschefs ab, der bei allen künftigen Parlamentsentscheidungen von den Launen und Extratouren der Grünen abhängig sein wird. Die Hilfestellung der Umweltpartei beim Sprung des SPD-Premiers über die Hürde der Vertrauensabstimmung ist ausdrücklich nur bedingt geleistet worden. Börner begibt sich auf einen schweren Gang. Er soll und will beweisen, daß die von Brandt nach dem Bonner Machtwechsel proklamierte neue Mehrheit links von der Mitte handlungsfähig sei und als Modell etwa für die SPD im Saarland und in Nordrhein-Westfalen oder gar 1987 auf Bundesebene gelten könne. Die bisher im Vorfeld des offiziellen Bündnisses in Hessen gemachten Erfahrungen lassen ganze Serien politischer Turbulenzen erwarten.

# Willy Brandt und der Aufbruch zu hoffnungsgrünen Ufern

Die Strategie für eine "Mehrheit diesseits der Union" / Von Peter Philipps

Es war der Abend der vorletzten Landtagswahl in Hessen, als der SPD-Vorsitzende Willy Brandt das politisch gewichtige Wort von der "Mehrheit diesselts der Union" sprach. Er rechnete schon damals wahlmathematisch zusammen, was jetzt in Hessen auch realpolitisch existiert: die gemeinsame rotgrüne Fahrt, selbst wenn die grünen Leichtmatrosen das Kreuzen und Wenden des Regierungsdickschiffes Börner in ihre Richtung bisher nur quasi vom Ufer aus beobachten und das Boot noch nicht bestiegen haben.

Es ist allerdings derselbe Brandt gewesen, der in zwei Interviews mit der WELT auch die - zumindest vorläufigen - Grenzen dieser Erkundungsfahrt, auf die sich Holger Börner mit unseren guten Wünschen begeben hat", öffentlicb aufgezeigt hat: Hessen ist für uns kein Modell für den Bund." Punktum. Aber: Es sind Brandts "politische Enkel", die sich nach dem "Sohn" Börner zur Safari aufmachen wollen, die der jetzt wiedergewählte hessische Ministerpräsident einst noch mit Dachlatten-Argumenten überflüssig machen wollte. Der kommende niedersächsische Spitzenkandidat Gerhard Schröder macht kein Hehl daraus und der saarländische Ministerpräsidenten-Aspirant Oskar Lafontaine geht noch weiter, indem er versucht, das grune Feld gleich mit ahzudecken. Über die demnächst ebenfalls zur Wahl stehenden Johannes Rau in Nordrhein-Westfalen und Hans Apel in Berlin fehlt noch letzte Klarheit; sie wird wohl erst am Wahlabend zu ereichen sein. Zwar sind die steretypen Absagen an die Grünen nach den Erfahrungen mit dem einst wortreichen Börner mit Vorsicht zu genießen - zumal Rau nach der miserablen Europawahl merklich zurückhaltender geworden ist. Aber vor allem bei Apel sind doch erhebliche Zweifel anzumelden, ob er im Falle einer Stimmenmehrheit nicht eher nach anderen Lösungen Ausschau halten würde. Offensichtlich deutet sich tatsächlich eine scharf

abgegrenzte politische Aufteilung unserer Gesellschaft in zwei Lager an: Auf der einen Seite die "bürgerlichen" Parteien der Union und FDP, auf der anderen die traditionell in viele Richtungen weitausgreifende SPD mit dem Protest-Annex in Grün, der sich den größten Teil seiner Wählerstimmen aus dem "Fleisch" (Glotz) der Sozialdemokraten schneidet. Der Bonner Oppositionsführer Vogel visiert allerdings schon heute einen nächsten Schritt an: Der "Ministerflügel" der FDP werde über kurz oder lang in die Union gehen, ein großer Teil der Übrigen, Abgeordneten wie weiland 1956 unter Thomas Dehler sich abspalten und diesmal den Weg in die SPD finden.

Das, was jetzt in Hessen in einer Art "Spagat" beginnt - grüne Regierungsbeteiligung mit gleichzeitiger grüner Opposition gegen eben diese Regierung - ist eine Vorstufe. Je nach den Wahlergebnissen für die Landtage / Abgeordnetenhaus in Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen und Berlin wird sich der

gierungsbeteiligung der Grünen äußern. Deren Noch-Bundestagsabgeordneter Otto Schily hat ja den realpolitischen Teil seiner Partei ebenso wie die Sozialdemokraten in der SPD-Zeitung "Vorwärts" gerade dazu eindeutig aufgefordert, indem er auch über die Überlebensfähigkeit der Grünen philosophierte. Aber - nicht nur nach dem Willen eines Teils der SPD-Führung -, die Zukunft wird längerfristig wohl anders aussehen, Lafontaine gibt die Richtung an: Die Sozialdemokraten werden verstärkt versuchen, jetzt noch grüne Felder in den Bereichen Sicherheitspolitik wie Umweltschutz und Jugendprotest wie einstmals in den 60er Jahren selbst zu besetzen. Der Anti-Nachrüstungs-Parteitag im vergangenen Herbst war mit seiner Abkehr von der Sicherheitspolitik Helmut Schmidts ein erster wichtiger Schritt dahin.

Der erfahrenen Politik-Fuchs Brandt hat mit untrüglicher Witterung die Fährte aufgenommen, auf

nächste Schritt in einer echten Reder er die SPD wieder-zur Bonner Mehrheit führen will: Nach dem Versuch einer rot-grünen Zusammenarbeit in den Ländern werde man "ausloten, was als politikfähig übrig bleibt" bei den Grünen. Dies wird an die breite Brust der Allmutter SPD gedrückt. Gleichzeitig angelt man nach Versprengten einer waidwunden FDP, Und als drittes versucht man im Potential der Union zu fischen. Die Köder werden in Richtung auf die intellektuellen Aufsteiger in den technologisch geprägten Berufen ausgeworfen. Nach einer noch unter Verschluß gehaltenen Wähleranalyse für die SPD in Nordrhein-Westfalen sollen dort bis zu acht Prozent der CDU-Anhänger aus den verschiedensten Gründen potentiell für die SPD erreichbar sein. Als viertes kommt der "Schulterschluß" mit den Gewerkschaften hinzu.

Das hoffnungsgrüne Ufer der neuen Mehrheit steht den Fahrensleuten also in einem eindrucksvollen Panorama bereits vor Augen.

die militärischen k
Neubäuten einschle
O-Infrastruktur sollt
ntionen Bundenbe Wörner Wild Seinern Amtstoles
Wasnington ein Verbesserung der ke Verbesserung der ke PO-Infrastrukture in, das den die ke ATO-Minister besser Abrecheinisch aus wird. Auch die he wird. Auch die ih Entwicking to 30 ist nach den le beschliß möglich b mmenden Jahr läte eingeplant. Am be eingeplant. Am be ze wollen siehdiel-lister der fint an be listen Tänder be-publik Großbrand publik Gresbrian alien und Spanen.

·stärkt zu verbessen Mark an Fördens Hinzu kommen pi s aus der Burden onen Mark für dene von der Number t für Arbeit

auch an die Juget

die Verteilung de h

ich der beruficher dem Vorhaben gebe etrag von 50000 k zufinanzieren die Forderung hooile d Jugendicherani a der statten Teen egabieniörierny i sagre Frau Wilmani thaischen Larde i cer Burderens auf diesem felig diesen Zusammeir ie Aufstockung wi nen Mark für defei Leis ungswenters ympiatent de Sei di forschit webl giverbe von <u>Tara</u> e. Für die Stider: inderung un eine k a II Protental III n urgesehen.

in Professor Ecras ment the surger Ehmes rauments irend det Caradaii Presidentie Mariane den Bau vor 1018 ಕ್ಷಾಪ್ರವರ್ಷ- ಪ್ರಕ್ರಿಯ ಕ್ರಮಿಸಿಕ್ಕೆ - ಪ್ರ t have doctoness . Sozialdemisters Wellere Artist 24 vertreier Ef mkanischer Prisite. ran en ara tesa. Priese ing lasi der Gegenserens encer kinner Past en den Sowiesme 250 derung tel autæri ein Menel des CE. orworke authors or Kur Kuse, Its is the designation renariae Politika Le er ster vor lied

natswehr

es Echo knesses

t nabe, die "478 Felt. ar machi arität er Jugend CSSR Maria de de bearing as the bearin

مراقع المراقع ا المراقع المراقع

nd emmere delle 

Testag, 6. Juli la

Schmidts Vorschlag stößt in Paris auf Interesse und Skepsis Hernu hebt Zusammenarbeit mit Bonn im militärisch-konventionellen Bereich bervor

Der Vorschlag von Ex-Bundes kanzler Schmidt am 28. Juni im Bundestag die beiderseits des Atlantik gewunschte Verstärkung des euro-paischen Beins der NATO mit der Aufstellung einer französisch-deutschen Streitmacht von 30 Divisionen als Kern einer europäischen konventionellen Abschreckung zu beginnen, ist in Frankreich auf skeptisches Interesse gestoßen. Er wird immerhin als die bisher konkreteste Anregung aos berufenem deutschen Monde zom: Thema ,deutsch-französische Konsultationen im konventionellen Verteidigungsbereich" gewer-tet. Diese Konsultationen wurden auf Anregung Schmidts in seiner Kanzlerzeit bei seinem letzten Gipfel mit Mitterrand in Paris im Februar 1982 als "Wiedererweckung" einer Klausel aus dem Elysee Vertrag von 1963 beten einigen Bit mäßig zwischen hohen Beumen und che Arnei sichal der Verteidigungsministerien und Manh hans eine Werteidigungsministerien und Bonn und Paris mit Diskretion be-

> "Unter den vielen Vorschlägen, die gemacht wurden, ist dies der interessanteste, sagte ein hoher französischer Militär zu dieser Zeitung. Die Wellen, die von den vielen Steinen produziert werden, die jeder in diesen Teich wirft, werden eines Tages etwas bewegen." verbildlichte er vorsichtig die Situation. Eine deutsch-französische Arbeitsgruppe im Quai d'Orsay bei seinem Moskau-Besuch vor 14 Tasei zu ganz ähnlichen Schlüssen wie gen hier volle Klarheit geschaffen.

A GRAF KAGENECK Paris Schmidt gekommen, hieß es. Allerdings gebe es ein entscheidendes Hindernis: Deutschland sei in der NATO integriert, Frankreich nicht. Man könnte sich also nicht gut vor-stellen, wie die Befehlsstruktur einer solchen Streitmacht aussehen sollte.

> Sehr viel skeptischer äußerte sich Verteidigungsminister Charles Hernu auf einem Abschiedsempfang für seinen Pressechef im kleinen Kreis. Der Schmidt-Vorschlag ist falsch angelegt," meinte der Chef der französischen Streitkräfte. 30 Divisionen sind viel zuwenig, um die Russen abzuschrecken. In Wahrheit haben wir beide zusammen ja auch schon viel mehr. Warten wir erst einmal ab. wenn wir unsere schnelle Eingreifstreitkraft (Force d'action rapide -FAR - ) aufgestellt haben. Und dann das zweite: Vorsicht gegenüber den Amerikanern."-Man sollte alles vermeiden, was ihren Abzug aus Europa provozieren könnte. "Und der dritte und wichtigste Punkt: Schmidt weiß genau, daß Frankreichs Atomwaffe nur Frankreich schützt und keine Garantie für Europa geben kann. Das hat der Präsident der Republik deutlich genug beteuert." Der Minister erwähnte nicht, was in Frankreich seit Jahren Binsenwahrheit ist: Eine Annäherung der Deutschen an den französischen Atomdrücker, wie er in Schmidts Vorschlägen vom 28. Juni enthalten ist, würde niemals von der Sowjetunion geduldet. Mitterrand hat

Charles Hernu ist indes nicht der Mann, der einer engen deutsch-französischen Zusammenarbeit auf konventionellem militärischen Gebiet abhold wäre. Er gesteht ein, daß man auf diesem Gebiet schon ein großes Stück vorwärts" gekommen ist. .Warten wir erst einmal unsere gemeinsamen Manöver im nächsten Jahr ab, da wird man staunen," meinte er auf dem Empfang.

Frankreich scheint also in der Einschätzung der Vor- und Nachteile einer engeren militärischen Zusammenarbeit mit den Deutschen noch keine feste Position bezogen zu haben. Auf jeden Fall wird diese an den Grenzen des Atomaren haltmachen. Was diesseits dieser Grenze geschehen kann, ist offenbar noch Gegenstand von Betrachtungen über die Vereinbarkeit des Prinzips Unahhängigkeit mit der Aufgabe von militärischen Souveränitäten an eine eventuelle gemeinsame Streitmacht für Europa. Dieses Zögern wird von dem bedeutenden Publizisten Andre Fontaine im "Monde" bedauert. "Niemand ist so weit gegangen wie Helmut Schmidt in dem Bemühen, die Bundesrepublik an den Westen zu binden," schreibt Fontaine. Die Worte Schmidts "haben um so mehr Gewicht, als sie von einem Mann kommen, der begriffen hat, daß die Zukunft Europas von seiner Fähigkeit abhängt, sich der militärischen Abhängigkeit von den USA zu entziehen. Es wäre verhängnisvoll, ihn nicht zu hören.

# Natta bekräftigt **Berlinguers** Kritik an Moskau

dpa/DW, Rom/Bonn

Der neue Vorsitzende der Kommunistischen Partei Italiens (KPI), Alessandro Natta, hat vor Journalisten in Rom emeut die Unabhängigkeit seiner Partei betont. Der Nachfolger des verstorbenen Enrico Berlinguer sagte, das kritische Urteil seines Vorgängers über die Politik der UdSSR in Afghanistan und Polen sei weiterhin gültig. Im Zusammenhang mit den Plänen Berlinguers zu Reisen in verschiedene osteuropäische Länder sagte Natta, er verspüre keinerlei "Verlegenheit", in irgenöeinen Teil der Welt zu fahren, habe allerdings auch keine "Pilgerfahrten" im Sinn.

Auf die innenpolitische Situation Italiens anspielend, bemerkte der neue KPI-Chef, er halte eine "Klärung für nötig, die über eine Regie rungskrise verläuft". Für eine Umbildung des angeschlagenen Kabinetts von Ministerpräsident Bettino Craxi gebe es keinen Spielraum mehr.

Von Natta, der lange Zeit als wichtigster Gefolgsmann Enrico Berlinguers galt und von diesem 1979 als Koordinator ins Parteisekretariat geholt worden war, wird allgemein erwartet, daß er dessen Politik weiterführt. Dazu zählen der "historische Kompromiß" zwischen KPI und Democrazia Cristiana, die "demokratische Alternative" im kommunistischen Selbstverständnis, das distanzierte Verhältnis zu Moskau, aber auch die grundsätzliche Unterstützung der sowjetischen Position in der Ost-West-Auseinandersetzung.

Es wird allerdings damit gerechnet, daß sich die Gegner der Politik des "historischen Kompromisses" im Parteivorstand künftig stärker artikulieren. Zu ihnen werden der Fraktionsführer im Parlament, Napolitano, KPI-"Außenminister" Pajetta, der Führer der kommunistischen Ge-werkschaft CGIL, Lama, der Chefredakteur der Parteizeitung "Unita", Macaluso, und Nilde Jotti, die Präsidentin des Abgeordnetenhauses, ge-

# "Der Libanon darf kein Arzt beschreibt Christen-Getto werden"

WELT-Gespräch mit dem Bischof von Zahle und Baalbek

Der maronitische Bischof von Zahle und Baalbek in Libanon, George Scandar, fürchtet, daß die soziodemographische Entwicklung des Landes das traditionelle Staatsgefüge Libanons überfordern und sprengen könnte. Die heutige Staatsform passe nicht mehr zur Wirklichkeit des Landes. In einem Gespräch mit der WELT sagt der Bischof, der als Gast am Katholikentag in München teilnimmt, "Phuralismus und Koexistenz der verschiedenen Religionsgemeinschaften, die den Libanon hisher auszeichneten, sind ernsthaft gefähr-

Immer mehr Christen würden aus religiös-gemischten Gebieten in für Christen sicherere Gegenden ziehen. Der Anteil von gut 40 Prozent Christen an der Gesamtbevölkerung in der Bekaa-Ebene sei in den letzten Jahren auf knapp 30 Prozent gesunken. Viele würden einfach vertrieben. Aus eigener Anschauung kenne er die Lage in seiner Diözese. Während vor zehn Jahren noch rund 75 000 Maroniten hier gelebt hätten, seien es heute nur noch 37 000.

Vor allem auf dem Land seien die Christen der Willkür arabischer Nachbarn ausgesetzt, die oft unter dem Schutz schiftischer Milizionäre oder syrischer Besatzungstruppen die Häuser der Christen besetzten und diese dann vertrieben. In Baalbek, einer Stadt, deren Bevölkerung vor 15 Jahren fast zur Hälfte aus Christen bestand, lebten heute nur noch 65 christliche Familien. Die Bevölkerung sei mittlerweile auf 80 000 Einwohner gestiegen, vorwiegend durch den Zustrom von Schiften aus dem Süden des Landes. Baalbek ist eine der ältesten Bischofsstädte der Welt. Schon für das Jahr 116 ist die Präsenz eines Bischofs dort nachweisbar. Heute leben die meisten Christen der Region in Zahle. Zahle ist die Stadt mit dem höchsten Anteil an Christen im ganzen Mittleren Orient. Sie wird

JÜRGEN LIMINSKI, Bonn von den Syrern belagert. "Die Menschen leben in sehr bescheidenen Verhältnissen und können wegen der Belagerung nur einen Teil ihrer umliegenden Felder bestellen. Für diesen Teil müssen sie allerdings Erntegelder an Syrer und die schiitische Amal-Miliz zahlen".

Am schlimmsten sei "die psychologische Belagerung". Bei Ereignissen in Beirut oder in anderen Landesteilen drohten Syrer und Schiiten oft mit Repressalien gegen die Christen in Zahle oder in den Dörfern der Bekaa, ohwohl diese mit den Ereignissen "nichts zu tun haben". Scandar: "Die Christen in der Bekaa-Ebene sind Geiseln.\*

Das Dilemma der lihanesischen Christen stecke heute in der noch nicht geklärten Frage, ob man trotz des wachsenden Fanatismus unter Schiiten und Sunniten noch an die Koexistenz zwischen Christen und Muslims glauben solle oder nicht. Libanon sei immer ein Zufluchtsland für alle Christen des Vorderen und Mittleren Orients gewesen, weil hier Nicht-Muslims in Freiheit und Unabhängigkeit lehen konnten. Der Fanatismus und Panarahismus vieler Muslims jedoch bedrohe diesen Freiheits-

Scandar: "Der Libanon darf kein Getto für Christen werden. Das entspricht nicht dem Geist unseres Apostolats. Wir müssen, nachdem die Muslims die Entkonfessionalisierung des Systems abgelehnt haben und jetzt auch bestimmte Staatsfunktionen in Frage stellen, die nichts weiter hieten als Garantien für die Freiheit der Christen, heute zu einer Formel finden, die die Eigenheiten aller Gruppen und Gemeinschaften im Libanon unabhängig voneinander be-rücksichtigt und den verschiedenen Zivilisationsformen Rechnung trägt." Das kann nach Lage der Dinge nur ein föderatives oder dezentralisiertes System sein.

# Krankheit **Tschernenkos**

Die Spekulationen über den Gesundheitszustand des sowjetischen Staats- und Parteichefs Konstantin Tschernenko haben neue Nahrung erhalten. Nach Ansicht eines Arztes, der sich kürzlich in Begleitung eines westlichen Besuchers in Moskau aufgehalten hat, leidet Tschernenko an einem fortschreitenden Emphysem, einer allgemeinen Aufblähung, die als Folge einer Erkrankung der Atemwege auftritt. Das meldete gestern die französische Abendzeitung "Le Monde", ohne jedoch Angaben über den Arzt oder den Zeitpunkt seines Besuches zu machen.

Der sowjetische Staatschef soll, das will der Arzt festgestellt haben, 40mal pro Minute atmen - das wären doppelt soviel Atemzüge wie bei einem gesunden Menschen ühlich. Sein Körper sei aufgedunsen, die Unterlippe blau verfärbt, die Lungen seien erweitert. Tschernenko leide ständig unter Atemnot, was seine langen Pau sen beim Reden erkläre. Es könne als wahrscheinlich gelten, daß er nachts vielleicht sogar auch tagsüber zwischendurch - unter ein Sauerstoffzelt müsse, zitierte "Le Monde" den Medi-

#### DIE WELT

Herausgeber: Axel Springer, Matthias Walden (Berlin); Chefredakteure: Wilfried Hertz-Eichenrode, Dr. Herbert Kremp (Bonn, verantwordich für den Inhalt). Verlag: Axel Springer Verlag AG. 2000 Ham-burg 36, Kaiser-Wilhelm-Str. 1, Verlagslei-ier: Dr. Ernst-Dietrich Adler, Verantwortlich für Anzeigen: Hans Biehl, Redaktion: 5300 Bonn 2, Godesberger Allee 99. Druck in 4300 Essen 18, Im Teelbruch 100; 2000 Hamburg 36, Kaiser-Wilhelm-Str. 6

OIE WELT (USPS 603-590) is published daily except sundays and holidays. The subscription price for the USA is US-Dollar 365,00 per annum. Distributed by German Language Publications, Inc., 560 Sylvan Avenue, Englewood Critts, NJ 07432, Second class postage is pold at Englewood, NJ 07431 and at additional mailing affices. Postmaster: send address changes to: DIE WELT, GERMAN LANGUAGE PUBLICATIONS, INC., 560 Sylvan Avenue, Englewood Critts, NJ 07632.

# Guatemala wählte die politische Mitte

Demokratie gewinnt an Boden / Militärs versprechen Respektierung des Ergebnisses

Jorge Carpio Nicolle, der Senk-rechtstarter, der guatemaltekischen Politik, reagierte mit einer kühnen -Prognose auf die Erfolgsnachrichten nber das Abschneiden seiner Partei bei den Wahlen. Im nächsten Jahr 17 Prozent und die Zentrumsunion werden wir an der Macht sein", verkündete er. Das war der erste

Die Wählen zur Verfassungsgebenden Versaumlung in Guatemala haben überraschende Ergebnisse gebracht: Carpios Nationale Zentrumsunion und die Christdemokraten liegen nach den hisherigen Auszählungen - mehr als 80 Prozent der Stimmen - in Führung. Wenn sich an die-sem Trend nichts ändert; rückt die Nation zur politischen Mitte wie das Nachbarland El Salvador, wo seit Anfang Juni der Christdemokrat José Napoleon Duarte regiert.

Die regierenden Militärs haben sich verpflichtet, das Wahlergebnis anzuerkennen. S tores sagte, die Streitkräfte würden sich künftig darauf beschränken, "Si-cherheit und Souveränität des Lan-

Kein Fortschritt

AFP, Peking

Bei den Gesprächen über die Nor-malisierung der chinesisch-sowjetischen Beziehungen sind keine

Fortschritte erzielt worden. Wie der

ohinesische Vize-Außenminister Qian

Qichen gestern nach einem viertägi-gen Moskaubesuch erklärte, hleiben

die drei Hauptstreitpunkte weiterhin

ungeklärt: die Unterstützung der

Vietnamesen in Kambodscha und die

UdSSR sowie die Stärke der Sowjet-

truppen an der nordchinesischen

Grenze. Qian nannte dennoch seine

Unterredung mit Außenminister Gro-myko "nützlich".

Befreiungsbewegung des früheren Vizepräsidenten Mario Sandoval Alarcón, die bestorganisierte Partei, die als Favorit dieses Urnenganges galt. Während die Christdemokraten bei bei 15 Prozent liegen, folgt Sandovals Befreiungsbewegung mit 12 Prozent auf Platz drei, ohgleich sie ein Wahlbundnis mit dem Rechtskonservativen "Authentischen Nationalen Zentrum" gebildet hatte. Auf dem vierten Rang rangierte die in der Mitte angesiedelte Partei der Nationalen Er-

neuerung mit acht Prozent. Mit großer Wahrscheinlichkeit werden die gemäßigten Gruppen die Versammlung dominieren und eine liberale Verfassung durchsetzen unter besonderer Berücksichtigung des

Schutzes der Menschenrechte. Die hohe Zahl der ungültigen Stimmen - 24 Prozent - signalisierte das mangelnde Vertrauen vieler Guatemalteken in den Prozeß der d tischen Öffnung. Die meisten Beobachter glauben, daß die Zentrumsunion viele frühere Wähler der Nationades zu verteidigen". Der große Verlie- len Befreiungsbewegung gewonnen

**Botschaft Reagans** 

Der sowjetische Botschafter in den

Moskau eingetroffen. Darin will

Reagan neuen Rüstungskontroll-

gesprächen zwischen den beiden Su-

beamter kann es Wochen dauern, ehe

feststeht, oh die Sowjets die Gesprä-

führen wollen. Washington will offen-

bar sowohl über Kernwaffen als auch

über Weitraumwaffen reden. Die So-

Moskau - Peking: Dobrynin brachte

Besetzung Afghanistans durch die che wirklich in Wien im September

WERNER THOMAS, Miami rer war die rechtsextreme Nationale hat, denen Sandoval (61) zu verhraucht und gehrechlich erscheint. Er kann nach einer Kehlkonfoperation kaum sprechen. Seine Frau verliest seine Reden, Carpio vertritt viele Positionen Sandovals, nur teilt er nicht seinen militanten Antikommunismus. Wenn es nach ihm geht, werden die linken Parteien legalisiert.

Carpio (51), Millionär und Verleger der Zeitungen "El Gráfico" und "La Razón", führte einen aggressiven Wahlkampf nach amerikanischem Muster. Ihm standen auch größere finanzielle Mittel zur Verfügung als den meisten seiner Kontrahenten. Besonders die Christdemokraten

klagten über Geldmangel. Unter diesen Umständen ist das bisher beste Abschneiden der Partei erstaunlich. Partei-Chef Vinicio Cerezo (41), ein charismatischer und kontroverser Politiker, der sich nur mit massiver Leibwächterbegleitung (seit 1979 wurden 322 seiner Funktionäre erwill nun ebenfalls für die Präsident schaft kandidieren. Dies waren die ersten freien Wahlen seit langer Zeit", kommentierte er ermutigt. (SAD)

# Normalisierung

Zur Verwirklichung des Friedens-USA, Dobrynin, ist mit einer Bot-schaft des US-Präsidenten Reagan in plans in Beirut hegannen gestern Einheiten der Streitkräfte damit, in die vorher von rivalisierenden Milizen besetzten Stellungen westlich und östlich der "grünen Linie" einzurükpermächten den Weg ehnen. Nach Meinung amerikanischer Regierungsken. Pioniere waren damit beschäftigt, Übergänge von West- nach Ost-Beirut von Barrikaden und Minen zu räumen. Die Normalisierung soll heute mit der Wiedereröffnung des Flughafens und des Hafens abgeschlossen werden. Es verlautete, dieser Termin könne auf morgen verschoben werden, um sicherzustellen, daß die Ar-

# Beirut: Beginn der

wiets ziehen es vor, die Tagesordnung den, um sicherzustellen, daß auf Weltraumwaffen zu beschränken mee alle Straßen kontrolliert.

# Widerstand gegen Hitler seit 1933

Internationale Historiker-Konferenz in Berlin / "Nicht nur den 20. Juli sehen"

AXEL SCHUTZSACK, Berlin .. vor allem auch dem Bedürfnis ge-Die deutsche Gesellschaft und der dient habe, die alliierten Kollektiv-Widerstand gegen Hitler ist das The schuldvorwürfe zurückzuweisen und ma einer internationalen Historiker- eine Brücke geschichtlicher Konti-Konferenz in Berlin aus Anlaß des nuität über die zunächst als verhängbevorstehenden 40. Jahrestages des Scheiterns der Widerstandsbewegung des 20. Juli 1944. Schon in den ersten Arbeitssitzungen der Konferenz, die von der Historischen Kommission zu Berlin veranstaltet wird und heute zu Ende geht, wurde deut-lich, daß der deutsche Widerstand gegen die national-sozialistische Gewaitherrschaft noch keineswegs in ailen seinen Verästelungen und Facetten historisch ausgeleuchtet und wissenschaftlich untersucht worden

Die Widerstandsbewegung des 20. Juli 1944 ist zwar die bedeutendste, weil hier der unmittelbare Versuch unternommen wurde, Hitler und die national-sozialistische Gewaltherrschaft aus den Angeln zu heben, doch daneben gab es in den zwölf Jahren zwischen 1933 und 1945 zahlreiche Formen des aktiven und passiven Widerstandes und der Opposition gegen das Hitler-Regime.

A CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR

nisvollen Einhruch dämonisch-destruktiver Energien empfundenen zwölf Jahre national-sozialistischer Herrschaft hinwegzuschlagen. Diese Tendenz sei jedoch inzwischen verblaßt, meinte Mommsen.

40 Jahre nach dem gescheiterten Versuch am 20. Juli 1944, den zerstörerischen Amoklauf des national-sozialistischen Gewaltregimes zu beenden, sei es deshalb an der Zeit, Rechenschaft abzulegen in doppelter Weise. Einmal gehe es darum, die Geschichte des deutschen Widerstandes gegen Hitler einzuordnen in das Gesamtbild der national-sozialistischen Epoche. Zum anderen enthalte der Widerstand in der deutschen Gesellschaft als unverzichtbarer Bestandteil der deutschen und der europäischen Geschichte eine Herausforderung für die politische Gegenwart.

Auf dieser Konferenz soll erstmals is Hitler-Regime der Versuch unternommen werden, Der Bochumer Historiker Hans den Widerstend in der deutschen Ge-Mommsen wies in einem Eröffnungs- sellschaft in seiner ganzen Bandbreireferat darauf hin, daß die Konzentra- te auszuleuchten, wobei immer wietion auf die Widerstandsbewegung der die Frage auftaucht, was dem William den Nachkriegsjahren derstand mit einer politischen Zielren. tion auf- die Widerstandsbewegung der die Frage auftaucht, was dem Wi-

projektion zuzurechnen ist und was als bloße Operation gegenüber dem Regime der Gewaltherrschaft ohne politische Perspektive zu werten ist.

40 Jahre nach dem Scheitern des vom deutschen Militär initiierten Aufstandes gegen Hitler erhält die Diskussion über den Widerstand in der deutschen Gesellschaft gegen das national-sozialistische Gewaltregime eine neue Dimension nicht nur, indem versucht wird, das gesamte Feld des Widerstandes abzustecken, sondern auch dadurch, daß die gesamteuropäische Komponente des Widerstandes anvisiert wird.

In einer Podiumsdiskussion berichteten Widerstandskämpfer aus den besetzten Gebieten über Kontakte mit deutschen Widerstandsgruppen, Daß der deutsche Widerstand im Vergleich zu den Widerstandsbewegungen in den besetzten Gebieten schwach war, lag an den unterschiedlichen Gegebenheiten. Während der Widerstand in den besetzten Gebieten sich gegen einen Feind richtete, der das Land okkupiert hatte, lag die Problematik des deutschen Widerstandes darin begründet, daß im Zweiten Weltkrieg der Kampf gegen Hitler und die Niederlage Deutschlands eng miteinander verknüpft wa-

#### RUND WELT BEKANNT DIE

BankAmerica Travelers Cheques. World Money.

Wohln auch immer Sie reisen. Sie werden unterwegs nur wenige Dinge entdecken, die weltweit so viel Anerkennung genießen, wie die BankAmerica Travelers Cheques. Erfahrene Reisende können auf sie in 6 Kontinenten vertrauen, und man nimmt sie in 160 Ländern gerne entgegen. Ein weltweites Rückerstattungsnetz und Yermögenswerte von mehr als 120 Milliarden Dollar stehen hinter ihnen. Die BankAmerica Travelers Cheques sind in führenden Weltwährungen bei tausenden von Banken rund um die Welt erhältlich. Und sollten Ihre Reisen Sie bis nach Sydney führen, können Sie sogar Ihre Opernkarten damit bezahlen.







A Laboratory of the Company of the C

# Umweltamt warnt vor Dioxin-Hysterie

Nun kommen die Müllverbrennungsanlagen ins Gerede / Experten streiten um zulässige Grenzwerte

D. GURATZSCH. Berlin

Das Umweltgift Dioxin wird mehr und mehr zu einem Politikum in der Bundesrepublik, Nachdem in Hamburg Souren der Seveso-Chemikalie in den Ahgasen der Müllverhrennungsanlagen festgestellt worden sind, hat jetzt auch der hessische Umweitminister Armin Clauss Lalle erforderlichen Maßnahmen" angekündigt, wenn sich herausstelle, daß auch in Hessen gesundheitsschädliche Dioxin-Werte vorkommen. Das Umweltbundesamt Berlin arheitet an einem "Sachstandsbericht" über die Gefährdungen durch dieses Gift und hat Experten und Vertreter der Länder zu einer Konferenz am 12. Juli

eingelaoen. Die neue Diskussion über die giftigste bekannte Chemikalie ..2,3,7.8-Tetrachlordibenzo-para-dioxin". abgekürzt TCDD oder Dioxin, ist durch Messungen des Hamburger Umweltsenators ausgelöst worden, nach denen Dioxin nicht nur in der Flugasche der Müllverbrennungsanlagen, sondem auch in den Abgasen aus den Schornsteinen dieser modernen Entsorgungsanlagen für Hausmüll nachgewiesen worden ist. Die gemessenen

"Kein Rücktritt"

Eundesjustizminister Hans Engelhard (FDP) sieht trotz der auch in den Koalitionsparteien an ihm geühten Kritik keinen Anlaß zurückzutreten. Unmutsäußerungen in der FDP über seine Amtsführung führte er auf die derzeitigen Schwierigkeiten seiner Partei zurück. Dafür würden nun Schuldige gesucht, und einige hätten geglaubt, dies personalisieren zu müssen. Der Justizminister betonte. es sei ihm gelungen, liberale Akzente zu setzen. Politischen Versuchen, insbesondere der CSU, die Rechte des einzelnen einzuschränken, werde er sich widersetzeo.

Eogelhard verteidigte das neue Scheidungsfolgenrecht gegen Kritik der SPD mit dem Hinweis, es schreiWerte von 0.7 Nanogramm (milliardstel Gramm) pro Kubikmeter Abgas überstiegen nach Berichten aus der Hansestadt die vom Hamburger Umweltsenator für das inzwischen geschlossene Chemiewerk C. H. Boehringer Ingelheim festgelegteo Grenzwerte von einem Picogramm pro Kubikmeter Anluft um das 700fache. In Hamburg werde deshalb eine Hochtemperatur-Nachverbrennung der Rauchgase erwogen. Außerdem wolle der Stadtstaat mit einem Vorstoß auf Bundesebene das Verbot PVC-haltiger Verpackungen durchsetzen, bei deren Verbrennung Dioxine entste-

In Hessen haben die Meldungen aus Hamburg den neuen Umweltminister Armin Clauss (SPD) auf den Plan gerufen. Er will in zwei oder drei Wochen die Ergebnisse von Untersuchungen vorlegen, die sein Vorganger Karl Schneider schon im März angeordnet hat, während die bessischen Grünen bereits eine Schlie-Bung der Müllverbrennungsanlagen gefordert haben, wenn gesundheitsschädliche Werte festgestellt würden.

Genau darüber aber streiten sich die Experten. Während Fachleute na-

eben zu Ende gegangenen Umwelt-Symposioo in Hamhurg für die Senkung des Dioxinanfalls bei Verbrennungsprozessen in Industrieanlagen bis auf "Null" plädierten, verweisen Mitarbeiter des Umwelthundesamtes auf amerikanische und schweizerische Untersuchungen auf der Grundlage vnn Tierversuchen. Danach müßten die an den Hamhurger Müllverhrennungsanlagen gemessenen Werte so aufgefaßt werden, daß die Dioxinkonzentration in der Atemluft drei Zehnerpotenzen unter dem Schwellenwert liegt, von dem an eine Gefährdung der menschlichen Gesundheit eintreten kännte.

mentlich aus Amerika auf einem so-

Wie Lothar Barniske, Sachverständiger des Umweltbundesamtes für Müliverbrennungsanagen, gegenüber der WELT erklärte, könne der in Hamburg genannte "Grenzwert" von einem Picogramm nur als "rein politischer Wert" angesehen werden. Er habe "mit den Wirkungsmechanismen von Dioxin überhaupt nichts zu

Spuren des Seveso-Giftes entstünden bei allen Verbrennungsprozessen, an denen organische Substanzen

"Genscher nicht

Bundesaußenminister Hans-Diet-

rich Genscher hat nach Auskunft des

bayerischen FDP-Landesvorsitzen-

den Manfred Brunner dem Präsidium

seiner Partei verhindlich erklärt, daß

er nicht EG-Kommissinnspräsident

werden will. Dieses Thema sei allein

von der CSU zur koalitionsinternen

Verwirzung ins Gespräch gebracht

worden, erklärte Brunner gestern in

München. "Genscher soll Außenmi-

nister bleiben, wird es bleiben - und

er will es hleiben." CSU-Chef Franz

Josef Strauß hatte ironisch erklärt, er

würde Genscher bei dieser Pasition

Wie Brunner weiter mitteilte, wer-

de wahrscheinlich im Februar und

nicht schon im Herbst dieses Jahres

der vorgezogene FDP-Bundespartei-

keine Konkurrenz machen.

dpa, München

nach Brüssel"

oder Chlorverbindungen beteiligt sind, so auch beim Zigarettenrauchen, beim Grillen, beim Autofahren und in besonders hoher Konzentration wahrscheinlich bei Waldhränden. Wer bei den Dioxinwerten der Müllverbrennungsanlagen bereits von "überböhten, gesundheitsschädlichen Konzentrationen" spreche, verunsichere die Öffentlichkeit und oähre Hysterie.

Nach Barniske bedarf die Dioxinforschung dringend einheitlicher Meß- und Analysemethoden. Dabei könne auch die Einschätzung der Gefahren des Dioxins durch das Umweltbundesamt "auf Grund neuer Erkenntnisse korrigiert werden aber nicht um einen Faktor, der sich um das Tausendfache verändert". Der Umweltexperte warnte davor, das System der Müllverbrennung leichtfertig in Frage zu stellen. Abfall selbst sei Umweltbeeintrachtigung, Müllverbrennung bedeute demgegenüber eine Umweltschutzmaßnahme. Die Risiken müßten nicht zuletzt unter dem Gesichtspunkt gegeneinander ahgewogen werden, "daß ein Chans eintritt, wenn der Ahfall nicht mehr beseitigt werden kann".

# Das Endergebnis

Der Bundeswahlausschuß hat gestern das endgültige Ergebnis der Europa-Wahl vom 17. Juni 1984 fest-

kam auf 0,3 Prozent.

# Der Verteidigung wird wieder größere Bedeutung beigemessen

Im Vergleich zu den anderen Ressorts stärkster Zuwachs im Haushalt

Im Bundeshaushalt des nächsten Jahres soll der Anteil für die Verteidigungsausgaben im Vergleich zu allen anderen Einzelplänen der Bonner Ressorts mit 3,7 Prozent am stärksten wachsen. Er wird nach dem Beschluß des Bundeskabinetts um 1,78 auf 49,9 Milliarden Mark steigen. Insgesamt erhöht sich der Bundeshaushalt 1985 nominal nur um 1,2 Prozent. In diesen Zahlen drückt sich der politische Wille der Bundesregierung aus, der Verteidigung wieder eine größere Bedeutung als in den Jahren der sozialliberalen Koalition zu geben. Dennoch hleibt Bonn damit weit hinter den von der NATO gesteckten Zielen zurück. Das Bündnis verlangt eine reale jährliche Steigerung um drei Prozent. Die vom Kahinett für das kommende Jahr veranschlagte Inflationsrate von 2,9 Prozent reduziert das reale Anwachsen der deutschen Verteidigungsausgaben aber auf allenfalls 0.8 Prozent.

In zwei Bereichen der Militärpolitik setzt Bonn 1985 abermals Akzente.

RÜDIGER MONIAC, Bonn bei der Vergrößerung des Personals und bei den Ausgaben für Forschung und Entwicklung. Obwohl für den Bereich des Bundes sonst der Personalausbau gestoppt ist, kann die Bundeswehr mit 2000 zusätzlichen Stellen für Berufs- und Zeitsoldaten rechnen. Mit 250 Planstellen für Offiziere und Unteroffiziere soll der Verwendungsstau gemildert werden, weitere 287 sind zur Verwirklichung der Heeresstruktur 4 vorgesehen. Darüber hinaus sollen 645 weitere Stellen für Auszubildende geschaffen werden.

> Der andere Bereich der intensiveren Finanzierung umfaßt die wehrtechnische Entwicklung. Im Vergleich zum laufenden Verteidigungshaushalt sollen Forschung und Entwicklung mit 2,48 Milliarden Mark um fast ein Drittel über dem Ansatz von 1984 liegen. Dieses Jahr sind dafür 1,93 Milliarden Mark vorhanden. Insgesamt wachsen die verteidigungsinvestiven Ausgaben im Vergleich zu 1984 um 4.1 Prozent. Zu ihnen zählen neben Forschung und

Entwicklung die militärischen Beschaffungen, Neubauten einschließlich der NATO-Infrastruktur sowie weitere Investitionen. Bundesverteidigungsminister Wörner wird nächste Woche seinem Amtskollegen Weinberger in Washington ein neues Angebot zur Verbesserung der Ausgaben zur NATO-Infrastruktur unterbreiten können, das den die letzte Tagung der NATO-Minister belastenden Streit wahrscheinlich aus der Welt schaffen wird. Auch die Finanzierung der Entwicklung des Jagdflugzeugs 90 ist nach dem Bonner Kahinettsbeschluß möglich. Dafür sind im kommenden Jahr 180 Millionen Mark eingeplant. Am kommenden Montag wollen sich die Verteidigungsminister der fünf an dem Projekt beteiligten Länder - neben der Bundesrepublik Großbritannien. Frankreich, Italien und Spanien - m Madrid über die Verteilung der Entwicklungskosten einigen. Bis 1995 soll der deutsche Anteil sich auf rund 3.7 Milliarden Mark beziffern:

# Engelhard:

be lediglich bereits geltendes Recht

## Bölling leitet Apels Wahlkampf

Der frühere Bonner Regierungssprecber Klaus Bölling soll nach einem Beschluß des geschäftsführenden Berliner SPD-Laodesvorstands den Wahlkampfstab des sozialdemokratischen Spitzenkandidaten für die Ahgeordnetenhaus-Wahl im März 1985, Hans Apel, leiten. Wie ein SPD-Sprecher gestern mitteilte, sollen Bölling fünf weitere Mitarbeiter zur Seite stehen, unter ihnen der frühere Regierende Bürgermeister Berlins, Dietrich Stohbe. Sein Schattenkabinett wolle Apel im Herhst vorstellen.

Bölling war von 1974 bis 1981 Sprecher der Bundesregierung und von 1981 his 1982 Ständiger Vertreter Bonns in Ost-Bertin. Zwischen Mai und Oktober 1982 war er wieder Sprecher des damaligen Bundeskanzlers Helmut Schmidt.

# der Europa-Wahl

Danach entfielen auf die Parteien folgende Stimmanteile (in Klammern die Ergehnisse der ersten Europa-Wahl von 1979): CDU 37,5 Prozent (39.1); SPD 37,4 (40,8); CSU 8,5 (10,1); Grüne 8,2 (3,2) und FDP 4,8 (6,0).

Auf die übrigen kandidierenden Listen entfielen insgesamt 3,7 (1979: 0,8) Prozent der gültigen Stimmen. Unter ihnen erhielt die "Friedensliste" 1,3 Prozent, die NPD 0,8 und die Liste Frauen 0,4. Die von dem früheren CDU-Bundestagsahgeordneten Her-Gruhl gegründete ÖDP (Ökologisch-Demokratische Partei)

# Leistungs-Förderung wird verstärkt

Bildungsministerin Wilms: Etat-Schwerpunkte, um Bildungschancen zu verbessern

PETER PHILIPPS, Bonn Bundeshildungsministerin Wilms hat in ihrem vom Bundeskahinett verabschiedeten Etat-Entwurf deutliche neue Markierungen gesetzt: Erstmals sind im Haushalt Mittel bereitgestellt zur Förderung von hochqualifizierten promovierten Nachwuchswissenschaftlern (5 Millionen Mark mit der Zusage einer Erhöhung auf bis zu 15 Millionen Mark his 1986) und für Projekte zur Findung und Förderung hochbegabter Kinder und Jugendlicher. Während der Gesamtetat des Ministeriums in Höhe von 3.974 Milliarden Mark mit einem leichten Minus von 0,7 Prozent praktisch sta-

derung von beruflicher Bildung und von Begabung, Hochschule und internationaler Austausch. Ein Minus von 3,4 Prozent war in Finanzminister Stoltenbergs Mittelfristiger Finanzplanung ursprünglich für das Haus Wilms vorgesehen. Doch offensichtlich war die Absicht der Gesamtregierung, einen wirksamen Beitrag zur Verbesserung der Bil-

dungschancen der jungen Generation

Brigadegeneral Roland Opper-

mann aus Bonn erlebte gestern eine

Situation, die ihm in den vergange-

nen Jahren wohl kaum widerfahren sein dürfte. Auf dem Katholikentag in

München, wo er als erster Redner ein

Statement zum Thema "Information

über die Sicherheitslage" abgab, er-

hielt er Beifall. Applaus von meist jugendlichem Puhlikum, das noch

vor einem Jahr - zumindest in Ansät-

zen - die Rede des Soldaten mit Pfif-

Doch davon ist nichts mehr zu spü-

ren. Das Motto des von den Natio-

nalsozialisten ermordeten Paters Al-

fred Delp, "Dem Leben trauen, weil

Gott es mit uns lehte, legt sich wie

eine alles überwölkende Decke über

das Messegelände. Wie die Diskus-

sion zeigte, an der unter anderem für

die Regierung der CSU-Mann und

Vorsitzende des Ausschusses für Si-

cherheitsfragen im Deutschen Bun-

destag, Alfred Biehle, und für die Op-

positinn der Sozialdemokrat Profes-

sor Horst Ehmke teilnahmen, be-

stimmt Nüchternheit den sicherheits-

Auch die Kirche von unten, die vorab

angekündigt hatte, sie wolle mit Plakateo das Gewissen der Politiker

fen oder Buhrusen bedacht hätte.

gniert, sind deutliche Plus-Zeichen

gesetzt worden in den Bereichen För-

zu leisten, die Qualität der beruflichen Bildung und der Forschung und Lehre an den Hochschulen zu verbessern sowie den Leistungsgedanken zu stärken" (Wilms), kräftiger als der grundsätzliche Sparwille. Auf der Strecke blieben - allerdings gewollt u.a. die von den sozialdemokratischen Amtsvorgängern in starkem Maße initiierten Schulversuchs-Programme. Statt dessen wurde vom Hause Wilms das Benachteiligtenprogramm" um rund 18 Prozent auf 170 Millionen Mark aufgestockt, um die Aushildungsmöglichkeiten für ausländische und benachteiligte deutsche Jugendliche spürbar verbessern zu können. Ebenfalls entgegen den Minus-Vorzeichen in der Mifrifi sind die investiven Mittel für den Ausbau überbetrieblicher Ausbildungsstätten auf 185 Millionen Mark (plus 5 Millionen) erhöht worden. Alles in allem sind allein im Haushalt des Bundesbildungsministeriums 75 Millionen Mark zusätzliche Mittel für die berufliche Bildung eingeplant worden. "Für die berufliche Bildung", sagte Frau Wilms, "gibt die Bundesregierung ohne BAföG knapp

Diesmal Beifall für den General

Junge Katholiken zeigten Verständnis für die Notwendigkeit der Bundeswehr

aufrütteln, zeigte sich diszipliniert.

Weder Pfiffe waren zu hören noch

der Ecke: "Sie reden vom Frieden

In solch entspannter Atmosphäre

hatte Biehle keine Mühe, die Jugend-

lichen daran zu erinnern, daß zum

Frieden auch Freiheit gehöre, die ge-

genüber einem Aggressor verteidigt

werden müsse. "Frieden gibt es auch

in der DDR und der Sowjetunion", so

der Christdemokrat. Der jungen Ge-

neration müsse deutlich gemacht

werden, was verteidigungswert sei.

Und als der Unionsmann sagte, daß

man den Soldaten der Bundeswehr

für den Schutz der Freiheiten dank-

bar sein müsse, kam gar Beifall auf.

und rüsten zum Krieg\*.

670 Millionen Mark an Förderungsmitteln aus. Hinzu kommen, praktisch ebenfalls aus der Bundeskasse, rund 685 Millionen Mark für den gleichen Zweck von der Nürnberger Bundesanstalt für Arbeit." Durchaus auch an die Jugendlichen im Bereich der beruflichen Bil-

dung ist mit dem Vorhaben gedacht. mit einem Betrag von 500 000 Mark Projekte mitzufinanzieren, die die Findung und Förderung hochbegabter Kinder und Jugendlicher zum Ziel haben. Wegen der starken "Tabuisierung" der Begabtenförderung über viele Jahre, sagte Frau Wilms, seien die angelsächsischen Länder beispielsweise der Bundesrepublik Deutschland auf diesem Feld weit voraus. In diesen Zusammenhang paßt auch die Aufstockung von 1,6 auf 2,1 Millionen Mark für die Förderung von Leistungswettbewerben wie die "Olympiaden" der Schüler und "Jugend forscht" sowie Leistungswettbewerbe von Kammern für Lehrlinge. Für die Studien- und Promotionsförderung ist eine Mittelerhöhung um 11 Prozent auf 75,5 Millionen Mark vorgesehen.

# Die Bundesregierung informiert:

# THE HABEN DIE STEINE AUS DEM WEG GERAUMT. SO GEHT'S WEITER.

Der Bundeskanzler stellte in seiner Regierungserklärung am 28. Juni 1984 zur Einigung von Fontainebleau fest: Mit deutscher Hilfe bekam die Europäische Gemeinschaft neuen Schwung. Die Gemeinschaft wurde gekräftigt der Geist der Gemeinschaft gestärkt.

Der langjährige Stillstand Europas ist beendet. Jahrelang wurde über den britischen EG-Beitrag gestritten. Jetzt ist eine faire und tragfähige Lösung gefunden.

o Jahrelang wurde nichts gegen die landwirtschaftliche Überproduktion getan. Jetzt wird sie abgebaut. Alle EG-Partner sind sich einig, daß die deutsche Landwirtschaft keine unvertretbaren Einkommenseinbußen hinnehmen muß. Unsere Landwirte können aufatmen.

 Die Luftverschmutzung wird über die Grenzen hinweg bekämpft. Die Deutschen fahren mit abgasarmen Autos und bleifreiem Benzin der Entwicklung in Europa

 Ost und West setzten sich auf deutsche Initiative wieder an einen Tisch: Die Industriestaaten einigten sich auf der Münchner Umweltkonferenz, die Belastung der Luft mit Schwefeldioxyd um 30% zu senken.

• Der Europäische Paß - seit 10 Jahren in der Schublade - wird endlich eingeführt.

6 Die Grenzkontrollen werden abgebaut. Frankreich und Deutschland machen den Anfang. Und auch im Verkehr mit den Benelux-Staaten wird es neue Erleichterungen geben.

Es geht voran auf dem Weg zum Europa der Bürger.

Politik der Erneuerung für Deutschland und Europa.



Schicken Sie mir weiteres Informationsmaterial.

Bitte in Druckbuchstaben ausfüllen und einsenden an das Presse- und Informationsamt der Bundesregierung, Postfach 1300, 5300 Bonn 1

| VOITIZITIC: |  |
|-------------|--|
| Name:       |  |
| Str./Nr.:   |  |
|             |  |

## Glemp dankt für Hilfe aus Deutschland

Meinungsaustausch.

Der Primas von Polen, Jozef Kardinal Glemp, hat gestern vormittag auf dem Münchener Katholikentag den deutschen Katholiken für die vielfältige Unterstützung seiner Landsleute gedankt. In einem Gottesdienst in der überfüllten Katholikentagskirche auf dem Messegelände versicherte Glemp in einem auf deutsch gehaltenen kurzen Grußwort: "Ich werde all jener von Ihnen besonders im Gebet gedenken, die meinem Volk in den letzten Jahren so großzügig geholfen

Auf die politischen Verhältnisse in seinem Land ging Glemp in seinem Grußwurt nicht ein. Ursprünglich hatte der polnische Kardinal in dem Gottesdienst predigen wollen. Warum er dies nicht tat, war von seiten der Veranstalter nicht zu erfahren.

Zu Beginn des Gottesdienstes be-grüßten die rund 2000 Gläubigen den poinischen Primas und die mit ihm die Messe zelehrierenden Bischöfe und Priester aus dem In- und Ausland mit lang anhaltendem Beifall.

## "Gott der Juden ist der Gott der Christen"

An herausfordernde Konsequenzen ihrer grundlegenden Gemeinsamkeiten im Glauben an einen Gott hat der Erzbischof von München und

Freising, Friedrich Wetter, Christen und Juden erinnert. Bei einer Begeg-nung mit der Münchner jüdischen Gemeinde sagte Wetter, im Glauben an einen Gott hätten Christen und Juden ein gemeinsames Fundament: Der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs ist der Gott der Juden und der Christen. Auch die Bibel und die Psalmengebete seien ihnen gemein-

In der gemeinsamen Glaubenserfahrung von Christen und Juden sieht Wetter auch die Konsequenz zu gemeinsemer Verpflichtung, "miteinander ein prophetisches Zeugnis zu geben für den lebendigen Gott". Er bedankte sich für das harmonische Verhältnis zwischen Christen und Juden in Bayern und auf der Ebene der deutschen Bischofskonferenz. Für dieses gute Verhältnis habe sich der Regenshurger Weihhischof Karl Fig. gel große Verdienste erworben.

Ein positives Echo lösten aber auch die Worte von Professor Ehmke aus, der einmal mehr Abrüstungsgespräche forderte. Ehmke räumte ein, daß Moskau während der Carter-Ära auf die Ahrüstungssignale Washingtons -Verzicht auf den Bau von MX-Raketen oder Neutronenbomben - zwar nicht reagiert habe, doch ist dies nach Ansicht des Sozialdemokraten kein Grund, auf weitere Abrüstungsvorschläge zu verzichten. Mit Blick auf den amerikanischen Präsidenten Ronald Reagan erklärte der Sozialde-Plakate zu sehen. Nur im Vorraum mokrat, der Friede finge damit an, stand - fast verschämt - ein Plakat m wie man mit der Gegenseite rede, und - erst nach einer kurzen Pause: "Das muß man auch den Sowjets ins Handbuch schreiben.

Jan 1

J. . . . . . . .

21.

Eine Minderung des atomaren Potentials auf ein Viertel des derzeitigen Standes befürwortete auch der Bonner Professor Karl Kaiser, Direktor des Instituts der deutschen Gesellschaft für auswärtige Politik. Gleichzeitig warnte er aber vor übereilten Schritten und erinnerte daran, daß Moskau ausgerechnet in der Zeit, als der Westen noch tief für die Entspannung eingetreten sei, die Entscheidung gefällt habe, die "uns heute so viel Kummer" macht.

# Solidarität mit der Jugend in der CSSR

Ihre Solidarität mit der vom Regime hart bedrängten katholischen Jugend in der Tschechoslowakei hat die Jugendorganisation der Acker-mann-Gemeinde, der Gemeinschaft sudetendeutscher Katholiken in der Bundesrepublik Deutschland, vom Münchner Katholikentag aus bekundet. In einem gestern in der bayerischen Landeshauptstadt veröffentlichten Schreiben an die Freunde in der CSSR erklärt die Jugend der Ackermann-Gemeinde: Während bei euch der Glaube dem politischen System widerspricht, verbauen bei uns Übersättigung Gedankenlosigkeit und Angst vor der Zukunft vielen Jugendlichen den Weg zu Gott. Die Ackermann-Jugend betont ihre Zusammengehörigkeit mit den Jugend-lichen in der Tschechoslowakel: Dies: ergebe sich auch daraus, daß "unsere Völker Geschichte gemeinsam erlebten, und weil wir Nachbarn in Europa sind". Die Ackermann Gemeinde hat in der Vergangenheit zahlreiche Hilfsektinnen für CSSR-Bürger ge-

A Company of the Comp 

diger Vertreter (s)

STALTUNG .

Kart Goldanne i Hauptvertanne i Hauptvertanne i St. Gallen erifuel i Jen Einleitungen

en Einleitungson: Paracelsus und dat

daraceisus Beobachtungen aug Einolding

simers in der into

lige Direktor desbe

Rhemland, Diane

inelm von Statis,

Jahren in Disale

Bonn Theologie nd 1937 in Kölnaki

vangelischen Reg m. Rhemland ode

das Diakonische In

MANNHE

WERTPAPE (ENN-NR. 590)

មទី des Geschäfts

de von DM 10- E

O. - zu verwenden

1 Einreichung der

on 9/16 := 56,25%

i die Zin-ommer

steank eine "Nicht-

en Kredinnsatuter

"SChe Landesbark

ifurter Bank, Setal

ichen Reuschelt

rei AG

15 (10).

. . . . .

2-25

770,22

فتنافق في المناج والمنافقة

Complete State

53557-Ji

Det Somme

Fall wird auchdes:

1978 gelenet.

Mekka der Country- und Western-Music: Die "Grand Ol' Opry" in Nashville

# Prasident der inter Ein singendes Geschichtsbuch

Parallele in der Geschichte der amerikanischen Musik: Die "Grand Ol' Opry" in Nashville, Tennessee - das Mekka aller Countrymusik-Fans in der genzen Welf, populäres Symbol des im wesentlichen konservativen weißen Mittelklasse Amerika und ein Gästehaus, dessen Namenslisten sich lesen wie die Enzyklopadie jenes Genres, das auch in den USA beliebter ist als Jazz, als Blues, als Rock, Pop und Discosound

Country and Western: Das ist für Amerikaner, was Charles Ives oder Lenny Bernstein nicht oder noch nicht sein können – Geschichte in Geschichtslosigkeit, einendes Elenent im melting pofUSA, eben Folk-lom. Und die "Opry", zärtlich-schlampiges Synonym für "Opera", inzwischen über 58 Jahre alt und putzmunter wie eh und je, ist damit nicht nur ein Konzertsaal und ein Hörprogramm, sondern ein singendes klingendes Geschichtsbuch von zumeist erlesener Attraktivität.

Am 28. November 1925 hatte der würdige alte Richter George D. Hay, bemüht um ein Zentrum der Bewahrung - musikalisch-ländlicher Traditionen, die durch das Wachsen der Metropolen zu verwischen drohten, seinen ersten Gast im heute noch ausstrahlenden Nashville-Sender WSM vorgestellt: den damals 77jährigen Fiddler Uncle Jimmy Thompson. Hays Programm hieß damals noch schlicht "Saturday Night Barn Dance", und 1927, nach einem Programm eher klassischen Zuschnitts. verkundete Hay am Mikrofon: "Eine Stunde lang haben wir nun Musik gehört, die hauptsächlich der Großen

C ie ist die alteste Radio Show Ame Oper entstammt; doch von jetzt ab herum, die in Judge Hays Ohren Un-La rikas und eine Institution ohne werden wir Grand Ol Opryerklingen mögliches praktizierten: Sie spielten

Die Sendung hatte ihren Namen, das alte Haus, aus dem sie übertragen wurde, ebenfalls, und von nun an gaben sich alte und neue Pioniere der Countrymusik – ein neuer Begriff – förmlich dort die Klinke in die Hand.

Als erster großer Banjo-Star kam der alte Uncle Dave Macon, kurz nach dem Harmonika-Pionier Deford Bailey. 1928 brachte Macon den ersten großen Gitarristen mit - den hauptberuflichen Schmied Sam McGee aus

50 Years of Country Music - 111. Gemeinschaftsprogr Nordkette, 22.05 Uhr

Tennessee. Als das Jahrzehnt zu Ende war, hatte das Ein-Mann-Orchester Dad Pickard die Bühne erobert.

Namen, Namen: Fiddlin' Arthur Smith mit seiner Geige, Kitty Cora Cline mit ihrem Dulzimer, der dann erst wieder in den achtziger Jahren dort erklang, gespielt von Grandpa Jones' Tochter Alissa. Die sensationellen Delmore-Brüder Alton und Rabon mit ihren blues-inspirierten Zwei-Gitarren-Läufen; Robert Lunn, der im Stile Woody Guthries Bluesgitarre spielte. Roy Acuff kam 1938 und der Mandolinen-König Bill Monroe mit seinen Bluegrass Boys im Jahr danach. Und so neu, wie damals diese Volksmusik aus der Bluegrass-Ebene von Kentucky war, so revolutionär waren die ersten Kostproben, die der Banjoist Earl Scruggs mit drei Fingern der rechten Hand lieferte.

Draußen vor der Opry-Tür lungerten während jener Zeit Gitarristen elektrisch, wie Paul Howard, wie Jimmie Short und Billy Byrd oder Jerry Byrd und Buddy Emmons, die heute als die Väter der elektrischen pedal steel guitar angesehen werden. Schließlich gab Hay nach und die Steckdosen frei, und heute erklingen, friedlich vereint, akustische Instrumente nehen elektrischen.

Da war Maybelle Carter mit ihrem seltsamen Zupfstil auf den Baßsaiten: Chet Atkins, der große Meister so vieler Gitarrenklassen kam; und die fünfziger Jahre brachten all die Namen, die heute auch hierzulande so vertraut sind: Hank Snow, Stonewall Jackson, Porter Wagoner, Marty Robbins und Faron Young, Webb Pierce und Eddy Arnold.

Nach Wilma Lee und den Carters kamen dann immer mehr Frauen in die Opry: Dolly Parton etwa oder Barbara Mandrell, Texas Ruby, die Frau von Curly Fox und andere.

Neue Namen, neue Stile: Wilma Lees Kreuzung aus Mountain-Style und Bluegrass, Woody Pauls Country-Jazz, und in den letzten Jahren Dave Grisman, Mike O'Connor und Tony Rice mit ihrer akustischen Kreuzung aus Bluegrass und Jazz, der Dawg-Music . . .

Wie gesagt: Die Geschichte der Grand Ole Opry ist eine Reihe faszinierender Namen, nicht mehr und, erst recht, nicht weniger. Und ein glänzendes Beispiel dafür, wie lebendige Tradition und musikalische Evolution miteinander umzugehen vermögen, wenn zwei, drei Generationen vorurteilsfrei gemeinsam auf die Bühne gehen. Auch das ist "Volksmusik". ALEXANDER SCHMITZ

Der große Erfolg beim Start der ZDF-Serie Wunschfilm der Woche (insgesamt 738 575 Zuschauer beteiligten sich an der Aktion) hat die Redaktion veranlaßt, künftig schon. ab mittwochs Wünsche entgegenzunehmen. Wegen des großen Andrangs wird die Bundespost eine weitere Maßnahme einführen, die es ermöglicht, die für diese Aktion zur Verfügung gestellten 120 Leitungen schneller frei zu bekommen und so die Aufnahmekapazität des Compu-

\* Die 270 Millionen Bürger in den Ländern der Europäischen Gemeinschaft sollen nach den Vorstellungen der EG-Kommission künftig aus Fernsehprogrammen aller EG-Länder auswählen können. Dieses Ziel hat ein Grünbuch-der Behörde, das der deutsche EG-Kommissar Karl-

A second of the second

e manger plan a service and a service and

ters nahezu zu verdoppeln. DW

Heinz Naries vorgelegt hat Danach

soll ein gemeinsamer Markt für Radio und Fernsehen schrittweise errichtet werden. Narjes erklärte, die Errichtung moderner Informationsund Kommunikationsnetze werde -112 bis 224 Millionen Mark kosten sowie Arbeitsplätze sichern. Narjes hofft außerdem, daß das Angebot zahlreicher ausländischer Programme Anreiz für die Zuschaner sei, sich an den Kosten für die Verkabelung oder die Ausstrahlung über Satelliten zu beteiligen.

Eine bundesweite Vorprüfstelle für Videofilme hat die rheinlandpfälzische. SPD-Landtagsfraktion verlangt. Diese Einrichtung solle je-

17.00 houte / Aus den Ländern 17.15 Tele-läustrierte 17.55 Brigitte und ihr Koch 18.30 Pat und Patachon

Portugai: Leere Kassen – leere Mägen / Türkei: Ein Grieche be-sucht seine alte Heimat / Jorda-nien: Neues Leben om Jordan / Nigeria: Afro-Beat gegen Militär-regime Moderation: Rudolf Rodke

20.15 Der Alte
Fluchthille
21.15 Versicht, Felle!
21.45 heste-journal
22.85 Aspekte
Gast im Studio: Uli Lhenhof mit

vertonten Gedichten von Erich Mühsam, der vor 50 Jahren storb / Aus Anlaß des 100. Geburtstags

17.00 houte 17.30 guslandsjournal

de Kassette kontrollieren und entscheiden, ob sie auf den Markt komme, erklärte der Abgeordnete Willi Rothley. Alle anderen Maßnahmen, die Gewaltdarstellungen zu verhindern, seien vergeblich. Gegen einen schärferen gesetzlichen Jugendscbutz vor Horror- und Pornovideokassetten hat sich dagegen die NOVEG mbH, bundesweiter Zusammenschluß von Videotheken, ausgesprochen. Der Verband bezweifelt die Wirksamkeit einer von der Bundesregierung geplanten Neuregelung mit einem Prüfverfahren und der Kennzeichnung solcher Filmkassetten. Die Novelle soll im Januar 1985 in Kraft treten. Mit einem Vermiet-Verbot bestimmter Filme werde mehr "Rechtsunsicherheit und Willkür" als Klarheit und Schutz geschaffen, erklärte die NOVEG.

# ARD/ZDF-YORMITTAGSPROGRAMM 12.19 Gesundheitsmagazin Praxis Moderation: Hans Mohl 12.56 Presseschau

Kulturnagozin 18.55 Zirkos, Zirkos

15.60 ARD-Sport extra Internationale Meisterschaften von England Halbfinale – Herren-Einzel Reporter: Volker Kottkomp Anschl. Regionalprogramme

Anschl. Regionalprogramme

20.06 Tagesschow

20.16 Vater sein dagegen sehr
Deutscher Spielfilm (1957)
Mit Heinz Rühmonn, Morianne
Koch, Hans Leibelt u. a.
Regie: Kurt Meisel
Der Schriftsteller und Junggeselle
Letz Ventura muß sich um die beiden Kinder seiner verstorbenen
Schwester künmern. Seine Freundin Margot stellt ihm ein Uitimatum: entweder sie oder die Kinder

21.46 Ptessines
Streikbrecher bei den Druckern:

5 Pleasines
Streikbrecher bei den Druckern:
Die neue Technik / Nicht im Interesse des Schuldners: Wucherparagraph soit obgeschafft werden / Das Fünt-Milliarden-Ding:
Die Bohrplattform Stattfjord C /
Chancen im Ali: Polarforschung eröffnet neue Märkte / Diamanten:
Geldaniage oder Kleselsteine?
Moderation: Klaus Rolf
Tarzethemen

25,25 Katholikastog Müsches 1984 Gott und die Welt Gespräch mit prominenten Tell-nehmern Leitung: Walter Flemmer Anschl. Togesschau

Aus Anlaß des 100. Geburtstags von Lion Feuchtwanger ein Gespräch mit dem Literaturwissenschaftler Joseph Pischel/ Der Ingeborg-Bachmann-Wettbewerb in Klagenfurt / Die umfongreichste Sammlung deutscher expressionistischer Drucke, zeichnungen und Hlustrierter Bücher im Los Angeles County Museum of Art Art Moderation: Alexander U. Mar-22.50 Tagesthemes mit Bericht aus Bonn 25.90 Die Sportschau U. a. Turnen: Deutschland – Un-garn – Rumänlen in Stadtallendorf 22.45 Es muß nicht Immer Kaviar sein





Journe (Kutharine Ross) ist böse auf ihren Mann (Walter Forbes), well er auf dem Land bleiben will, während sie nach New York zurückmöchte (Die Frauen von Stepford – ZDF, 25.50 Uhr) FOTO: KINDERMANN 

18.00 Telekolleg Biologie (20) 18.50 Hallo Spencer Drochengift 19.90 Aktuelle Stende Mit "Blickpunkt Düsseldorf"

WEST/NORD/HESSEN

Gemeinschaftsprogramm: 20.80 Togesschoe 20,15 Leute

20.89 Tagesschare

20.15 Leute

Tollishow ous dem Café Kranzier
Zum Gespräch ins berühmte Berliner Café wurden u. a. eingeladen:
Hans Apel, Spitzenkandidat der
SPD für das Amt des Regierenden
Bürgermeisters von Berlin; Frau
Dr. ingeborg Buchberger, Ministerladirigentin im Bonner
Verteidigungsministerium; Draft
Deutscher, Schlagersänger und
-produzent; David, Pantomime
beim Circus Roncalii
Moderation: Wolfgang Menge,
Gisela Marx und Sabine Rollberg

22.85 59 Years of Country Music
(Originalifassung mit deutschen
Untertiteln)
Durch die Sendung führen Dolly
Parton, Gienn Campbell und Roy
Clark
Aufzeichnung aus dem "Grand Of'
Opery House" in Nashville

08.05 Letzte Nachrichtes

NORD/HESSEN

Gemeinschaftsprogramm:
12.00 Block Boosty (1)
12.30 Klomottaakista
19.00 Ungewöhnlich leben
Noch dem Schicksokschlog
19.45 Mode aktuell SÜDWEST

18.00 Dorfkinder im Tessin
18.50 Telekolleg
Nur für Baden-Württemberg:
19.00 Abendschau
Nur für Rheinland-Pfaix:
19.00 Abendschau
Nur für des Searland: Nur für das Saarland:

Nur für das Saarland:
19.86 Saar 5 regionel
Gemeinschaftsprogramm:
19.25 Mackrichten
19.38 Jazz in Concert (5)
28.16 Sonde
21.80 Tele-Tip
21.15 Lemen ist menschlich (12)
Amschließend
Eitemsoche (12)
21.45 Wortwechsel
Gero von Boehm interviewt André
Heiler
22.39 Sonnempferde (8)

22.50 Sozneupforde (8)

18.15 Bayers-Report 18.45 Randschau 19.09 Bergauf - bergab
19.45 Die Niederlage
Ungerischer Femsehflim
20.45 "Stroubing muß sein Aussh'u haben im Land"
21.39 Z. E. N.
21.35 Emedicher

21,50 Nix für ungut! 21,55 Jazz Ost-West (1) 22,48 Sport heute

TENNIS / Heute Halbfinalspiele in Wimbledon – So präsentieren sich die vier Teilnehmer:

# John McEnroe schweigt, Lendl wurde aufmüpfig Jimmy Connors träumt, Pat Cash kann nur hoffen

CLAUS GEISSMAR, London "Ich würde selbst noch eine Million Dollar dazulegen, wenn ich nur einmal den Wimbledon-Titel gewinnen könnte." Das hat der Tschechoslowake Ivan Lendl (24) nach seinem Einzug ins Halbfinale des diesjährigen Wimblednn-Turniers gesagt. Sein Halbfinalgegner Jimmy Connors, der im September 32 Jahre alt wird, drückt es anders und doch ganz ähnlich aus: "Wimbledon bedeutet für mich alles. Seit zwölf Jahren ist es für mich immer dasselbe. An demselben Tag, an dem ich aus Wimbledon abfahre, beginne ich mit meiner Vorbereitung für das Wimhlednn-Turnier des nächsten Jahres."

Und was hisher auf keinem Tennisplatz der Welt gelungen ist, hat Wimhledon nun auch mit John McEnroe (25) geschafft. Das Rauhbein der Tennis-Szene, das mit der eigenen psychischen Aggression nicht fertig werden kann, schweigt in Wimhledon aus Angst vor einer Disqualifikation. Der Wimhledon-Titel ist ihm mehr wert als die sonst üblichen Wortgefechte mit Schieds- und Linienrichter. "Ich lasse nur mein Racket reden", hat der Titelverteidiger in diesem Jahr erklärt.

Lendl, McEnroe und Connors, die ersten Drei der ATP-Weltrangliste, das sind die drei Spieler, die sich die größten Hoffnungen auf einen Titelgewinn am Sonntagnachmittag machen können. Als vierter hat der australische Teenager Pat Casb (19) das Halhfinale von Wimbledon erreicht. Vor zwei Jahren holte sich Cash den Wimbledon-Juniorentitel. Im Dezember gewann er mit der australischen Mannschaft gegen Schweden den Davis-Cup. Pat Cash ist daher kein Unbekannter mehr in der internationalen Tennis-Szene. Aher sein 35. Platz auf der Weltrangliste verrät, daß der junge Mann aus Melbourne noch nicht zur Weltspitze gezählt werden kann, Zum achten Mal in ununterbrochener Reihenfolge erlebt der Wimbledon-Turnierausschuß, daß mit Cash ein ungesetzter Spieler im Halbfinale steht. Cash hat in den Vorrunden Kevin Curren und Andres Gomez, den Sieger von Rom, geschlagen. Aber so wie der Neuseeländer Chris Lewis im Endspiel des letzten Jahres, so steht Cash jetzt vor seiner sportlich schwersten Prüfung. John McEnroe ist sein Halbfinal-Gegner. Australiens Journalisten, die aus Wimhledon berichten, sagen Pat Cash dennoch eine große Zukunft voraus. Ihr einhelliges Urteil: "Unser bester Mann seit John Newcombe."

ste Hürde vor einem Einzug ins End-

müssen Jimmy Connors und Ivan Lendl in einem Halbfinale entscheiden, das mit wesentlich größerer Spannung erwartet wird. Der große Schweiger Ivan Lendl, der sonst niemals lange Erklärungen abgibt, hat vor diesem Halbfinale in Wimbledon plötzlich "Dampf ahgelassen". Schon bei seinem Sieg über den Landsmann Tomas Smid (28) gab es einen Zwischenfall. Als die Linienrichterin Georgina Clark eine krasse Fehlentscheidung traf, schrie Lendl: "Sie fluchen und die Schiedsrichter beleidigen. Und ich werde wegen solcher

John McEnroe hat also die einfachspiel. Wer sein Endspielgegner wird,

sind wohl blind?" Schiedsrichter Les Maddock sprach eine Verwarnung aus. Erst nach dem Spiel explodierte Lendl: "Es giht Spieler, die dürsen

Pat Cash - Kann er John McEnroe schlagen?

mit 8,71 m an.

Bulgare sprang 8,31 m weit

nas Zaprianow sprang bei einem

Leichtathletik-Sportfest in Sofia 8,31

m weit und stellte damit eine europäi-

sche Weltjahres-Bestleistung auf. Die Weltrangliste führt Carl Lewis (USA)

Dallas (sid) - Bei der ersten Erkun-

digungsfahrt auf dem 3,9 km langen

Formel-1-Kurs in Dallas, wo am

Sonntag (Start: 18.00 Uhr MEZ) erst-

mals ein Grand Prix ausgetragen

wird, tappten Niki Lauda und Rene

Arnoux in eine Radarfalle der Polizei.

Beide führen in Mietwagen 70 Stun-

denkilometer, erlaubt sind aber nur

Strafe für Maradona

Radarfalle übersehen

Düsseldorf (sid) - Der Bulgare Ata-

Harmlosigkeiten belangt." Und dann schoß der Tschechoslowake auch noch einen verbalen Schmetterball, der auf die Turnierleitung zielte: "Connors und McEnroe hrauchten nicht ein einziges Mal draußen auf der Anlage zu spielen. Sie waren dauernd auf den sogenannten 'Show-Courts', dem Centre Court und Platz Nummer eins. Hier werden gewisse Spieler als die großen Stars behandelt." Jimmy Connors reagierte eiskalt, als er diese Kritik von Lendl hörte: "Der soll hier erst mal gewinnen, ehe er den Mund so weit aufmacht."

Jimmy Connors hat sich in diesem Jahr jeder nervenbelastenden Puhlicity entzogen. Weil Ehefrau Patti ihren Widerstand gegen das "Tennis-Zigeunerleben" ihres "Tigers" aufgegeben hat, interessiert sich die Londoner Presse nicht mehr für das Privatleben des zweimaligen Wimhledon-Titelträgers, Connors nimmt zum 13. Mal am Wimhledon-Turnier teil und kann sich ausrechnen, daß seine Wimbledon-Tage gezählt sind. Zum neunten Mal steht er heute in einem Halhfinale.

John McEnroe wird vor dem Finale am Sonntag noch einmal viel Geld für einen langen Telefonanruf nach New York ausgeben. In New York leht der Mexikaner Antonio Palafox. Tennis-Lehrer Palafox, Wimhledon-Doppelsieger des Jahres 1963, ist der einzige Vertraute, mit dem John McEnroe über seine Technik und Taktik spricht. Wenn er über einzelne Schläge nicht glücklich ist, fragt der Titelverteidiger seinen Lehrer, Palafox verfolgt das Wimhledon-Turnier durch Video-Aufzeichnungen. Beim letzten Telefonat bekam McEnroe eine ganz einfache Anweisung: "Weiter so, du hast bisher nicht den geringsten Fehler gemacht." John McEnroe wird sich gefreut haben, hoffentlich kann das sein Traiter auch nach dem Spiel gegen Pat Cash sagen.

# Wie Bernard Hinault das Reglement lächerlich macht

STAND PUNKT

Es war am Dienstag, als die Her-ren Top-Stars die Beine hochnahmen und die Tour de France zur gemütlichen Kaffeefahrt verkommen ließen. Von dieser Radwanderung profitierten die beiden Tour-Neulinge Vincent Barteau (Frankreich) und Paulo Ferreira (Portugal) aber auch der schon 32jährige Franzose Maurice Le Guilloux. Sie belegten die ersten drei Plätze in der Gesamtwertung. Diejenigen aber, die kommen, die beiden Franzosen Laurent Fignon und Bernard Hinault, der amerikanische Weltmeister Greg Lemond und der Australier Phil Anderson, verloren auf die drei Außen-

seiter bis zu 19 (!) Minuten. Wie konnte das geschehen? Wie konnte die Tour, bevor es am 9. Juli in die Pyrenäen geht, dermaßen aus den Fugen geraten? Ganz offensicht-lich deshalb: Felix Levitan, der allgewaltige Tour-Direktor, hatte sich für die Flachetappen einen besonderen Schabernack für die Fahrer ausgedacht, der allerdings am Montag zum

Rohrkrepierer wurde. Levitan also führte auf den jetzt zu fahrenden Flachetappen ein kompliziertes Wertungssystem aus fliegen-

den Spurts und Etappenankünften

ein, wobei es für die einzelnen Pla-

cierungen jeweils Zeitgutschriften

und Geldprämien gibt. Die Folge:

Am Montagabend sahen die Tour-

Buchhalter vierzig Minuten lang

nicht mehr klar. Erst meldeten sie

Ferdi van den Haute als neuen Trä-

ger des Gelben Trikots, dann Jaak Hanegraaf und schließlich, was am

Ende sogar stimmte, Adri van der

Aber es war ja nicht nur die Kon-fusion der Rennleitung, die Hohn, Häme und handfesten Ärger hervor-

rief. Es war auch das neue Re-

glement. Denn die Stars wollten ihre

Ruhe haben vor den ersten Berg-

etappen, um sich traditionsgemäß

einzurollen. Denn wer schon jetzt

schlapp macht, kann in den Bergen

nicht die gewünschte, große Show

bringen. Wenn zuvor dennoch etwas

passieren würde, d'accord, Monsieur

Directeur, dann aber, weil es sich

mın mal so zuträgt. Aber, bitte, keine

Deshalb bummelten die Stars bis

zu 19 Minuten hinter den Wasserträ-

gern her. Sie wollten durch diesen

Vorsprung nicht nur das neue Regle-

ment lächerlich machen, sie wollten

auch einen Träger des Gelben Tri-

kots küren, der es einige Tage lang

bleibt, damit bis zu den Pyrenäen

endlich Ruhe im Tour-Feld einkehrt.

Wer diesen Plan ausgeheckt habe?

Wohl niemand anderes als der vier-

malige Tour-Sieger Bernard Hinault

Ihm sagt man ohnehin nach, er

reite zwei Steckenpferde: Neben

Radrennen mache er sich ein Hobby

daraus, Monsieur Levitan unentwegt

selbst, heißt es.

künstliche Rennspannung...

auf die Hühneraugen zu treten.

An der Spitze zeigte sich also in dieser Woche überraschend der weithin unbekannte Vincent Barteau, ein 22jähriger bretonischer Neo-Profi aus Caen, der sechs Jahre lang als Amateur für den Renault-Nachwuchs in die Pedalen trat und dies nun im ersten Jahr als bezahlter Wasserträger für Vorjahrs-Toursieger Laurent Fignon tut. Insofern scheint also trotz des gewaltigen Zeitabstandes die Sache im Lot zu sein, jedenfalls aus französischer Mannschaftssicht. Denn Fignons Widerpart Bernard Hinault hat mit Maurice Le Guillioux ebenfalls einen der Seinen zum Aufpassen im vorderen Feld placiert.

Dennoch erscheint so etwas dem fünfmaligen Tour-Sieger Jacques Anquetil als allzu leichtfertiges Spiel "Maitre Jacques", heute Radsport-Kommentator, erinnerte im französischen Rundfunk daran, daß auf diese Weise im Jahre 1956 der damals völlig unbekannte Franzose Roger Walkowiak die Tour gewonnen habe. Und in der Branche gab man auch wieder die Geschichte vom Giro d'Italia 1954 zum Besten,

als der große Favorit Hugo Koblet

(Schweiz) im Hauptfeld gemütlich

dahinbummelte, indes sein Tessiner

Landsmann Carlo Clerici mit über 24

Die belgischen Experten haben in

ihren Kommentaren dem blonden

Normannen Jacques Anquetil heftig

widersprochen. Weder die Topographie noch das Reglement des Ren-

nens lasse so etwas heutzutage noch

zu. Die Holländer wiederum forder-

ten ihre beiden großen Teamchefs

Peter Post und Jan Gisbers in einem

Rundfunk-Streitgespräch auf, zur

Sache zu kommen. Während Post

sagte, er kümmere sich weder um

Zeitgutschriften noch um Etappen-

siege, sondern nur um den Gesamt-

erfolg und nach dem würden seine

beiden Fahrer Phil Anderson und

Peter Winnen (Holland) trachten,

fuhr ihm sein Widersacher Gisbers

vom Konkurrenzteam gehörig in die

Parade. Ein Reglement sei dazu da,

eingehalten zu werden und jeder Ge-

winn würde von seinen Fahrern mit-

Gisbers reagierte taktisch: Zum einen wollte er sich als Tour-Neuling

damit bei Levitan Liebkind machen.

zum anderen rechtfertigte er seine

Marschroute. In Gisbers Equipe

fährt nämlich der schnelle Sprinter

Jan Raas (Holland), einst bei Post

unter Vertrag. Und der Amsterda-

mer kann sich nur auf flachen Etap-

Die Interessenkonflikte sind also

da und sie werden mit aller Vehe-

menz ausgetragen - so lange, bis in

den Bergen die reine Kraft das Po-

KLAUS BLUME

kerspiel unmöglich macht.

pen in Szene setzen.

genommen

Minuten Vorsprung gewann.

32 km/h.

Barcelona (dpa) - Der FC Barcelona hat gegen seinen gerade für 21 Millionen Mark nach Neapel verkauften Fußball-Star Diego Maradona eine Geldstrafe von 20 000 Mark ausgesprochen. Der Argentinier hatte mehrfach den Vorstand des Klubs kritisiert. Maradona ist inzwischen in Neapel eingetroffen.

Tafelmeier in guter Form

Helsinki (dpa) - Der deutsche Speerwurfmeister Klaus Tafelmeier (Leverkusen) siegte in Helsinki mit einem Wurf von 90,10 Meter. Tafelmeier besiegte in diesem Wettkampf den Weltrekordhalter Tom Petranoff (99,72), der nur 85,30 Meter erreichte.

Stute eingeschläfert

Düsseldorf (dpa) - Bei einem Sturz auf der Galopprennbahn in Düssel-

dorf zog sich die dreijährige braune Stute Dorflinde einen Bruch des rechten Hinterbeins zu. Sie mußte vom Tierarzt eingeschläfert werden.

140 000 Mark erbeutet

Mailand (sid) - Drei schwer bewaffnete Gangster haben bei einem Überfall auf die Geschäftsstelle von Inter Mailand, dem neuen Klub von Karl-Heinz Rummenigge, umgerechnet rund 140 000 Mark erbeutet.

# ZAHLEN

TENNIS

Interpationale Meisterschaften von England in Wimbledon, neunter Spiel-tag, Herreneinzel, Viertelfinale: Lendi (CSSR) - Smid (CSSR) 6:1, 7:6, 6:3, Connors - Annacone (beide USA) 6:2, 6:4, 6:2, Cash (Australien) - Gomez 6:4, 6:2, 6:3, (Austranen) - Gomez (Ekuador) 6:4, 6:4, 6:7, 7:6, McEnroe -Sadri (beide USA) 6:3, 6:3, 6:1, - Da-mendoppel, Viertelfinale: Shriver/-Navratilnva (USA) - Kohde/Mandliknva (Deutschland/CSSR) 6:7, 6:4, 6:2, –
Juniorinnen-Doppet, 1. Runde:
Cueto/Betzner (Deutschland) – Borneo/Louis (England) 6:3, 7:6,
Juniorinnen-Einzel: Betzner – Sawschenko (UdSSR) 7:6, 7:6.

RADSPORT

Tour de France, 6. Etappe von Pontoise nach Alencon (202 km): 1. Hinste (Belgien) 5:15:13 Std. (minus 30 Sek. Gutschrift). 2. Planckaert (Belgien) gleiche Zeit (minus 20). 3. Glaus (Schweiz) gleiche Zeit (minus 10),...110. Dietzen (Deutschland) gleiche Zeit. - Gesamtwertung: 1. Bartenu 24:00:08 Std. 2. Le Guilloux theide gleiche Zett. – Gesamwertung: 1. Bar-teau 24:03:06 Std., 2. Le Guilloux (beide Frankreich) 1:41 Min. zur., 3. Ferreira (Portugal) 3:21, 4. Anderson (Austra-lien) 17:33,... 107. Dietzen 21:05 Min.

GEWINNZAHLEN

Mittwoehslotto: 3, 17, 21, 23, 24, 26, 29, Zusatzzahl: 30. – Spieł 77; 5 t 6 3 7 8 6. (Ohne Gewähr)

## **SCHWIMMEN** Gericht gegen

Kühlem-Antrag

CONTRACTOR CONTRACTOR

Das Landgericht München I. hat den Antrag des Schwimmers Wilfried Kühlem von Rhenania Köln auf eine einstweilige Verfügung für seine nachträgliche Olympia-Nominierung abgelehnt. Der Vorsitzende Richter Hübner erklärte in seiner Begründung, es wäre fraglich, ob ein Anspruch des Antragstellers bestehen würde, da das Gericht nicht feststellen könne, welcher der beiden betroffenen Schwimmer der bessere sei. Kühlem, dem Dritten der deutschen Meisterschaft über 100 Meter Freistil, war bei der Nominierung durch das Nationale Olympische Komitee (NOK) der Fünfte Andreas Schmidt vorgezogen worden.

Kühlems Anwalt kündigte eine Berufung an: "Es wurde die Chance vertan, den Sportler gegen offensichtliche Willkür durch Funktionäre zu schützen." Er forderte das NOK auf. gegenüber den Fachverbänden die Nominierungskriterien zu beachten.

Nach den nationalen Titelkämpfen hatte sich die interne DSV-Kommissinn mit 5:0-Stimmen für Schmidt ausgesprochen.

TRABEN

# Lurabo startet in Gelsenkirchen

K. GÖNTZSCHE, Gelsenkirchen Europas derzeit bester Traber startet am Sonntag in Gelsenkirchen im Elite-Rennen (150 000 Mark, 70 000 Mark dem Sieger). Der siebenjährige Franzose Lurabo ist Sieger im Prix d'Amerique 1984, 1 799 515 Mark hat er für seinen Besitzer, den Wurstfabrikanten Maurice Macheret bisher gewonnen. Macheret war auch Besitzer des inzwischen eingegangenen Superhengstes Bellino II., der das Elite-Rennen 1975 gewann.

Lurabo ist wegen einer Sehnenreizung am rechten Hinterbein seit dem 29. April nicht mehr gelaufen. Im Elite-Rennen absolviert er seinen ersten Auslandsstart, zudem läuft er erstmals auf einem Rechtskurs. Gelsenkirchens Manager Hans Schneider: "Wir zahlen außer den international üblichen Transportkosten und zwei Flugkarten keinerlei Garantieprämien. Ende Juli findet auch Roosevelt-Raceway in New York die inoffizielle Traber-WM statt. Die Amerikaner sind in Gelsenkirchen, hier bietet sich für die Lurabo-Truppe deshalb die beste Gelegenheit, die Verträge auszuhandeln."

# Briefe an DIE WELT

DIE WELT, Godesberger Allee 99, Postfoch 200 866, 5300 Bonn 2, Tel. 0228/30 41, Telex 8 85 714

#### Falsch

In Ihrer Ausgabe vom 23. Juni bringen Sie einen Artikel "Neue Spur zum Bernsteinzimmer?" Da ich als letzter Besitzer von Schlobitten darin genannt werde, möchte ich folgendes richtigstellen:

• Über eine Auslagerung des Bern-steinzimmers nach Schlobitten habe ich mit Herm Dr. Rohde, dem Direktor der Kunstsammlungen der Stadt Königsberg, nie korrespondiert oder gesprochen. Das Schloß mit seinen überaus feuchten Kellern, in denen gelegentlich Wasser stand, war denkbar ungeeignet.

Da ich bis zum 20. Januar 1945 in Schlobitten war und bereits am 23. 1. 1945 die Russen Schlobitten besetzten, ist es bei dem Durcheinander praktisch ausgeschlossen, daß Kisten auch nur mit Teilen des Bernsteinzimmers dort noch eingelagert worden sind.

O Als ich im September 1983 in Warschau und Allenstein war, zeigten mir

polnische Freunde einen Artikel vom 21. Januar 1983 in der Zeitschrift "Dziennik pojezierza Magazyn", Olsztyn (Allenstein), der von dem sogenannten Hellseher Herrn E. Trusielewicz aus Allenstein verfaßt war, und ähnliche Phantasiegebilde ent-

 Wenn ich wüßte, wo das Bernsteinzimmer ausgelagert war, hätte ich es bereits 1945 bekanntgegeben, um es vor der Vernichtung zu bewahren. Alexander Fürst zu Dohna-

Schlobitten,

#### Wort des Tages

99 Keine Armee kann der Kraft einer Idee widersteben, wenn die Zeit für sie reif geworden ist. 99 Victor Hugo; franz. Autor (1802-1885)

## Glucksmann

"Nach der Zeit des Schreiens jetzt die Zeit des Denkens"; Geistige WELT vom 19. Juni

Sehr geehrte Damen und Herren, es stimmt immer wieder nachdenklich, daß intelligente Menschen, wenn sie von Frieden reden, zuerst von Waffen sprechen. Dabei sind die kriegsauslösenden Ursachen immer auf Differenzen im geistigen Bereich zu suchen.

Das Gespräch mit dem Philosophen André Glucksmann ist einer der seltenen guten Beiträge dieser Art, der auf die richtigen Wege und Maßnahmen zur Friedenssicherung hinweist. Diese klaren und überzeugenden Argumente decken sich mit den leider viel zu wenig beachteten Ansichten vieler bedeutender Rußlandkenner wie z.B. Solschenizyn und Sacharow, um nur einige zu nennen.

Mit freundlichem Gruß B. Trappe,

#### **AUSZEICHNUNGEN**

**FORUM** 

Der ehemalige Vorsitzende und jetzige Kommodore des Kieler Yacht-Clubs (KYC), Otto Schlenzka, ist "in Anerkenmung seines erfolgreichen und unermüdlichen Einsatzes für den Segelsport" mit dem Großen Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet worden. Der 65jährige war von 1974 bis 1983 KYC-Vorsitzender und ist Gesamtleiter der Kieler-Woche-Regatten. Internationales Ansehen erwarb er sich auch 1972 bei der Organisation der olympischen Segel-Wettbewerbe vor Schilksee.

Sieglerschmidt, Helimot SPD-Europa-Politiker, ist mit dem Verdienstkreuz der Großen Bundesrepublik Deutschland ausgezeichnet worden.

#### **EHRUNGEN**

In Anerkennung seiner Verdienste um die heimische Wirtschaft wurde Rurt Beckha, Geschäftsführer der Firma Kammerer GmhH und Direktor der Firma DODUCO KG Dr. Eugen Dürrwächter aus Pforzheim.

# Personalien

Handelskammer Nordschwarzweld die Ehrenmedaille der Kammer ver-

Der Theologe Professor Dr. Heinz Küng erhielt die Ehrendoktorwürde der kanadischen Universität von To-

#### JUBILÄUM

Die Hauptniederlassung Berlin der 1849 gegründeten Philipp Holzmann AG, Frankfurt, feiert in Berlin ihr 100jähriges Bestehen. Zu ihren ersten Arbeiten gehörten die Kaiser-Wilhelm-Brücke und umfangreiche Steinmetzarbeiten am Reichstagsgebaude. In einer Feierstunde aus Anlaß des 100jährigen Bestehens gab das Berliner Vorstandsmitglied Wilfried Krabbe ein Bekenntnis zur geteilten Stadt: "Holzmann ist seit 100 Jahreo in Berlin tätig - und wird auch weiterhin hier wirken. Wir halten dies auch für unsere politische und wirtschaftliche Pflicht, um auf

vom Präsidium der Industrie und diese Weise die Lebensfähigkeit Berlins zu stärken."

#### **KIRCHE**

Professor Dr. Josef Stingl ist als Nachfolger von Bundesminister a. D. Franz-Josef Würmeling zum neuen Vorsitzenden des Sozialdienstes Katholischer Männer (SKM) gewählt worden. Der SKM ist Fachverband für Jugend- und Gefährdetenhilfe im Deutschen Caritas-Verband.

#### RUHESTAND

Der weit über die Grenzen Nordrhein-Westfalens hinaus bekannte Direktor des Landeskriminalamtes (LKA) in Düsseldorf, Werner Hamacher, ist in den Ruhestand getreten. Bei der Verabschiedung dankte der nordrhein-westfälische Innenminister Herbert Schnoor dem anerkannteo Kriminalexperten für seine Arbeit. Die Nachfolge Hamachers übernimmt der Leitende Kriminaldirektor Helmut Brandt, der bereits seit 1982 als ständiger Vertreter des Direktors im LKA fungierte.

#### **VERANSTALTUNG**

Der Marburger Religionswissenschaftler und Präsident der Internationalen Paracelsus Gesellschaft, Professor Dr. Kurt Goldammer, hat die diesjährige Hauptversammlung der schweizerischen Paracelsus-Gesellschaft in St. Gallen eröffnet. Er hielt dabei den Einleitungsvortrag zum Thema: Paracelsus und der Humanismus - Beobachtungen zur epochengeschichtlichen Einordnung des Hohenheimers in der neueren Forschung.

Der ehemalige Direktor des Diakonischen Werkes der Evangelischen Kirche im Rheinland, Pfarrer D. Friedrich-Wilhelm von Staa, ist im Alter von 72 Jahren in Düsseldorf gestorben. Staa, der in Marburg, Munster und Bonn Theologie studiert hatte und 1937 in Köln als Pastor in der evangelischen Bekenntnis-Synode im Rheinland ordiniert wurde, hatte das Diakonische Werk von 1963 bis 1978 geleitet.

Wenige Wochen nach Eintritt in den wohlverdienten Ruhestand verstarb plötzlich und unerwartet im Alter von 63 Jahren unser bisheriges Vorstandsmitglied Herr

# KARL BROCKFELD

Der Verstorbene hat sich während seiner zehnjährigen Tätigkeit als technischer Vorstand durch Verantwortungsbewußtsein und unermüdliche Einsatzbereitschaft große Verdienste um unser Unternehmen und die sichere Stromversorgung zwischen Weser und Elbe etworben. Sein umfangreiches Wissen und seine reichen Erfahrungen stellte er darüber hinaus Verbänden und Institutionen der Elektrizitätswirtschaft zur Verfügung.

Wir nehmen von einem Menschen Abschied, dessen Leben Arbeit für unser Unternehmen war.

Aufsichtsrat, Vorstand, Betriebsrat und Mitarbeiter der **Uberlandwerk Nord-Hannover** Aktiengesellschaft

Bremen, 3. Juli 1984

Die Trauerfeier findet am Montag, dem 9. Juli 1984, um 11.30 Uhr in der Kapelle des Riensberger Friedhofes, Friedhofstraße. Bremen, stan, mit anschließender Beisetzung im engsten Familieokreis.

Im Sinne des Verstorbenen bitten wir – anstelle zugedachter Kränze und Blumen – um eine Zuwendung an "Brot für die Welt", Konto-Nr. 112 5400 bei der Sparkasse in Bremen - BLZ 290 501 01.

Die Friedrich-Naumann-Stiftung betrauert den Tod ihres Mitgründers, ersten Geschäftsführers, langjährigen Vorstandsmitglieds und Ehrenmitglieds

# Werner Stephan

der am 4. Juli 1984 im 89. Lebensjahr verstarb.

Sechs Jahrzehnte lang hat Werner Stephan em liberalen Deuken und Hendeln in Deutschland führend mitgewirkt: in der Weimarer Republik als Reichsgeschäftsführer der Deutschen Demokratischen Partei, von 1954 bis 1958 als Bundesgeschäftsführer der F.D.P., danach bis kurz vor seinem Tode als Organisator und Mitgestalter unserer von Theodor Heuss auf seinen Rat gegründeten Stiftung. In der Zeit der Diktatur war er, selbst in schwieriger Lage, Helfer seiner Freunde.

Mit uns trauern die deutschen Liberalen um einen aufrechten, zuverlässigen Gefährten in guten und

Vorstand Kuratorium Beirat Geschäftsführung der Friedrich-Naumann-Stiftung

Raif Dahrendorf Walter Scheel Barthold C. Witte

Königswinter, den 5. 7. 1984

# **Familienanzeigen**

ist am 27. Juni 1984 kurz vor Vollendung seines 70. Lebensjahres von uns gegungen Über mehr als 30 Jahre hat der Verstorbene sich als Geschäftsführer unserer Vereinigung hingebungsvoll und erfolgreich für die Bewältigung der wirtschafts- und sozialpolitischen Belange der Papier, Pappe und Kunststoffe verarbeitenden Industrie eingesetzt und sich

Paul-Gerhard Schwalme

Es entsprach seinem Verantwortungsbewußtsein, daß er über Jahrzehnte auch in hohen Ämtern der sozialen Selbstverwaltung läug war.

Wir haben mit ihm eine allseits geschätzte, liebenswerte Persönlichkeit und einen Freund

Vereinigung der Papier und Pappe verarbeitenden Industrie Hamburg/ Schleswig-Holstein "Vepa" e. V. Vorstand

Kurt Hahnemann

Dr. Hermann Meinert

Die Beisetzung hat auf Wunsch der Angehöngen in aller Stille stattgefunden.

und Nachrufe können auch telefonisch oder fernschriftlich durchgegeben werden

Telefon:

Hamburg (0 40) 3 47-43 80. -39 42 oder -42 30 Berlin (0 30) 25 91-29 31 Kettwig (0 20 54) 1 01-5 18 und 5 24 Telex:

> Hamburg 2 17 001 777 as d

Berlin 1 84 611 Kettwig 8 579 104

# BILFINGER + BERGER

142 ....

\_ . . . . .

.\_...

Bir Hallen

#### Dividendenbekanntmachung

Die ordentliche Hauptversammlung vom 5. Juli 1984 hat beschlossen, den in dem Jehresabschluß des Geschäftsjahres 1983 ausgewiesenen Bilanzgewinn von DM 14.000.000,- zur Ausschüttung einer Dividende von DM 10,- je Aktie im Nennbetrag von DM 50,- auf das dividendenberechtigte Grundkapital von DM 70.000.000,- zu verwenden. Die Auszahlung erfolgt nach Abzug von 25% Kapitalertragsteuer vom 6. Juli 1984 an gegen Einreichung des Gewinnanteilscheins Nr. 10.

Mit der Ausschüttung ist für anrechnungsberechtigte inländische Aktionere ein Steuerguthaben von 9/16 (= 56,25%) des Ausschüttungsbetrages verbunden. Steuerguthaben und Kapitalertragsteuer werden auf die Einkommensteuer oder Körperschaftsteuer der inländischen Aktionäre angerechnet bzw. erstattet.

Der Abzug von Kapitalertragsteuer entfällt bei solchen Inländischen Aktionären, die ihrer Depotbank eine "Nichtveranlagungs-Bescheinigung" des für sie zuständigen Finanzamtes eingereicht haben. In diesem Fall wird auch das Steuerguthaben durch die auszahlende Bank vergütet.

Die Dividende wird bei der Gesellschaftskasse in Mannheim und bei den nachstehend aufgeführten Kreditinstituten ... und ihren Niederlassungen eusgezahlt:

Dresdner Bank AG, Frankfurt em Main · Bank für Handel und Industrie AG, Berlin · Bayerische Landesbank Girozentrale, München - Berliner Commerzbank AG, Berlin - Berliner Handels- und Frankfurter Bank, Berlin und Frankfurt am Main · Commerzbank AG, Frankfurt am Main · Merck, Finck & Co., München · Reuschei & Co., München.

Mannheim, 6. Juli 1984

**DER VORSTAND** 

# Dortmunder Union - Schultheiss Brauerei AG

Berlin und Dortmund Zusammengefaßter Jahresabschluß Bilanz zum 31. Dezember 1983

|                                   |                                         | <b></b> .                               |                                         |                |                 |    |
|-----------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|-----------------|----|
|                                   | 31.12.1983                              | 31.12.1982                              |                                         | 31.12.1983     | 31.12.1982      |    |
| Aktiva                            | TDM                                     | TDM                                     | Passiva                                 | TDM            | TDM             |    |
| Sachanlagen                       | 193,767                                 | 206,484                                 | Grundkapital                            | 151,000        | 151.000         |    |
| Beteiligungen                     |                                         | 97.964                                  | Gesetzliche Rücklage                    | 139.970        | 139,970         |    |
| Ausleihungen mit einer Laufzeit   |                                         |                                         | Sonderposten mit Rücklageanteil         |                | 12,951          |    |
| von mindestens vier Jahren        | . 70.537                                | 69.486                                  | Pauschalwertberichtigung zu             |                |                 |    |
| Vorrate                           |                                         | 38.881                                  | Forderungen                             | 2.915          | 2.841           |    |
| Forderungen aus Lieferungen       |                                         |                                         | Pensionsrückstellungen                  | 185.550        | 167.978         |    |
| und Leistungen                    | . 32,922                                | 30,909                                  | Andere Rückstellungen                   | 44.513         | 46.857          |    |
| Flussige Mittel, Wertpapiere      | . 67.946                                | 93.051                                  | Langfristige Verbindlichkeiten          | 23.646         | 24.749          |    |
| Forderungen an verbundene         |                                         |                                         | Kurzfristige Verbindlichkeiten          | 44.121         | 42,520          |    |
| Unternehmen                       |                                         | 50.940                                  | Verbiodlichkeiten gegenüber             |                |                 | •  |
| Sonstige Aktiva                   | . 55.150                                | 26.334                                  | verbundenen Unternehmen                 | 2.388          | 4.012           |    |
|                                   |                                         |                                         | Bilanzgewinn                            | 21.174         | 21.171          |    |
|                                   | 622.505                                 | 614.049                                 |                                         | 622,505        | 614.049         |    |
|                                   |                                         |                                         |                                         |                | 014.047         | ٠. |
|                                   | ewinn :                                 | and Vada                                | strechnung für 1983                     | 1983           | 1982            |    |
| •                                 | JCWIIII-                                | una venus                               | accining in 1703                        | TDM            | TDM             |    |
| Umsatzerlöse                      |                                         |                                         |                                         | 631 322        | 629.506         |    |
| Bestandserhöhung/-verminderun     | £                                       |                                         | *************************************** | 796            | 984             |    |
| Andere aktivierte Eigenleistunger | ñ                                       |                                         |                                         | 513            | 654             |    |
| Gesamtleisrung                    |                                         |                                         |                                         | 632 631        | 629.176         |    |
| Materialeinsatz                   | <b></b>                                 |                                         | *************************************** | 178.586        | 131.025         |    |
| Rohertrag                         |                                         |                                         |                                         | 451045         | 448.151         |    |
| Erträge aus Beteiligungen         |                                         |                                         | ********************************        | 19.036         | 17.697          |    |
| Andere Erträge                    | <b></b> .                               |                                         |                                         | 69.422         | 74.141          |    |
|                                   |                                         |                                         |                                         |                |                 |    |
|                                   |                                         | •                                       |                                         | <u>542_503</u> | 539.989         |    |
| Personalautwendungen              | • • • • • • • • • • • •                 |                                         | •                                       | 211.142        | 201,243         | •  |
| Abschreibungen                    |                                         | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |                                         | 72.519         | 67.521          |    |
| Separity States                   | , vermogen .                            |                                         | •••••                                   | 23.969         | 24.990          |    |
| Finges Dungen in Condemps ton m   | ie Riicklasses                          | منا                                     |                                         | 55.888         | 55.452          |    |
| Anders Aufwendungen               | ik Kuckiagezi                           | dest                                    |                                         | .52            | 12.403          |    |
| Andere Adiwendunger               | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |                                         |                                         |                | <u> 157.236</u> | :  |
|                                   |                                         |                                         |                                         | <u>521,361</u> | 518.845         |    |
| Jahresüberschuß                   |                                         |                                         |                                         | 21.142         | 21.144          |    |
| Gewinnvonrag                      | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |                                         |                                         | 32             | 27              |    |
| •                                 |                                         |                                         |                                         |                |                 |    |
| Bilanzgewinn                      |                                         |                                         |                                         | 71 174         | 21 174          |    |
| Bilanzgewinn                      |                                         |                                         |                                         | 21,174         | 21.171          |    |

Der vollständige Jahresabschluß, verschen mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk der Prüfungsgesellschaften, wird im Juli 1984 im Bundesanzeiger veröffentlicht.

Die in der Hauptversammlung vom 4. Juli 1984 genehmigte Dividende von DM 7.- je Akne im Nennbetrag von DM 50,- kann gegen Einreichung des Dividendenscheines Nr. 12 sofort erhoben werden.

Der Vorstand

# Um zum Frieden zu gelangen, zum Frieden erziehen.

PAPST PAUL VI.



VOUKSBUND DEUTSCHE KREGSGRÄBERFÜRSORGE EV 35 KASSEL WERNER-HILPERT-STRASSE 2 POSTSCHECKKONTO HANNOVER 1033 60-01 pare Initation and

3 cines manganda 3 hierbei wirdeein

er Preisstrukter ikt. Gernen. Die Okon. In dahei auf die De

bung oer Bauman

funte oazu dada

ren die Rabonieus

infler aufgeholes

the Preiserhöhmer

o nun vor. Gedacht st an die Metes e kei wie Strick

hre lang winder he werteufeit Selice

ngen beunrhigen

k und

eitrag

ersicherm

des Arbeitskans

ndustrie haben Stat

en Orien ihre Ares

für einen Produkte

en Hintergrand; St.

einen Tag Arbeitz mung eines garank

ien Bestimmung

scherungsordning &

stragscener grotes

andermonate: best

gut schon alse Te

ean auch au de b

in ennger Teern

rden kann. De Kuz

Tag Entgelt-enBe

Rentemberechning

Bertraganone inte

aum uns Gewichi∰:

ktor wine wichnet

ate Westezenen Sig

ie etc., hönnen Amp

angeo für bi

gung verändera läki

Telepeningen Mik

durch are Entring

I I I I DOCH

grünem Binde

Ameng meine æ!

mende der CDT St.

r rot graine Pakista

ಡ್ಡೇಕ ಸಿಬ್ಬಾಕಪ್ ಅತ್ಯತೀ<u>ತ</u>್

Client. Et 101 dans

gál Wombruch de Si.

Freier Demokraf

Taktur svorski zada

thants eine Reite

gung ces Arberida.

örner als Minister

Streether Wit

elici. fiz Lugenisse

en und für "Vereich

dortvortelle de a

Beitiger in Einen

a die Ineres

ren, die Emielie

i de meugest tit g

Bur grune Zusting

e die die Beriffe der Berolkerus

271 811 53 Che 3125

inre allemanicalis

ion erdem with

den some grade

ur Abrailbesetter

e de of Etherwis.

in her choines as

the get and

THE STATE OF THE S

ng din Standard da

TIE FUIL

हेरात सम्ब

MASON

utrage mogical

it erreichen.

er. Dahet müsene se Torureil fallen s se Torureil fallen s a ein Beweis für se

# "Erfolg" mit Stahl

gtm (Stockholm) - Der einzige große Schwedische Massenstahlber steller, die Svenskt Staal AB (SSAB), zu 75 Prozent in Staatsbesitz ist auf dem Vormersch. Er fährt mit väller Kapazität, verdrängt Atis-länder vom sebwedischen Markt, steigert seinen Export vor allem in die Bundesregublik erheblich: Für den gesamten schwedischen Stahlsektor waren es 1983 plus 27 Pro-zent und bisher in diesem Jahr knapp 20. Die SSAB schrieb 1983 schwarze Zahlen; für dieses Jahr rechnet sie mit einer Gewinnverdoppelung auf rund 180 Millionen

Dieser Erfolg soll, so ist in der schwedischen Presse zu lesen, die deutschen Stahlkocher irritiert haben, sie vermuteten Preisdumping und Qualitätsmanipulation. Aber alles dies stimme nicht, heißt es von schwedischer Seite, man halte sich strikt an alle Vereinbarungen. Den eigenen Erfolg begründet man mit dem m den vergangenen Jahren vorgenommenen Rationalisierungsprogramm. Die hohe Güte sei unter anderem Anlaß, daß nun auch schwedische Kfz-Hersteller bei der SSAB kauften, deren Marktanteil auf dem Binnenmarkt total von 25 auf knapp 60 Prozent stieg.

Alle diese Begründungen mögen stimmen, der Aufschwung ware in dieser Form jedoch nicht möglich gewesen, wenn der Staat nicht kräftig mit Subventionen ausgeholfen hätte. In den Jahren 1977/78 bis 1981/82 wurde die Stahlbranche mit total 1,45 Milliarden Mark unter-stützt, die fast ausschließlich dem Massenstahlproduzenten zugute kamen, was per Arbeitsplatz ungefähr 84 000 DM ausmachte oder rund 55 Prozent der Lohnsumme. Dies ist eine andere Seite des "Erfolges".

## Verhärtung

Ha. (Brüssel) - Ob es Zufall war oder Ausdruck veränderter politischer Rahmenbedingungen, ist schwer zu entscheiden, aber die ersten Anzeichen für eine Verhärtung der ungarischen Position bei den Vorgesprächen über ein Handelsabkommen mit der EG, fielen ziem-lich genau mit dem Machtwechsel im Kreml nach dem Tode Andropows zusammen. Bei der letzten Zusammenkunft mit Beamten der Brüsseler Kommission im April haben die ungarischen Unterhändler noch auf Zeit gespielt. Inzwischen deuten Meldungen aus Budapest darauf hin, daß ihnen vorerst überhaupt nicht mehr an ernsthaften Verhandlungen gelegen ist. Ihre Forderungen an die Gemeinschaft sind so hoch geschraubt, daß die EG sie auch bei gutem Willen nicht erfüllen könnte. So bleibt der Verdacht auf sowjetische Einflußnahme. Moskau will offenbar den Ungarn nicht das Recht zugestehen, sich handelspolitisch noch stärker zu emanzipieren. Die EG kann daran nur wenig ändern.

# Historisches Börsenereignis Von GUNTHER DEPAS, Mailand

A m Montag dieser Woche haben die ersten drei italienischen Investmentfonds am Finanzmarkt ihr Debüt gegeben. Demit sind genau 20 Jahre seit der Vorlage des ersten einschlägigen Gesetzentwurfs und 15 Monate seit Inkraftireten des Zulassungsgesetzes verstrichen, bis das Ereignis Wirklichkeit werden konnte, das nach den Worten des Präsidenten des Spitzenverbandes der italieni-schen Industrie, Luigi Lucchini, hi-storische, Bedeutung für die Wirtschaft Italiens besitzt".

Insgesamt werden bis zum Jahresende rund 30. Fonds erwartet, die nach Expertenschatzungen schon in den ersten 12 Monaten ihrer Tätigkeit mindestens 3000 Milliarden Lire (rund 4.8 Milliarden Mark) am Finanz markt mobilisieren werden. Ein ähnlicher Qualitäts und Quantitäts-sprung zeichnet sich in den Operationen am Aktienmarkt ab, die im laufenden Jahr eine Rekordnachfrage oach frischem Kapital und eine Rekordzahl von Anmeldungen zur Börsennotiz schon jetzt als sicher erschei-

Das wieder erwachte Interesse für Aktienanlagen hat prazise Gründe. Die lange Hochzinsphase, die der italienische Geld- und Kapitalmarkt erst seit Anlang dieses Jahres langsam und stufenweise zu überwinden begonnen hat, ist in den Bilanzen und an der Finanzpolitik der Unternehmen nicht spurios vorübergegangen.

B ei allen Gesellschaften hat inzwi-schen der Grundsatz zu greifen begonnen, daß es hilliger ist, Risikokapital aufzunehmen, als teure Zinsen zu zahlen. Unterstützt wird diese Rückkehr zum Risikokapital durch die Wende, die sich in den letzten Jahren in der Einstellung von Politikern und Gewerkschaftlern gegenüber Gewinnen vollzogen bat. Während die herrschende politische und gewerkschaftliche Meinung in Lehre und Praxis bis zum Ende der siebziger Jahre nur die Arbeit als Produktionsfaktor voll anerkannte, haben die jüngsten krisenhaften Entwicklungen, von denen öffentliche und private Unternehmen heimgesucht wurden, zu einer Neubewertung der Finanzmärkte geführt. Diese Neubewertung hat inzwischen zu derart greifbaren Resultaten geführt, daß Guido Roberto Vitasle, der Verwallienischen Emissionsgesellschaft, von der Heraushildung eines "richtigen Finanzmarktes" in Italien sprechen kann.

Sollte die Geschwindigkeit, mit der jetzt neue Gesellschaften an die Börse treten; in den kommenden Monaten noch gesteigert werden können, ist eine Zunahme der gehandelten Unternehmen von jetzt 139 auf 200 am Mailander Aktienmarkt nicht mehr nur ein Wunschtraum. Und selbst das ist nur ein Minimalziel. In Mailänder Finanzkreisen werden gegenwärtig mindestens 300 Gesellschaften, darunter in erster Linie mittlere Industrieunternehmen als börsenfähig angesehen. Börsenfähig im Sinne des italienischen Aktienrechts bedeutet, daß die Gesellschaften vor ihrer Börsennotiz wenigstens drei Jahre hintereinander ihre Bilanzen mit Gewinn abgeschlossen baben müssen.

Taß es an solchen Firmen in der Litalienischen Industrie nicht mangelt, beweisen täglich nicht nur die Exportresultate auf heiß umkämpften internationalen Märkten, sondern auch das zunehmende Interesse ausländischer Partner an der Übernahme von Direktbeteiligungen. Die Aufgabe besteht nur darin, diese Firmen, die es heute vorziehen, ihre Finanzprobleme mit einem einzigen Partner zu lösen, fürs Publikum zu erzielen. Das ist nicht zuletzt eine Frage des kalkulierten Muts. Nur mit diesem Mut bewaffnet wird es auf Dauer der italienischen Industrie ge-Jingen, Anschluß an die internationalen Finanzmärkte zu finden.

Eine wichtige Schrittmacherfunktion kommt in diesem Zusammenhang den Großkonzernen zu, die in den nächsten Monaten eine Reihe ihrer attraktiven Tochtergesellschaften an die Börse bringen wollen. Anreiz für neue Emissionen und Kapitaloperationen werden zusätzlich die Investmentfonds schaffen, denen im Laufe der kommenden Monate noch weitere Instrumente zur Anlageförderung folgen sollen. Ein großes Betätigungsfeld ist dabei von Regierung und Zentralbank neben den Pensions- und Versicherungskassen vor allem den vor der Gründung stehenden Geschäftsbanken zugedacht, die als Geburtshelfer den Unternehmen den Weg an die Börse ebnen sollen, die ihn allein nicht zu gehen wagen.

IFO-KONJUNKTURTEST

tungsratsvorsitzende der größten ita-

# Streiks spürbar getrübt

Jewin Janes Das Geschäftsklima in der deutschen Wirtschaft hat sich im Mai unter den Auswirkungen der Streiks und Aussperrungen in der Metallindustrie sowie im Druckereigewerbe. "spürbar eingetrübt". Nach den Ergebnissen des Konjunkturtests des Ifo-Instituts für Wirtschaftsforschung, München, beurteilen die befragten Firmen ihre geschäftliche Lage und ihre Aussichten ungünstiger. Bereits im Marz hatte Ifo eine Verschlechterung des Geschäftsklimas

> So hat sich auch im Einzelhandel nach der April-Belebung die Geschäftslage wieder verschlechtert. Der entsprechende Vorjahresumsatz dürfte nur knapp übertroffen worden sein: Ein Viertel der Testteilnehmer

dpa/VWD, München April war es knapp ein Fünftel. Wie sklima in der deuthandelsfirmen ihre Lage zurückhaltend. Trotz der anhaltenden Geschäftsschwäche dürften die Umsätze erneut über dem Niveau des entsprechenden Vorjahresmonats gelegen haben. Die Erwartungen für die kommenden Monate sind jedocb von Skepsis geprägt. Die Verkaufspreise wurden im Mai nur vereinzelt angehoben. Mit einem weiteren Nachlassen des Preisaustriebs wird für die nächsten drei Monate gerechnet.

Im verarbeitenden Gewerbe beurteilten die Firmen die aktuelle Situation und die Aussichten für die nächsten sechs Monate deutlich ungünstiger. Davon sind nach dem lio-Test ebenfalls die Exportchancen betrof-Kassen und Kliniken "bei Waffen ken, die zum Großteil durch Preiserund Ver fen. Trotz merklich eingeschränkter

CHEMISCHE INDUSTRIE / Die Branche zeigt nach wie vor große Innovationskraft

# Pro Arbeitstag 24 Millionen Mark für Forschung und Entwicklung

Ein insgesamt erfreuliches Bild kann die chemische Industrie der Bundesrepublik Deutschland vorweisen. Der Umsatz von 126,8 Milliarden Mark in 1983 hat in den ersten sechs Monaten 1984 nochmals um 15 Prozent zugenommen, das Exportgeschäft allein erzielte ein Plus von 20 Prozent. Im Inland dämpften allerdings die Tarifauseinandersetzungen in der Metall- und Druckindustrie die Nachfrage im ersten Halbjahr. Dies gilt insbesondere für Lacke und Kunststofferzeugnisse. Besonders hart wur-den hier die mittelständischen Betriebe getroffen, die sich auf wenige Zulieferprodukte für die Automobilindustrie spezialisiert haben.

Heinz-Gerhard Franck, Präsident Forschung und Entwicklung aus. Die des Verbands der Chemischen Industrie (VCI), zeigte sich anläßlich der Vorstellung des VCI-Jahresberichts 1983 in Bonn dennoch optimistisch über die künftig zu erwartende Ent-wicklung dieses zweitgrößten deutschen Industriezweigs.Nach seinen Worten kann in den nächsten beiden Jahrzehnten ein neuer Innovationsschub der Branche erwartet werden. Viele Erfindungen, dereo Erprobung zur Zeit im Labormaßstab erfolge, würden in den nächsten Jahren in die industrielle Praxis umgesetzt.

Als Indikator neuer Ansätze wertet Franck die gewachsene Neigung junger Wissenschaftler zur Selbständigkeit. So seien im vergangenen Jahr in der Bundesrepublik 140 neue Chemieunternehmen gegründet worden, um die Hälfte mehr als im Vorjahr. Allem Anschein nach gebt es auch weiterhin bergauf: In den ersten fünf Monaten 1984 wurden bereits 79 Neugründungen registriert.

Aber auch die "etablierte" Chemie lebt nach wie vor von ihrer Innovationskraft. Runde 5 Prozeot vom Umsatz gibt die Branche insgesamt für 6.4 Milliarden Mark des vergangenen

Arbeitstag, wie stolz vorgerechnet wird – bedeuteten etwa ein Viertel der gesamten Forschungsaufwendungen der deutschen Industrie. "Mit diesem hohen Forschungsaufwand sichert die deutsche Chemie ihre Leistungsfähigkeit im internationalen Wettbewerb", erklärt Franck.
Als wettbewerbsfähig hat sich die

Jahres - oder 24 Millionen Mark je

Branche auch im bisherigen Jahresverlauf erwiesen. Bei durchschnittlichen Preiserhöhungen von 3,5 Prozent steigerte sie ihren Umsatz insgesamt um 15 Prozent. Für diese günstige Entwicklung sorgte vor allem die Auslandsnachfrage: Die weitere Er-holung der Weltkonjunktur und der anhaltend hohe Dollarkurs ließen den Export (Umsatzanteil 1983: 42 Prozent) um 20 Prozent steigen.

Sorge bereitet unterdessen aber die Inlandsnachfrage. Auch die Chemie hat die Arbeitskämpfe in der Metallund Druckindustrie zu spüren bekommen. Betroffen waren vor allem die Erzeuger von Farben, Lacken und Kunststofferzeugnissen. Die Einbußen waren groß genug, um die Kurzabgebaut war, wieder zunehmen zu

Nachhaltiger wird sich aber ein an-

derer Effekt auf den Branchenabsatz auswirken, der freilich nicht unerwartet kommt: "Wir stellen fest, daß in den verbrauchernahen Bereichen die Lagerbestände wieder weitgehend aufgefüllt sind. Es ist daher zu befürchten, daß die Nachfrage nach Vor- und Zwischenprodukten zurückgeht", kündigt Franck an. Vor-erst aber sieht es für die Chemie insgesamt noch gar nicht so schlecht aus. Die Kapazitätsauslastung im Grundstoffbereich erreichte im ersten Halbjahr beachtliche 85 Prozent. Das genügte, um trotz höherer Roh-stoff- und Energiekosten auch die Ertragslage weiter zu verbessern. Überdies sorgten die gute Beschäftigung insgesamt für eine Stabilisierung der Mitarbeiterzahl, die im vergangenen Jahr noch einmal um knapp 2 Prozent auf 549 000 (559 000) zurückge-

Längerfristigen Optimismus bekundet die Branche auch mit ihren Investitionen. Nachdem 1983 "nur" 6,5 Milliarden Mark dafür ausgegeben wurden, soll in diesem Jahr wieder der langjährige Normalpegel von 7 Milliarden erreicht werden. Noch erfreulicher: Der Anteil der Erweiterungsinvestitionen, im Laufe der vergangenen drei Jahre stetig gesunken, soll wieder angehoben werden.

# Schwerpunkte sind Bahn und Bundesfernstraßen

HEINZ HECK, Bonn

Minister Werner Dollinger ist offenbar mit der leicht überdurchschnittlichen Steigerungsrate des Verkehrshaushalts von zwei Prozent zufrieden. Im Einzelplan 12 sind für 1985 Ausgaben von knapp 25,2 Milliarden vorge-sehen, in der Mittelfristigen Finanzplanung für 1986 bis 1988 weitere Steigerungen von jeweils rund einer halben Milliarde Mark. Mit jeweils rund einer Milliarde nehmen die In-vestitionen (1985: knapp 12,3 Milliarden Mark) weit überdurchschnittlich

Ausgabenschwerpunkte sind die Leistungen an die Deutsche Bundesbahn mit 13,1 (Investitionsanteil 3,4) Milliarden, für Bundesfernstraßen 6,2 (5,0) Milliarden, für die Verbesserung der Verkehrsverhältnisse der Gemeinden 2,6 (2,6) Milliarden und die Bundeswasserstraßen 1,7 (0,8) Milliarden Mark.

Mit den geplanten Investitionszu-schüssen an die Bundesbahn ist nach Meinung Dollingers "die angekündigte Sicherung der Finanzierung der Neu- und Ausbaustrecken gewährleistet". Zugleich könnten die dringend notwendigen Rationalisierungs- und Modernisierungsinvestitionen mit Bundeshilfe durchgeführt werden.

Die Ausgaben im Fernstraßenbau sollen bis 1988 praktisch auf dem Niveau von 1985 gehalten werden. Damit seien die vordringlichen Aufgaben zu verwirklichen, vor allem begonnene Maßnahmen zügig zu been-den, die Verkehrssicherheit zu verbessern (zum Beispiel durch Beseitigung höhengleicher Kreuzungen von Straßen und Eisenbahnen), Netzhikken der regionalen Erschließung zu beseitigen sowie strukturell schwächere Regionen und Randgebiete in das bestehende Netz einzugliedern und schließlich unsweltgerecht zu bauen (Ortsumgehungen und Verkehrsberuhigungen in Städten und Gemeinden).

Die Investitionsausgaben für Bundeswasserstraßen orientieren sich laut Dollinger vor allem an den vertraglichen Verpflichtungen aus Neuund Ausbauvorhaben sowie an der Notwendigkeit, die Ersatzinvestitionen zu verstärken. Neue Maßnahmen sind im Haushalt nicht vorgeseben.

Die Deutsche Lufthansa erhält aus dem Haushalt 1985 keine Investitionsdarlehen. Zur Begründung heißt es, die Gesellschaft erziele "gute wirtschaftliche Ergebnisse" und werde sicher auch 1985 in der Lage sein, ihre geplanten Investitionen selbst zu finanzieren. Die 1985 für die Luftfahrt vorgesehenen Ausgaben von knapp einer halben Milliarde Mark verteilen sich im wesentlichen auf die Flugsicberung (452,3 Millionen Mark), das Luftfahrt-Bundesamt (18,6) und Flughäfen, an denen der Bund beteiligt ist

Für die Schiffahrt enthält der Regierungsentwurf Neubau- und Sonderhilfen sowie Finanzbeiträge in Höhe von insgesamt 255 Millionen Mark. Hinzu kommt eine Verpflichtungsermächtigung von 200 Milliooen.

# **AUF EIN WORT**



bauminister Schneider ist die deutsche Bauwirtschaft insbesondere an Rhein und Ruhr noch längst nicht über den Berg. Ganz im Gegenteil bahnt sich bei ausgeprägtem Süd-Nord-Gefälle eine erneute Baukrise an.

Friedrich Hassbach, Geschäftsführendes Vorstandsmitglied der Wirt-schaftsvereinigung Bauindustrie e.V. Nordrhein-Westfalen FOIO: DIE WELT

## Auftragseingang leicht erhöht

dpa/VWD, Benn

Der Auftragseingang beim verarbeitenden Gewerbe hat sich im Mai trotz des Tarifkonflikts in der Metallindustrie gegeoüber dem Vormonat um em Prozent erhöht (preis- und saisonbereinigt). Wie das Bundeswirtschaftsministerium mitteilte, hat sich der im Marz und April beobachtete Nachfragerückgang nicht weiter fortgesetzt. Das Investitionsgütergewerbe verzeichnete im Mai ebenfalls eine Nachfragesteigerung. Der aussagekräftigere Zweimonatsvergleich -April/Mai gegenüber Februar/März weist für das verarbeitende Gewerbe allerdings preis- und saisonbereinigt einen Rückgang der Bestellungen von 1.5 Prozent aus, die Inlandsaufträge sanken um drei Prozent.

#### BERLINER WIRTSCHAFT

# DIW: Hohes Niveau der Industrie-Investitionen

PETER WEERTZ, Berlin Mit einer weiteren konjunkturellen Erholung in Berlin ebenso wie im Bundesgebiet rechnet das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW), Allerdings erwarten die Berliner Konjunkturforscher nicht, daß sich der wirtschaftliche Aufschwung in der zweiten Jahreshälfte noch verstärken wird. Träger der konjunkturellen Belebung sind nach Angaben des Instituts die rege Bautätigkeit, die höheren Investitionen in der Stadt und die Exporte in das westliche Ausland.

Für 1984 insgesamt soll die Produktion der Berliner Industrie um drei his vier Prozent zunehmen. Kaum verändern wird sich hingegen sei zwar gelungen, die Zahl der Kurzarbeiter im Vergleich zum Vorjahr um ein Drittel zu verringern. Im terungsinvestitionen.

Durchschnitt werde aber die Zahl der Arbeitslosen nur wenig unter 80 000 liegen, meint das Institut.

Mit Ausnahme des Maschinenbaus habe die konjunkturelle Belebung alle Industriezweige der Stadt erfaßt, besonders stark gewachsen ist die Produktion in der pharmazeutische Industrie, der Büromaschinenindustrie und der Bekleidungsindustrie, die auf ausländischen Märkten Exporterfolge erzielte. Gleichzeitig haben der Fahrzeugbau und die Produktion von Kunststoffwaren von den Zulieferungen für die westdeutsche Automobilproduktion profitiert.

Erheblich zugenommen (plus 13 Prozent) haben die industriellen Invedie Lage auf dem Arbeitsmarkt. Es stitionen, die 1983 zum erstenmal rund zwei Mrd. DM erreichten. Sie sind je zur Hälfte Ersatz- und Erwei-

**EUROPÄISCHE GEMEINSCHAFT** 

# Kommission beharrt auf Ausgleich des Defizits

WILHELM HADLER, Brüssel

Die EG-Kommission will auf ihrer Forderung an die Mitgliedsländer beharren, zum Ausgleich des diesjährigen Budgetdefizits rund 4,9 Milliarden Mark bereitzustellen. Dies läßt in den kommenden Monaten schwierige Verhandlungen mit den "Nettozahler-Ländern" Bundesrepublik und Großbritannien erwarten.

In einer außerordentlichen Sitzung über die Folgerungen auf dem Gipfel von Fontainebleau kam die EG-Exekutive zu dem Schluß, daß sich an den im April vorgelegten Haushaltsvorausschätzungen kaum etwas geändert habe. Trotz der Aufforderung aus einigen Mitgliedstaaten, nach weiteren Möglichkeiten für Einsparungen und Ausgabenstreckungen zu suchen, verabschiedete die Kommission einen Vorentwurf für einen Berichtigungshaushalt in der ge-

satz zu früheren Überlegungen soll das fehlende Geld jedocb nicht mehr durch Anleihen aufgebracht werden, sondern durch Vorauszahlungen der Mitgliedstaaten. Die Grundlage dafür ist durch den Beschluß der Regierungschefs gelegt worden, den Einnahmeplafond bei der Mehrwertsteuer vom 1. Januar 1986 an von 1,0 auf 1,4 Prozent anzuheben.

Einen formellen Vorschlag dafür hat die Kommission bereits fertiggestellt. Er enthält außerdem die Regelung für die künftige Beitragsermäßigung für Großbritannien sowie über die in Fontainebleau beschlossene geringere Beteiligung der Bundesrepublik an dem Beitragsausgleich.

Die EG-Behörde hofft, daß das Ratifizierungsverfahren für die neuen EG-Einnahmen bis Oktober 1985 abgeschlossen werden kann.

# WIRTSCHAFTS JOURNAL

#### **BMW-Meldung** drückte Börse

Frankfurt (cd) - Die Meldung einer Nachrichtenagentur, daß BMW wegen des Streiks im ersten Halbjahr keinen Ertrag erwirtschaftet habe, löste gestern an der Aktienbörse einen Schock aus, der den Kurs der BMW-Aktie zeitweilig um fast 20 Mark drückte und auch den übrigen Markt unter Druck setzte. Tatsächlich hatte der BMW-Chef, wie in der anschließenden Diskussion erklärt wurde, vor der Hauptversammlung our erläutern wollen, das erste Halbjahr sei wegen des Streiks nicht erfolgreich gewesen. Im Verlauf hat sich die Börse auf breiter Front von einem Teil der Anfangsverluste wieder erholt. Trotzdem schlossen BMW noch gut zehn Mark schächer mit 374 DM. Der Aktienindex der WELT fiel auf einen neuen Tiefstand von 142 6 (144 3).

#### Dollar sehr fest

Frankfurt (cd) - Der Dollar setzte gestern seinen Höhenflug fort. Der amtliche Kurs kletterte von 2.8107 auf 2,8312 DM und damit auf den höchsten Stand seit dem 13. Januar. Nachbörslich stieg der Kurs weiter his auf 2,8345 DM. Motor des Kursauftriebs ist neben den nach wie vor anhaltenden Zinssteigerungserwartungen das Durcbbrechen charttechnischer Widerstandslinien, aus dem "kurvengläuhige" Händler auf einen weiteren Anstieg bis auf 2,85 DM, den Höchstkurs vom Januar, schließen. Die Dollarstärke drückte nicht auf den Kurs der D-Mark gegenüber anderen Währungen. Die Mark befestigte sich sogar gegenüber wichtigen Währungen wie dem Schweizer Franken und dem

#### Werftenhilfe beibehalten

Hannover (dos) - Niedersachsens Ministerpräsident Ernst Albrecht hat sich dafür ausgesprochen, daß der Bund seine jährliche Werfthilfe von 250 Mill. DM auch 1985 nicht reduziert". Nach einem Gespräch mit Vertretern der fünf großen norddeutschen Werften wies Albrecht auf die unveränderte Konkurrenzsituation hin, der sich die deutschen Werften gegenüber den kostengunstiger arbeitenden Schiffbaunationen vor allem im asiatischen Raum ausgesetzt sehen. Zwar könne davon ausgegangen werden, daß die norddeutschen Werften 1984 für eine Milliarde DM

Exportaufträge hereinnehmen werden; um dieses Volumen auch im kommenden Jahr zu erreichen, seien aber beträchtliche Anstrengungeo

#### Nixdorf weit vorn

Frankfurt (cd.) - Die Aktienumsätze an der Frankfurter Wertpapierbörse, die im Juni um 1,1 Prozent auf knapp drei Mrd. DM zurückgingen, summieren sich für das erste Halbjahr auf 23 Mrd. DM. Das sind 2.4 Mrd. DM oder fast 9,5 Prozent weniger als im ersten Halbjahr 1983. Auf der Liste der umsatzstärksten Papiere stand die erst am 12. Juni an der Börse eingeführte Nixdorf-Aktie mit gut 183 Mill. DM auf Platz drei hinter Bayer und BASF. Am Rentenmarkt wurde im ersten Halhjahr mit einem von 26,8 auf 30,2 Mrd. gestiegenen Umsatz ein neuer Rekord erzielt.

#### Haindl-Papier: Anleihe

München (sz.) - Eine Anleihe über 70 Mill DM legt die Haindl Papier GmhH, Augsburg, über ein internationales Bankenkonsortium unter Führung der Baverischen Vereinsbank AG auf. Die Emission ist bei einer Laufzeit von sieben Jahren mit einem Zinssatz von 8 Prozent und einem Ausgabenkurs von 99,5 Prozent ausgestattet. Die Zulassung zum Handel an den Wertpapierbörsen in München und Frankfurt wird bean-

## Hilfe für die Saar

Bonn (rtr) - Die Bundesregierung wird dem Saarland in den nächsten drei Jahren eine Finanzhilfe von je 100 Mill. DM gewähren. Nach Angaben aus dem Bundesfinanzministerium in Bonn sollten damit 90 Prozent bestimmter Infrastruktur-Investitionen des Saarlandes finanziert werden, die restlichen zehn Prozent muß das Land selbst tragen. Gedacht ist vor allem an den Straßenhau.

#### Diskontsatz erhöbt

Pretoria (VWD) - Die südafrikanische Zentralbank hat den Diskontsatz mit sofortiger Wirkung auf 18,5 von bisher 18 Prozent erhöht. Sie reagiert damit auf den rapiden Kursverlust des Rand gegenüber dem Dollar und anderen Währungen wie der DM und Sfr. Erstmals ist der Rand am Mittwoch trotz der Stützungsverkäufe durch die Zentralbank auf unter 0.70 Dollar abgesunken.

ANGESTELLTEN-KRANKENKASSEN / Krankenhausfinanzierung regeln

# Geschäftsklima wurde durch Besorgt über die Kostenentwicklung

Die Sorge um die Entwicklung der Kosten für Arzneimittel und Krankenhausaufenthalte stand im Mittelpunkt der Mitgliederversammlung des Verbandes der Angestellten-Krankenkassen (VdAK) in Hamburg. Hier gelte es nach Lösungen zu suchen, meinten Bundesarbeitsminister Norbert Blüm (CDU) und der Verbandsvorsitzende Karl Kaula.

Kaula hält vor allem eine baldige Regehung der Krankenhausfinanzierung für dringend notwendig. Sonst drohten massive Beitragserhöhungen. Die Kassen hätten kein Polster mehr nach den Beitragssenkungen, die zu Anfang dieses Jahres vorgenommen worden seien. Er wiederholte die Forderungen seines Verbandes nach der Aufgabe des Selbstkostendeckungsprinzips, nach einem Ausder Krankenhausbedarfsplanung.

Angesichts der Länderforderung

nach alleiniger Kompetenz auf dem Krankenhaus-Sektor setzte sich Kaula für eine Beibehaltung des dualen Finanzierungssystems ein. Es sieht die Deckung der Investitonskosten durch Bund, Länder und Gemeinden vor, während die Kassen die Benutzerkosten tragen. Die Kassen fürchten nämlich einen Ersatz von Bundes-durch Kompetenzen der Länder, die sich dann aus Finanzschwäche zurückziehen und immer höhere Kostenanteile auf die Kassen abwälzen. Wenn hier keine Einsparungen gelängen, würden auch andere Zweige des Gesundheitswesens nicht zur Kostendämpfung bereit sein.

Um die weiter stark gestiegenen

GISELA REINERS, Bonn gleichheit" und nach einer gleichbe-rechtigten Mitwirkung der Kassen an stande kamen, schlägt Kaula Verhandlungen von Kassen-Zusammenschlüssen mit Interessengruppen auf Herstellerebene vor. Wünsche der Patient teurere als von der Kasse bezahlte Medikamente, müsse er zuzahlen. Diese Art von Selbstbeteiligung sei einer Selbstbeteiligung vorzuziehen.

> Sozialminister Blüm sagte den Kassen Unterstützung im Streben nach Beitragsstabilität zu "Wer glaubt, Wende bedeute in der Gesundheitspolitik das Einleiten einer neuen Kosteninvasion, wird enttäuscht werden". Optimistisch beurteilte er die Lösungsaussichten für die Krankenhausfinazierung im Zusammenspiel mit den Ländern. Die Einführung einer Pflegeversicherung lehnte Blüm ebenso ab wie Kaula. Das erhöhe die Versicherungs-Beiträge und schwäche Hilfsbereitschaft und Verantwortung.

# Jeden Monat gibt es Geld für unsere Bausparer

Im Juni 1984 zahlten wir an 27.915 Bausparer 928.119.552,23 Mark aus zum Bauen, Kaufen, Modernisieren.

Auf diese Steine können Sie bauen



Bausparkasse Schwäbisch Hall

Die Bausparkasse der Volksbanken und Raiffeisenbanken

#### 1983: Ein schwieriges Jahr

Produktion, Umsatz und Ergebnis von 1982 konnten nicht wieder erreicht werden. Marktschwäche und Preisverfall bel Stahlrohren und zu geringe Nachfrage im Anlagengeschäft der Demag wirkten sich in einem starken Rückgang des Auslandsgeschäfts aus. Der Umsatz mit Kunden in der Bundesrepublik Deutschland lag etwa auf der Höhe des Jahres 1982. Die neuen Unternehmensgruppen Hartmann & Braun und Kienzle konnten ihre Umsätze steigern.

# Die Ertragskraft sichem

Das Geschehen im Jahr 1983 bestätigte die Diversifikationspolitik von Mannesmann, die auf internen Risikoausgleich und damit auf Ertragsstabilität abzielt.

Bei den traditionellen Produkten gilt es. erreichte Positionen zu behaupten. Neue Arbeitsgebiete mit guten Wachstumschancen werden weiter ausgebaut.



#### Signale für 1984

Die Geschäftslage von Mannesmann besserte sich im ersten Quartal dieses Jahres. Die stärkere Nachfrage aus dem Ausland und die günstigere Konjunktur in der Bundesrepublik Deutschland wirkten sich aus. Die im 4. Quartal 1983 bei der Nachfrage erkennbare Trendwende bestätigte sich. Auftragseingang und Umsatz übertrafen die Werte des 1. Quartals 1983.

#### Mannesmann in Zahlen 1983 Grundkanital 1 16 Milliarden DM

| Grunokapitai                             | I, IO MIIIIAI GELI DIM |
|------------------------------------------|------------------------|
| Aktionäre                                | 180 000                |
| Mitarbeiter                              | 105000                 |
| Außenumsatz<br>davon                     | 14,1 Milliarden DM     |
| Inländische Unternehmen                  | 10.4 Milliarden DM     |
| Ausländische Unternehmen<br>Export der   |                        |
| Inlandsgesellschaften                    | 5,9 Milliarden DM      |
| Leistung des Maschinen- u<br>Anlagenbaus |                        |
| (Gruppen: Demag, Rexroth                 | ,                      |
| Anlagenbau,                              |                        |
| Hartmann & Braun,                        |                        |
| Kienzle)                                 | 7,6 Milliarden DM      |

96 Millionen DM

# Dividende

Dividendensumme

Unsere Aktionäre erhalten für 1983 eine Dividende von DM 4,- je Aktie. Sie erhöht sich für inländische Aktionäre um die von der Gesellschaft als anrechenbare Körperschaftsteuer gezahlten DM 2,25 auf insgesamt DM 6,25 je Aktie. Bei Vorlage einer Nichtveranlagungsbescheinigung wird die Dividende ohne Abzug der Kapitalertragsteuer und zuzüglich des Steuerguthabens ausgezahlt. Die Dividendenzahlung erfolgt ab sofort gegen Einreichung des Dividendenscheins Nr. 37 durch die Kreditinstitute.

Die Aktionäre der Hartmann & Braun AG, Frankfurt/Main, erhalten gegen Einreichung des Dividendenscheins Nr. 34 eine Ausgleichszahlung in gleicher Höhe.

Die vollständigen Jahresabschlüsse mit den Bekanntmachungen über die Dividendenund Ausgleichszahlung werden im Bundesanzeiger veröffentlicht.



# Pekings Reformer lassen sich auf ein gefährliches Spiel mit den Preisen ein

Auf stufenweise Preiserhöhungen und damit die Abkehr von einem weiteren Dogma sozialistischer Wirtschaftspolitik muß sich die chinesische Bevölkerung in naher Zukunft einstellen. Denn die staatlichen Subventionen, die derzeit ein Viertel der gesamten Staatsausgaben betragen. können nicht endlos erhöht werden. Dies hat der einflußreiche und ranghöchste chinesische Wirtschaftswissenschaftler und -Reformer, Xue Muqiao, in der Pekinger Zeitung "China

Daily" angekundigt. Xue rüttelt damit an dem Grundsatz der Preisstabilität, der bislang von der chinesischen Regierung als Errungenschaft des Sozialismus" gepriesen worden war. China habe die Preise seit 1952 niedrig gehalten. Stahile Preise bedeuteten aber nicht, so Xue, sie einzufrieren. Hinter der Argumentation des Ökonomen, die Preise in der Zukunft ständig den Marktbedingungen anzupassen, stehen finanzielle Nöte des Staates, die durch Chinas Wirtschaftsreformen entstanden. Die Erhöhung der landwirtschaftlichen Ankaufspreise und

JOHNNY ERLING, Bonn die Suhventionen im Wohnungsbau Reformen in der Industrie hilden, an bei nahezu gleichbleibenden Preisen für Grundnahrungs-und Bedarfsmit-tel, Mieten und öffentliche Dienstleistungen, hiähten die dafür vorgesenenen Staatsausgeben auf, von 5.56 Milliarden Yuan 1978 auf 24,22 Milliarden Yuan 1982 (cirka 30 Milliarden

> Nicht nur das dadurch ebenfalls unerwartet hohe Haushaltsdefizit bewegt nun Pekings Führung zum gefährlichen Spiel mit den Preisen, an denen bislang alle Ostblock-Staaten mit der Ausnahme Ungarns nicht zu rühren wagten. Ohne eine konsequente Preisreform gerät die erfolgreich begonnene chinesische Wirtschaftsreform zunehmend in eine Sackgasse. Immer noch sind ein Fünftel aller chinesischen Unternehmen in den roten Zahlen. Festgelegte Billigpreise für Rohstoffe decken nicht einmal mehr die Gestehungskosten und verführen andererseits die Betriebe zur Verschwendung kostbarer Ressourcen. Zugleich enden die neugewährten Marktfreiheiten der Betriebe, die ihre Initiative wecken sollen und damit das Kernstück der

den unvernünftigen Preisen.

Bei anderen Rohstoffen wirkt sich das Chaos staatlicher Preisgestaltung umgekehrt aus. So haben sich die Kosten für Holz in den vergangenen 30 Jahren verdreifacht, während der Preis für Streichhölzer auf dem Markt stabil hlieb. Selbst bei diesem Produkt, so Xue, kann sich die Pekinger Führung seit zehn Jahren nicht zu einer Preiserhöhung durchringen. Darunter leiden nicht nur alle verschuldeten Streichholzfabriken, sondern auch die Verbraucher. Seit kurzem sind Billigstreichhölzer in Peking rationiert.

Vor einer durchgehenden Preisreform aber scheuen die Planer zurück. Seit 1978 wiederholt angekündigt, wurde sie immer wieder vertagt, bis auf einige bundert Kleinprodukte, bei denen versuchsweise die Preishindung aufgehoben wurde. Peking befürchtet soziale Unruhen, wenn die Grundnahrungsmittel verteuert würden. Auch die eingeleiteten vorsichtigen Reformen auf dem Arbeitsmarkt Abrücken von der unkündbaren Lebensstellung und eine wieder stärkere Entlohnung nach Leistung - haben bereits spürbare Irritation ausgelöst.

Zugleich verweisen aber Chinas Ökonomen auf die gestiegenen Einkommen und auf die Sparguthaben der Bevölkerung, die sich seit 1978 mehr als vervierfacht haben. Der Kaufkraftüberschuß ist aber weniger Zeichen erfolgreicher Wirtschaftsentwicklung als eines mangelnden Angebotes. Auch hierbei würde eine Anderung in der Preisstruktur Abhilfe schaffen können. Die Ökonomen können sich dabei auf die 1983 verfügte Anhebung der Baumwollpreise berufen. Sie führte dazu, daß erstmals seit 30 Jahren die Rationierung von Baumwollstoffen aufgehoben wurde.

Allmähliche Preiserhöhungen bei steigendem Lebensstandard schlägt Xue Muqiao nun vor. Gedacht ist da bei zunächst an die Mieten und an Bedarfsartikel wie Streichhölzer. Xue: 30 Jahre lang wurden Preisanpassungen verteufelt. Selhst geringste Erhöhungen beunruhigen nun die Verhraucher. Daher müsse zuerst das ideologische Vorurteil fallen, "stahile Preise seien ein Beweis für einen florierenden Markt".

# ARD noch unschlüssig über künftigen "Tagesschau"-Beginn

Beschluß über Vorverlegung des Abendprogramms / TV-Korrespondent nach Peking?

DW. /dpa, Baden-Baden Das Hauptabendprogramm des Deutschen Fernsehens wird wahrscheinlich vom 1. Oktober 1985 an früher beginnen. Über den künftigen Beginn der "Tagesschau" - der ARD-Hauptnachrichtensendung - fiel auf der gestern beendeten Intendanten-Konferenz noch kein Beschluß. "Tagesschau"-Beginn ist zur Zeit um

Zum Ahschluß der dreitägigen Sitzung der ARD-Intendanten sagte der ARD-Vorsitzende Friedrich Wilhelm Räuker (NDR) vor Journalisten, es selen zwei Grundmodelle übriggeblieben, die einen Einstieg in das Hauptabendprogramm vor beziehungsweise um 19.00 Uhr vorsehen. Zum vieldiskutierten Beginn der "Tagesschau" sagte Räuker lediglich, die ARD-Intendanten seien sich einig gewesen, daß eine Ausstrahlung zeitgleich mit der ZDF-Nachrichtensendung "heute" (19.00 Uhr) nicht in Betracht komme.

Die Einzelheiten des Beschlusses zur Vorverlegung des Hauptabendprogrammes, der bei einer Enthaltung ohne Gegenstimmen gefaßt wurde, sollen von den zuständigen Kommissionen erarbeitet und bis zur nächsten ARD-Arbeitssitzung vom 26. his 27. September 1984 in Köln vorgelegt werden. Mit dem ZDF sollen nach Angaben des ARD-Vorsitzenden auf der Grundlage des Baden-Badener Beschlusses Abstimmungsgespräche geführt werden. Damit wolle man vor allem dem Interesse der Fernsehzuschauer an der Erhaltung der Wahlmöglichkeiten zwischen dem Programm von ARD und ZDF Rechnung tragen.

Bei den Beratungen mit dem ZDF ist nach den Worten von Räuker zu berücksichtigen, daß die beiden Fernsehanstalten nach Wegen suchen müßten, um die kommenden Auseinandersetzungen mit privaten Anbietern führen und bestehen zu können. Versäumnisse auf diesem Gebiet lie-Ben sich im nachhinein nur noch schwer aufholen. Angesichts der künftigen Auseinandersetzung mit privaten Anbietern nannte Räuker es "völlig sinnlos und gefährlich", mit dem ZDF einen Konkurrenzkampt um jeden Preis" zu führen.

Die Intendanten bekräftigten führung einzurichten.

gleichzeitig ihre Forderung nach einer verbesserten und verstärkten Selbstdarstellung der ARD. Hierzu zähle vor allem die in Vorbereitung befindliche moderne Präsentation des Gemeinschaftsprogramms durch attraktive Programmvorschauen.

Zur Wahlberichterstattung teilte der Programmdirektor des Deutschen Fernsehens, Dietrich Schwarzkopf, mit, daß der Vertrag mit dem Wahlforschungsinstitut "Infas" zum 31. Dezember 1985 ausläuft. Die Intendanten beschlossen eine Ausschreibung der Institutsleistungen für die Wahlberichterstattung".

Auf Beschluß der Intendanten sollen die Verträge mit den Fernsehkorrespondenten Gerhard Konzelmann in Kairo sowie Horst Kleinheisterkamp in Buenos Aires jeweils his zum 31. Dezember 1984 die mit den Hörfunk-Korrespondenten Ludwig Thamm in Warschau und Hans-Joachim Bargmann in Peking bis 31. März 1985 verlängert werden. Die Intendanten faßten den Grundsatzbeschluß, in Peking einen Fernsehkorrespondentenplatz unter NDR-Feder-

## Streik und der Beitrag zur Versicherung

Während des Arbeitskampfés in der Druckindustrie haben Streikende an mehreren Orten ihre Arbeitsniederlegung für einen Produktionstag unterbrochen. Hintergrund: Sie wollen durch einen Tag Arbeitsentgeit die Anrechnung eines ganzen Monats Beitragszeit erreichen.

Nach den Bestimmungen der Reichsversicherungsordnung (RVO) werden Beitragszeiten grundsätzlich nach Kalendermonaten berechnet. Ein Monat gilt schon als erfüllte Zeiteinheit, wenn auch nur das Arbeitsentgelt eines einzigen Tages nachgewiesen werden kann. Die Kurzformel lautet: Ein Tag Entgelt - ein Beitrags-

Für die Rentenberechnung spielt neben der Beitragshöhe (die in diesem Fall kaum ins Gewicht fallt) auch der Zeitfaktor eine wichtige Rolle nicht erfüllte Wartezeiten (60 Monate, 180 Monate etc.) können Anspruchsvoraussetzungen für die Rentengewährung verändern. Die Auffüllung der streikbedingten Null-Zeiten wäre auch durch die Entrichtung freiwilliger Beiträge möglich.

1884 OF 18

Services of new

- 11 12 1 2. 1. 2. 1. 1.

44-

ALE CONTRACTOR

× 1402

neiks st

Secretary Secretary

Progress April 2

# Ruf nach einer freien Wirtschaft in Polen

Untergrundgruppen gründen liberal-demokratische Partei

Untergrundgruppen in Polen haben eine liberal-demokratische Partei gegründet. Sie schlägt die Einführung eines pluralistischen Parteiensystems vor. In ihrem kürzlich von der Emigrantenzeitschrift "Poglad" (Berlin) ahgedruckten Grundsatzorogramm spricht sie sich für die freie Marktwirtschaft, einen Sozialstaat mit einer staatlichen Mindestrente sowie für eine "liberale Gesellschaft" aus. "Voraussetzung einer liberalen Wirtschaft sind private Unterneh-men", heißt es in dem Programm.

Für den Übergang von der kommunistischen zur liberalen Wirtschaftsform werden Vorschläge gemacht. So sollen mit Ausnahme von Bahn und Post die Unternehmen vorerst einem von den "Betriebsversammlungen" gewählten "Mitarbeiterrat" anvertraut werden.

Allerdings sollten die Staatsgüter aufgelöst, ihr Eigentum sollte an die einstigen Besitzer "zurückverkauft" oder an andere landwirtschaftlich orientierte Interessenten verkauft werden. Das freie Bauerntum soll wieder Priorität haben.

Einheit in der Pluralität" lauten die "Vorschläge für eine gemeinsame

J. G. GÖRLICH, Düsseldorf Plattform der Zusammenarbeit der polnischen Opposition". Diese Zusammenarbeit soll in eine "Bewegung zugunsten der Restaurierung der Demokratie" münden. Eine zu gründende Legislative und Exekutive müsse mit der Exilregierung in London in Verhindung treten.

> Die Liberal-Demokraten schreiben weiter: "Es wartet auf uns ein langer Kampf mit diesem System." Die Kirche in Polen wird als "Kampfgefährte" bezeichnet. "Es sollte nicht vergessen werden, daß wir es der Kirche zu verdanken haben, daß die polnische Gesellschaft nicht völlig sowjetisiert wurde."

> Interessant sind die in dem Programm verkündeten "Grundsätze der Außenpolitik". Unter Punkt 1 werden das Abkommen Molotow-Ribbentrop sowie die Beschlüsse von Teheran, Jalta und Potsdam für \_nicht verpflichtend" erklärt, weil diese unter Ausschluß Polens zustande kamen. Punkt 2 a sieht die "Schließung eines Friedensvertrages mit einem wiedervereinten und unabhängigen Deutschland" vor, das "die Oder-Neiße-Grenze als deutsch-polnische

# "An den Bedürfnissen der Mehrheit vorbei

Hessens FDP zu Holger Börners rot-grünem Bündnis

D. GURATZSCH, Wiesbaden Das Bundesland Hessen hat wieder eine gewählte, dem Parlament voll verantwortliche Regierung. Mit den Stimmen der SPD und der Grünen und gegen die Stimmen von CDU und FDP sprach der Hessische Land-tag dem dritten Kahinett des Ministerpräsidenten Holger Börner das Vertrauen aus. Damit ist die Amtszeit des geschäftsführenden Kabinetts, das seit 19 Monaten mit dem Notstandsparagraphen der hessischen Verfassung regierte, beendet.

Die neue SPD-Minderheitsregierung stützt sich auf ein Tolerierungsabkommen mit den Grünen, die eine Koalition mit der SPD von vornherein ausgeschlossen hatten. Die grüne Fraktionsvorsitzene Iris Blaul erklärte dazu vor dem Landtag: "Wir haben keine Ministersessel, keine Staatssekretäre. Aber wir haben eine Vereinbarung, die . . . diese Landesregierung zwingt, einen konkreten An-fang zu machen mit der Umsetzung sozialer und ökologischer Zielvorstellungen in die politische Praxis," Die Grünen seien "nicht fixiert auf dieses Bündnis", sondern fühlten sich "gehunden an die politischen Inhalte". um derentwillen sie gewählt wurden. In der Debatte über Börners Regierungserklärung meinte der Frak-tionsvorsitzende der CDU, Gottfried Milde, der rot-grune Pakt suche nicht den Weg des Konsenses, sondern des Dauerkonflikts. Er sei durch Wählerbetrug und Worthruch der SPD zustande gekommen.

Für die Freien Demokraten machte deren Fraktionsvorsitzender Wolfgang Gerhardt eine Rechnung auf. Die Sicherung des Arbeitsplatzes von Holger Börner als Ministerpräsident koste den Steuerzahler 350 Millionen Mark jährlich für Zugeständnisse an die Grünen und für "Vereinbarungen, die Standortvorteile für die Wirtschaft beseitigen, das Handwerk verunsichern, die Energieversorgung nicht klären, die Umweltpolitik konzeptionell überzeugend nicht vorantreiben und den öffentlichen Dienst 🚁 lähmen". Rot-grüne Zusammenarbeit sei "nicht auf die Bedürfnisse der Mehrheit der Bevölkerung ausgerichtet, sondern auf solche Minderheiten, die sich ihre alternativen Lebensweisen von den andern zahlen lassen".

Besonders scharf ging der hessische FDP-Chef mit den neuen Rege-lungen zur Abfallbeseitigung ins Gericht. Sie seien "arbeitnehmerfeindlich und in der ökologischen Lösung nicht überzeugend".

# Hoffnung auf Reisealter-Senkung gedämpft

hig zu bleiben. Außerdem könnte es durchaus sein, daß mit dem Kredit aus Bonn auch Forderungen der Sowjetunion erfullt werden, die "DDR" solle einen höheren Beitrag zu den Kosten leisten, die durch die Stationierung sowjetischer Soldaten entstehen. Solche Forderungen hat Sowjet-Verteidigungsminister Ustinow in Ost-Berlin erhoben.

Die Sowjets, so heißt es. hätten ihre Forderungen vor allem damit begründet daß an der Westgrenze der Warschauer-Pakt-Staaten die Kosten der Stationierung sowie der "Stärkung der Kampikraft und der Aufrechterhaltung der Gefechtsbereitschaft- ihrer Streitkräfte gestiegen seien.

Eine Entscheidung über das "Paket", das Jenninger mit Ost-Berlin schnüren will, soll frühestens nach der Rückkehr von Bundeskanzler Kohl von Staatsbesuchen in Argenti-

nien und Mexiko fallen. Die nächste Kahinettssitzung ist für den 18. Juli

Strauß hatte, als in Bonn noch halbherzig dementiert wurde, in München die Verhandlungen über einen Großkredit für die "DDR" bestätigt. Die Ahgeordneten der CSU waren von ihm bereits auf der Klausurtagung in Kloster Banz über die Bemühungen der "DDR" unterrichtet worden. Die ersten Gespräcbe in dieser Sache seien wiederum über ihn \_gelaufen", sagte Strauß, er habe aber dann die Verhandlungen an Jenninger im Kanzleramt abgegeben. Strauß: "Bonn muß entscheiden." Seine Einschätzung: Ohne eine Klärung in dieser Sache werde der SED-Chef Honecker nicht kommen.

Die Informationspolitik Bonns in den vergangenen Tagen hat offensichtlich auch intern zu Reibereien geführt. Es ist kein Geheimnis, daß Regierungssprecher Peter Boenisch

eine "offensivere" Informationsgebung gewünscht hat, statt sich auf abwiegelnde Erklärungen festlegen zu lassen. Im Bundeskanzleramt wird gemutmaßt, Strauß habe mit seiner Bestätigung der Kreditverhandlungen dem Lavieren in Bonn ein Ende setzen wollen. Wer in der Bundesregierung außer Kohl und Jenninger in diese Vorgange noch eingeweiht war, ist nicht zu durchschauen. Aber es ist davon auszugehen, daß zumindest noch der Bundesminister für innerdeutsche Beziehungen, Heinrich Windelen, informiert war, von dem man weiß, daß er im Interesse der Menschen keine grundsätzlichen Bedenken gegen weitere Kreditleistungen gegenüber der "DDR" hat

Die Bundesregierung geht nach wie vor davon aus, daß Honecker Ende September kommt. Zuvor ist ein Besuch des bulgarischen Parteichefs Schiwkoff vorgesehen. Der Oktober

durfte als Zeitraum für den Honecker-Besuch ausscheiden weil in diesem Monat die Feiern der SED anläßlich des 35jährigen Bestehens der "DDR" geplant sind.

Ost-Berlin kassiert durch den Zwangsumtausch jährlich rund 400 Millionen Mark. Auffallend ist, daß die "DDR" den zinslosen Überziehungskredit im innerdeutschen Wa-renverkehr (Swing) nur zurückkaltend nutzt: 1982 wurde der auf 850 Millionen Mark veranschlagte Swing mit 582 Millionen Mark in Anspruch genommen. 1983 waren es von 770 nur 543 Millionen und im ersten Quartal 1984 wurden von den zur Verfugung stehenden 690 Millionen weniger als 300 Millionen beensprucht

Die letzten sechs "DDR" Rewnhner, die in der Ständigen Vertretung in Ost-Berlin ihre Ausreise erzwingen wollten, haben gestern das Gebäude verlassen.

zurückhaltend

ondon

and lagen dament ber den Tagestell soch Bis in den kan

ar es si emen la

at der allerding

ase der Sitzer

Marrinteresse du

isse er gaben sich ein itzeln sowie im Beit exiden Industrie be

posite Index

stz fiel zur Wochen

6.586 Millionen Ak

(div) - Trott ist in

T Eawarting etc.

seschafts bliebing

okio in dieser Rote

ittend De Day

eg im Wochenverge

bewegten sich zes

a und 450 Milionel

mine an der Wall

2 Zwar, doch vernige

s die nöhelen Zas

a on signere Schulop

seicher Enwickler

neuerliche Schei

BRANCH

:haftsveriauf men:

allen: im Bossmall schaft Des Dike

chaft für die 2004

of Frankium komety

e Otavi-Divided

fort (VWD) - Det

inen AG am 2 kg

rt wird für das Geste

Vertellung eine De

DM are 50 DM

. Das in des Bereits

hatoffe sown Sele-

nterneluner am 18

salz von 863 VI g

Feuerwehr zik

Morf (J. G. - Teta

ichtentersagung in

Authorat Dest

upp Konten (ediz

Feuersinius Gmi

Mathemer Carlet

ktivitäten auf desik-

elegerate 85 MT.

Beschiffer Int.

dieser Enveloritie

g ing stationard wit

Show die mining

estransion is

Bei Mau neisen af

iter (Giellereipmein

anne Aries er e

huittung angele

edderf (TWD) - East

M entithe Diese

de will die bots

iG - Deutsche hard

am 17 Oktober 700

क कथारी वीवड अभ्यापनाहरू

runakapila ma Mi

sich die Alisalie

24.3 (25.15. MIL DEL

okizgen werdet me

schud we m. lech

Erde?

BMW-HV / Die geplante Personalaufstockung findet 1984 nicht mehr statt

# "Kein Erfolg" im ersten Halbjahr

DANKWARD SEITZ. München stens wieder das Vorjahresniveau

Ganz unter dem Eindruck des gerade beendeten Arbeitskampfes in der Metallindustrie stand gestern die: Hauptversammlung der BMW AG in München, Die Rede des Vorstandsvorsitzenden Eberhard von Kuenheim war denn auch weniger ein Rechenschäftsbericht für das Geschäftsjahr 1983, für das er großes Lob ge-zollt bekam, als ein ausführlicher "Streikbericht". Den für BMW entstandenen Schaden bezifferte er angesichts eines Produktionsaufalls von 60 000 Autos und 5000 Motorradem auf einen Umsatzausfall von 1.7 Mrd. DM

Die erste Hälfte des Geschäftsjahres 1984 sei dadurch "ohne Erfolg" beendet worden, obwohl es sich hervorragend angelassen habe. Bis zum 17. Mar, dem letzten Produktionstag. hätten Produktion und Absatz bei Pkw um 20 Prozent und bei Motorrädern sogar um 27 Prozent über dem Vorjahresniveau gelegen. Beim Umsatz habe ein Plus von 28 Prozent erzielt werden können.

Gesicherte Prognosen für 1984, so der BMW-Chef, bezüglich der Umsatz- und Ertragsentwicklung seien derzeit nicht möglich. Vielleicht könnte es gelingen, einen Teil der eingetretenen Produktionsausfälle wieder aufzuholen und damit wenig-

(421 000 Pkw. 28 000 Motorrader) zu erreichen. Die Marktchancen für BMW seien jedenfalls nach wie vor gut. Soweit es die außeren Umstände erlauben, konne aber "noch mit einem guten Jahresabschluß" gerechnet werden, doch werde dieser in deutlichem Kontrast zu dem von 1983 stehen, der hinsichtlich seiner Qualität alle bisherigen in den Schatten gestellt habe.

Eines sei aber jetzt schon sicher, wie von Kuenheim ankündigte, daß im laufenden Jahr keine neuen Mitarbeiter eingestellt werden könnten. Geplant gewesen sei, die Belegschaft bis zum Jahresende um 1200 Personen aufzustocken; die Aufwärtsentwicklung in den ersten Monaten 1984 hätte möglicherweise sogar 2500 his 3000 Neueinstellungen notwendig gemacht. Auch im neuen Werk Regensburg würde man es nun bei den ursprünglich vorgesehenen 3500 Mitarbeitern belassen und keine zwischenzeitlich überlegten Aufstockungen vornehmen. Kuenheim: "Das ist keine Trotzreaktion. Es ist der nüchterne Versuch, in dem Land mit den höchsten Arbeitskosten und der kürzesten effektiven Arbeitszeit eine Automobilproduktion aufrechtzuerhalten."

Desweiteren habe der Arbeitskampf verdeutlicht, daß es nun notwendig sei, die Automatisierung "mit letzter Konsequenz" auszuschöpfen. Nur dadurch könne BMW seine internationale Konkurrenzfähigkeit ernalten. Betriebe, die nicht in der Lage seien, die höheren Personalkosten durch Rationalisierungsmaßnahmen wettzumachen, müßten bald aufgeben. So sei es "mehr als eine Ironie, daß ein Arbeitskampf, der angeblich mit dem Ziel der Arbeitsplatzvermehrung geführt wurde, geradezu ein ge-

genteiliges Ergehnis hringt".

Diese Offenheit des BMW-Chefs über die Auswirkungen und die Konsequenzen des Arbeitskampfes hatte offensichtlich wohl dazu beigetragen, daß kaum einer der wenigen Aktionärssprecher (Präsenz 82 Prozent) heftige oder gar polemische Kritik an den Gewerkschaften ühte. Lediglich einige Unruhe kam auf, als der stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende und Mitglied der IG Metall. Norbert Fischer, in einem kurzen Statement zu etwas Verständnis für den Streik aufforderte. Ansonsten beschränkten sich die Redner - mehr schicksalsergeben - auf Randthemen und äußerst wenige Fragen, deren Beantwortung kaum Zeit in Anspruch nahm. Mit großer Mehrheit wurden schließlich alle Tagesordnungspunkte – darunter die auf 11 (10) DM plus 1 DM Bonus erhöhte Ausschüttung - gebilligt.

WILHELM HADLER, Brüssel Aufsichtsrats der Maizena Gesell-

den Grenzen halt, sie kann deshalh auch nicht mehr ausschließlich durch nationale Vorschriften reglementiert werden. Der EG-Ministerrat hat jetzt mit der Verahschiedung einer Richtlinie über irreführende Werhung erste Folgerungen aus der bevorstehenden radikalen Veränderung der Medienlandschaft in Europa gezogen. Ziel ist nicht nur der Schutz der Verbraucher, sondern auch der der Mitbewer-

Die nach langem Hin und Her beschlossene Richtlinie schreiht vor. daß die Mitgliedsstaaten für "geeignete und wirksame Möglichkeiten" zur Bekämpfung der irreführenden Werbung sorgen müssen. Besondere Rechtsvorschriften müssen es Einzelpersonen oder Organisationen ermöglichen, gerichtlich gegen eine solche Werbung vorzugehen oder Streitfälle vor eine Verwaltungsbehörde zu hringen, die über Beschwerden entscheiden oder gerichtliche Schritte einlei-

Sichergestellt sein muß ferner künftig in allen EG-Staaten, daß die Gerichte oder Verwaltungsbehörden das Recht haben, die Einstellung einer irreführenden Werbung anzuordnen oder geeignete Schritte zur Veranlassung der Einstellung einzulei ten. Sofern eine irreführende Werbung noch nicht veröffentlich ist aber bevorsteht, muß die Möglichkeit eines Verbots der Veröffentlichung auch dann gewährleistet sein, wenn der Nachweis eines tatsächlichen Verlustes oder Schadens oder der Absicht oder Fahrlässigkeit seitens des

Die Richtlinie schließt die freiwillige Kontrolle irreführender Werbung durch Einrichtungen der berufsständischen Selbstverwaltung und die Inanspruchnahme dieser Einrichtungen durch Einzelpersonen oder Organisationen nicht aus. Die Richtlinie soll innerhalb von zwei Jahren in nationales Recht umgesetzt werden.

#### and promise the first series of the KONKURSE

Konkura eröffnet: Bielefeld: Hermann Niemeier, Kaufmann, Bochum: Stratiebau Straßen- u. Tief-Bau-GmbH, Herne 2: Düsseldorf: Nachl. d. Auguste: Hilde Kostzewski geb. Leh-mann; Essen: KLS Glas u. Gebäudereinigung: Höxter: KMS-EDV-Service GmbH: Carl Wittrock GmbH: Carl sen; Reutlingen: Gerhard Mollenkopf,

Inh. e. Strickwarenfabrik, Lichtenstein-Holzelfingen; Stuttgart: Merfort-Pelzbandelsges. mbH, Böblingen; Traunstein: ITF Sportbekleidung Vertriebs-GmbH & Co KG, Frei-

Anschluß-Konkurs eröffnet: Lübbecke: 1. Heinrich Albert Beteiligungs GmbH, Rahden 2. H. Wlecke GmbH &

> be. Die Rückstellungen wurden um 14,5 Mill. DM erhöht. Nicht vergleichbar ist der Steueraufwand von 16,0 Mill. DM mit dem Vorjahr (67,3 Mill. DM), da dieser 1983 durch einen einmaligen Aufwand in Saudi-Ara-

> Angesprochen auf die gegenüber mehreren deutschen Baufirmen verhängte Geldbuße von insgesamt etwa 55 Mill. DM durch das Kartellamt erklärte Rausch, daß man dagegen Einspruch eingelegt habe und nun auf den weiteren Gang des Verfahrens warte. Dywidag habe bisher noch kein Bußgeld bezahlt, über dessen Höhe Rausch nichts sagen wollte -

| Dyckerhoff & Widmann         | 1983        | ±%             |
|------------------------------|-------------|----------------|
| Gesamtleistung               |             |                |
| . (MIL DM)                   | 2239        | + 6,0          |
| day. Inlandsbau              | 1221        | + 6,0          |
| Auslandsbau                  | 674         | + 7,3          |
| Werksgeschäft                | 344         | + 8,5          |
| Auftragseingang              | 2105        | - 13,6         |
| day, Inland                  | 1518        | - 5.9          |
| Auftragsbestand              | 2863        | - 4,5          |
| day, Inland                  | 1242        | - 3.7          |
| Beschäftigte 1)              | 15 742      | - 3.7<br>+ 6.1 |
| Cash-flow                    | 80          | + 1.3          |
| Sachinvestitionen            | - 50        | - 12,3         |
| Abschreibungen               | 57          | - 5,0          |
| Jahresüberschuß              | 18,2        |                |
| Bilanzgewinn                 | 9.1         |                |
| Dividende (DM)               | 8           | (8)            |
| Ergebnis                     | _           |                |
| ie Aktie (DM) 5              | 21.60       | (28,50)        |
| Grundkapital                 | 57          | (38)           |
| ') im Jahresdurscherhnitt, o | lav. 4762 ( | 3764) im       |

GRUNER + JAHR / Auf keinen Fall Beteiligung am Billigmarkt der Zeitschriften - Rezession im Inland beendet

# Die führenden Positionen wurden noch stabilisiert

J. BRECH, Hamburg Inlandsgschäft die Rezessionsphase

Über das Geschäftsjahr 1983/84, das für das Hamburger Druck- und Verlagshaus Gruner + Jahr AG & Co vor wenigen Tagen am 30. Juni zu Ende gegangen ist, giht es nach Meinung des Vorstandsvorsitzenden Gerd Schulte-Hülen eigentlich nur Gutes zu berichten. Im Inland habe G+J die führenden Marktpositionen stabilisiert, zum Teil sogar noch ausgebaut, im Ausland sei der im Vorjahr erreichte Durchbruch verstetigt worden. Das Wachstum der Gruppe vollziehe sich zudem auf sehr gesunder Ertragsbasis.

Die sehr positive Lagebeurteilung, in die Schulte-Hillen das neue Geschäftsjahr gleich miteinbezieht, gilt ungeachtet des anhaltenden Arbeitskampfes in der Druckindustrie. Den Streik, an dem sich nur rund 40 Prozent aller bei G+J in der Technik beschäftigten Mitarbeiter beteiligen, habe G+J bislang über gut überstanden. Dem Unternehmen sei es gelungen. alle Zeitschriften und Kataloge termingerecht herauszubringen. Über die Höhe der Belastungen, die aus erhehlichen Überstunden und Stornierungen von Anzeigenaufträgen resultieren, machte Schulte-Hillen kei-

Walther Kniep, Vorsitzender des

Otto Kuhmann, Mitinhaber der

gleichnamigen Elektro-Großhand-

lung in Düsseldorf und langjähriges

Vorstandsmitglied des Bundes-

verbandes des deutschen Elektro-

Großhandels (VEG), feiert heute den

Joachim H. Peycke ist zum Haupt-

geschäftsführer der Charles Hosie

GmhH, Hamhurg, bestellt worden.

Weitere Geschäftsführer sind Ri-

chard Striese (Finanzen) und ab 1.

September 1984 Gerhard W. Zander,

der die hisher von Peycke wahrge-

nommenen Vertriebsaufgaben über-

Arno Grunhold, im Vorstand der

Norddeutschen Lnadesbank zustän-

dig für den Sparkassenverbund,

scheidet am 1. September in gegen-

seitigem Einvernehmen aus dem In-

stitut aus und wird freiberuflich für

die Braunschweig-Hannoversche Hy-

pothekenbank AG im Rhein-Main-

Dr. Wolfgang Rupf (43), Vorstands-

mitglied der Effectenbank Warburg

schaft mhH, Hamburg, vollendet heu-

te das 70. Lebensiahr.

65, Gehurtstag.

**NAMEN** 

zu Ende gegangen. Das Wachstum von 4,2 Prozent hätten Druckerei und Verlag gleichmäßig getragen. Überproportionale Umsatzzuwächse registrierten vor allem im ersten Halhjahr 1984 die Zeitschriften im Anzeigengeschäft. Zur Auflagenentwicklung erklärt Schulte-Hillen, daß der "Stern" die Schwäche aus der Tagehuch-Affaire überwunden und "Brigitte" den Angriff aus dem Billigbereich mit Erfolg ahgewehrt hätten.

Im Auslandsgschäft, dessen Expansion von 30 Prozent dazu geführt hat, daß G+J das verlegerische und drucktechnische Know how endgültig durchgesetzt, betont Schulte-Hillen. In den USA, die für G+J rund 620 Mill. DM Umsatz repräsentieren, schrieben beide Zeitschriften schwarze Zahlen und die Entwicklung der Brown Printing Corp. gleiche einer "Erfolgsstory" (Umsatz 470 Mill. DM).

In Frankreich ist Gruner + Jahr mit drei Ohjekten am Markt, von denen die Frauenzeitschrift "Prima" mit einer Auflage von 1,2 Mill. Stück als "Senkrechtstarter" bezeichnet wird. Etwas schwieriger geworden ist nach Angaben von Schulte-Hillen der spanische Markt. Vor allem die neu Mit dem Geschäftsjahr 1983-84 ist eingeführte Monatszeitschrift "Natunach Meinung von Schulte-Hillen im rathabe das Klassenziel noch nicht

Ag, Frankfurt, wird der Hauptver-

sammlung der Berliner Handels- und

Frankfurter Bank (BHF-Bank) zur

Wahl zum weiteren Geschäftsinhaber

vorgeschlagen. Rupf wird bereits am

September zur BHF-Bank über-

Dr. Hans Sturzenegger, Senior-

partner des Bankhauses H. Sturzen-

egger & Cie, Basel, trat am 30. Juni

nach 50jähriger Tätigkeit für die

Bank in den Ruhestand. Die Firma

wird unter der Leitung der unbe-

schränkt haftenden Teilhaber Dr.

Wolfgang Baumann und Nikolaus C.

Baumann fortgesetzt. Der Firmenna-

men wird geändert und lautet künftig

Dr. Manfred Fischer wurde per 1.

September 1984 zum Vorsitzenden

des Vorstandes der Dornier GmbH,

Eberhard von Kuenheim, Vor-

standsvorsitzender der BMW AG,

München, ist zum Präsidenten des

Landesverbandes der Bayerischen

Industrie gewählt worden. Er ist

Nachfolger von Otto Voisard, Vor-

standsvorsitzender der MAN Maschi-

nenfabrik Augshurg-Nürnberg AG.

Baumann & Cie.

Friedrichshafen, bestellt.

erreicht. Schwarze Zahlen würden aber auch in Spanien geschrieben.

Die Gewinne der Auslandsgesellschaften, die Schulte-Hillen als gesund bezeichnet, werden im Ausland thesauriert, um das angestrebte weitere Wachstum zu finanzieren. Eine Aufschönung des Inlandsergehnisses ist bei G+J ohnehin nicht erforderlich Mit Ausnahme der Zeitschrift "Art" schrieben alle Objekte dicke schwarze Zahlen, erklärte Schulte-Hillen. Die Brutto-Rendite liegt deutlich über den als Richtgröße angepeilten 10 Prozent, netto dürfte G+J etwa 5.5 Prozent des Umsatzes verdient haben. Im Vergleich der für 1982/83 und 1983/84 ausgewiesenen Jahresüberschüsse kommt die Ertragsverbesserung im Berichtsjahr nicht zum Ausdruck. Im Gewinn des Vorjahres von 252 Mill. DM waren 73 Mill. DM ao. Erträge enthalten, die von den jetzt auf eigenen Füßen stehenden Aus-

Die Ertragskraft, die G+J innerhalh des Bertelsmann-Konzerns zu tragenden Säulen macht, soll genutzt werden, um neue Ideen zu realisieren. Im Ausland werde man sich dabei auf die bestehenden Märkte konzentrieren. Vor allem das US-Geschäft soll ausgehaut werden. In diesem Zusammenhang bedauert Schulte-Hillen, da G+J den Zuschlag bei dem Magazin m % vom Umsatz

Bei der Hapag-Lloyd AG, Ham-

burg/Bremen, dem größten deut-

schen Reederei-Konzern, wird nach

Aussage von Finanzchef Bernd Wre-

de 1984 kein nennenswerter Aufwand

mehr für Strukturbereinigungen an-

fallen. Wie Wrede vor der Hauptver-

sammlung von Hapag-Lloyd in Bre-men sagte, sind entsprechende Ab-

schreibungen bereits im Abschluß

1983 und früher berücksichtigt wor-

den, Der steuerliche Verlustvortrag

zum 1. Januar 1984 habe einen drei-

stelligen Millionenbetrag erreicht.

Über das 1984 zu erwartende Ergeb-

nis machte Vorstandschef Hans Ja-

kob Kruse nur vage Angaben. Die

Grundeinstellung sei zuversichtlich.

insgesamt mehr als 300 Mill. DM ko-

stende Umstrukturierungsprozeß ist

laut Kruse noch nicht abgeschlossen.

Zu den Konsolldierungsmaßnahmen

im hisherigen Jahresverlauf gehören

die Einbringung der Hapag-Lloyd-

Werft, Bremerhaven, in die Bremer

Vulkan AG sowie der Verkauf der

Ozean Service und Reparaturgesell-

Der schon zwei Jahre dauerode,

HAPAG-LLOYD-HV / Kapital herabgesetzt

Weitere Umstrukturierung

landsgesellschaften stammten.

"US News and World Report - nicht erhalten habe. Es habe am Preis gele-

Im Inland gebe es eine Reihe von Projekten in Vorbereitung. Auf jeden Fall werde G+J bei dem Konzept bleiben "Zeitschriften mit hohem Anspruch\* zu verlegen. Dem Billigmarkt, der vor allem unter Ertragsaspekten wenig Perspektiven habe, werde man sich nicht zuwenden. Plane, etwa über die seit Jahren schlingernde Hamburger Morgenpost" den ersten Schritt ins Tageszeitungsgeschäft zu machen, liegen inzwischen wieder auf Eis. Die Verhandlungen mit dem Schweizer Verleger Greif endeten ohne Ergehnis. Beide Seiten sind jetzt in tiefes Nachdenken verfallen", erklärt Schulte-Hillen.

| uner+Jahr           | 1983/84 | ±%     |
|---------------------|---------|--------|
| tumsatz (Mill.DM)   | 2150    | + 11,8 |
| v.Inland            | 1420    | + 4,2  |
| Ausland             | 730     | + 30,0 |
| m Inlandsumsatz     |         |        |
| nzeigen             | 517     | + 6.1  |
| ertrieb eigener     |         |        |
| bjekte              | 372     | + 2,3  |
| remddruck           | 242     | + 6.6  |
| ertrieb fremder     |         | -      |
| biekte/sonstiges    | 282     | ±0     |
| legschaft           | 4963    | 0,4    |
| hresuberschuß v.St. | 190     | + 6,1  |
| % vom Umsatz        | 13,4    | (13,2) |
| sh-flow             | 268     | + 9,8  |
| % vom Umsaız        | 18.9    | (17.9) |

schaft, Hamburg. Damit sind die ver-

lusthringenden eigenen Werft- und

Ausrüstungsaktivitäten beendet. Die

Hapag-Lloyd-Werft wurde für 1 DM

verkauft, die anschließende elfpro-

zentige Hapag-Lloyd-Beteiligung an

Vulkan kostete 9 Mill. DM. Die Pracht

Air Services wurde an die Handels-

gruppe Jardine Matheson, Hong-

Die Hauptversammlung beschloß

die Kapitalberahsetzung um 60 auf

120 Mill. DM durch den unentgeltli-

chen Einzug von Aktien bei den

Großaktionären. Damit wurde das

Kapital innerhalb von zwei Jahren

dreimal um je 60 Mill, DM zusammen-

gelegt. Die drei Großaktionäre -

Dresdner Bank, Deutsche Bank und

Veritas (Münchner Rück und Allianz)

mit zusammen 91,2 Prozent des

Grundkapitals - hatten im vergange-

nen Jahr dem Unternehmen insge-

samt 240 Mill. DM an Kapital neu

zugeführt. "Der Aufwand war uner-

freulich, aber er scheint sich gelohnt

zu haben", sagte Aufsichtsratsvorsit-

zender Christoph von der Decken

kong, verkauft.

(Dresdner Bank).

KAUFHOF-HV / Zuversicht noch nicht verloren

# Umsatz knapp behauptet

hat die Kölner Kaufhof AG, Führungsgesellschaft des zweitgrößten deutschen Warenhauskonzerns, ihren Konzernumsatz in der ersten Hälfte von 1984 mit einem knappen Plus von 0.6 Prozent behauptet. Dies als Mischung von Positiven (Plus von 8 Prozent bei der Beteiligung Großversandhaus Wenz) und Negativen, das zumal die bei der AG geführten Warenhauser his Ende Juni als Doppeldruck von miesem Wetter und Streikfolgen mit einem flächenbereinigten

Minus von 0.4 Prozent spürten. Wir sind noch mit einem blauen Auge davongekommen", resumierte der Vorstand auch mit Blick auf die in der aktuellen Umsatzentwicklung schlechter dastehende Warenhauskonkurrenz dieses Zwischenergebnis auf der Hauptversammlung. Allerdings liege der Ertrag bislang unter dem Vorjahresstand. Was vom Umsatzausfall wieder aufgeholt werde, sei wegen des ungewissen Verhaltens der Konsumenten nach dem Streik-Ende offen. Ziemlich gewiß hingegen sei, daß im Textilienbereich mit sei. nen gefüllten Lägern die nächsten -Wochen große Preiszugeständnisse zwecks Bestandsabbau mit Negativfolgen für den Ertrag bringen werden.

Gleichwohl sieht der Vorstand auch den Rest des Jahres "nicht frei von Optimismus". Unter dem Beifall der Aktionäre zitierte Verkaufsvorstand Rolf Leisten dazu eine alte chi-

JOACHIMGEHLHOFF, Köhn nesische Handelsweisheit: "Wer kein Nach erfreulichem Jahresbeginn freundliches Gesicht hat, der soll auch keinen Laden aufmachen!"

> Jens Odewald, stellvertretender Vorstandsvorsitzender, nannte weitere Gründe der auch auf das Ziel gerichteten Zuversicht, die für 1983 auf 7,50 (6,50) DM erhöhte Dividende für 1984 zu bewahren. Sie liegen allerdings bei derzeit flauem Geschäft vornehmlich im innerbetriehlichen Bereich: Weitere Kostensenkung druch zusätzliche Rationalisierung auch mit Personalabbau, Ausmerzen von Schwachstellen. Zu letzterem gehört, daß der Konzern nun sein kleines eigenes Handels- und Reparaturgeschäft mit Autos ("Zentra") aufgegeben hat. Auch der nahe Rückzug aus der nie aus Anlaufverlusten herausgekommenen "Sam's Quick"-Schnellimbißkette wird angedeutet.

Einige zusätzliche Details erfuhren die Aktionäre zu der geplanten Emission von bis zu 150 Mill DM Optionsanleihen, für die sie nun das beantragte "bedingte Kapital" von 37,5 Mill. DM schufen. Ein für die Emission günstiges Kapitalmarkt- und Börsenumfeld könne sich kurzfristig einstellen, wobei aber auch ein mögliches Zinsgefälle zwischen In- und Ausland wichtig sei. So werde man vielleicht über eine dafür zu gründende Auslandsgesellschaft (etwa in Holland) emittieren und dann die Banken bitten, "soweit praktikabel" Zeichnungswünsche von Kaufhof-Aktionären bevorzugt zu berücksichtigen.

#### EG: Werberichtlinie wurde verabschiedet

Werbung macht immer weniger an ber im gemeinsamen Markt.

Werbenden nicht erbracht ist.

Weil bei uns der SERVICE

groß geschrieben wird,

vertrauen uns mehr als

1,1 Mio. private

Haushalte

| LLC.                         | ternehr      | nelisz     | Sperrand and an american |
|------------------------------|--------------|------------|--------------------------|
| . 1-07                       | die Unit     | ren Gesta  |                          |
| an Sie mehr über wollen, for | Jorn Sie uns |            |                          |
| in Sie nilen, fo             | raei         |            | acseldorf.               |
| ahren won                    |              |            | 4, 4 Duses               |
|                              |              | sernenstr. |                          |
| ame:                         | altung, K    | 38.50      |                          |
| Adresse:                     | tverware     |            | 4,4 Düsseldorf.          |





DYCKERHOFF & WIDMANN / Wieder acht Mark auf das erhöhte Aktienkapital

# Flottes Tempo nicht durchzuhalten

Erhehliche Schwierigkeiten sieht Heinz Rausch, Vorstandssprecher der Münchner Dyckerhoff & Widmann AG (Dywidag), in den nächsten Jahren in allen Bereichen auf die deutsche Banwirtschaft zukommen. Weder im Wohnungsbau, noch im öffentlichen Bau sei mit Zuwachsraten zu rechnen und im Wirtschaftsbau seien die Aussichten nur gedämpft. Spätestens ab 1986 müsse man um die Kapazitätsauslastungen der Firmen fürchten Mehr als ein "Null-Wachstum" dürften die 80er Jahre für die Branche nicht hringen. Und da auch im Auslandsbau trotz des insgesamt noch hohen Bedarfs eher mit weiter rückläufigen Auftragseingängen zu rechnen sei, drohe neben einer Verschärfung des ohnehm schon harten Wettbewerbs ein deutlicher Kapa-

Schon für 1984 erwartet Rausch eine deutliche Verlangsamung der Baukonjunktur. Statt der von den Experten zu Jahresanfang prognostizierten 7 Prozent Wachstum könne man jetzt höchstens mit einem Plus von 4 bis 5 Prozent rechnen. In dieser Grö-Benordnung dürfte dann auch, so Rausch, die Gesamtleistung von Dywidag im Geschäftsjahr 1984 auf etwa 2.3 Mrd. DM steigen. Dabei werde man alles daransetzen, ein zufriedenstellendes Ergebnis zu erwirtschaften, um die Dividende zu halten.

In den ersten filmf Monaten 1984 konnte der fünftgrößte deutsche Baukonzern seine Bauleistung im-

auf 919 Mill. DM steigern, wovon auf das Ausland 301 Mill. DM (plus 41 ·Prozent) entfielen. Dies ging allerdings zu Lasten des Auftragsbestandes, der sich gegenüber Ende 1983 um 9,2 Prozent auf 2,6 Mrd. DM verminderte. Der Auftragseingang fiel gegenüber Mai 1983 um 17 Prozent auf 626 Mill. DM zurück. Das Ausland trug dazu 116 MH. DM (minus 15

Trotz des schwieriger werdenden Auslandsgeschäfts hofft Rausch, auch in Zukunft den Anteil des Auslandsbau bei etwa 30 Prozent der Bauleistung halten zu können. In über 20 Ländern würde man derzeit Projekte verfolgen, darunter auch noch immer den Bau der U-Bahn in Medellin/Kolumhien. Für Dywidag geht es dabei um ein Auftragsvolumen in der Größenordnung von 270 Mill. DM. Planmäßig laufe jetzt wieder das Autobahn-Projekt in Irak (Dywidag-Anteil: 400 Mill. DM), nachdem die Finanzierung sichergestellt sei. Mit dem Auftraggeber habe man sich darauf einigen können, daß der Rest der Bauleistung - etwa 50 Prozent sind abgewickelt - zur Hälfte in US-Dollar bezahlt wird. Ursprünglich

sollten es 70 Prozent sein. Zufrieden zeigte sich Rausch mit dem Geschäftsjahr 1983, in dem Dywidag das Ziel voll erreicht" habe. Dies werde schon darin deutlich, daß man die Dividende auf das erhöhte - Aktienkapital habe halten können. obwohl für das Irakprojekt zusätzliche Reserven gebildet worden seien und der Werksbereich mit einem ne-

bien in Hôhe von rund 46 Mill. DM belastet worden war. Den Rücklagen wurden 9,1 Mill, DM zugeführt.

nur: \_Wir sind angemessen beteiligt."

| Gesamtleistung               |             |               |
|------------------------------|-------------|---------------|
| (MGIL DM)                    | 2239        | + (           |
| day. Inlandsbau              | 1221        | + (           |
| Auslandsbau                  | 674         | + 7           |
| Werksgeschäft                | 344         | + 6           |
| Auftragseingang              | 2105        | -1            |
| day, Inland                  | 1518        | - !           |
| Auftragsbestand              | 2863        | - 4           |
| day, Inland                  | 1242        | - :           |
| Beschäftigte 1)              | 15 742      | + 6           |
| Cash-flow                    | 80          | + :           |
| Sachinvestitionen            | - 50        | - 1           |
| Abschreibungen               | 57          | ·-!           |
| Jahresüberschuß              | 18.2        | + 1           |
| Bilanzgewinn                 | 9,1         | + 3           |
| Dividende (DM)               | 8           |               |
| Ergebnis                     |             | ٠.٠           |
| ie Aktie (DM) )              | 21.60       | (28,          |
| Grundkapital                 | 57          | ,,            |
| i) im Jahresdurschschnitt, ( | lav. 4762 ( | 3764)<br>+ ia |

Die Airli en nach hir

**SCHWEIZ** 

## Bankgeheimnis bleibt bestehen

TRENE ZÜCKER, Genf

Die Schweizer Regierung hat diese Woche Richtlinien für eine Teilnovellierung des Bankengesetzes festgelegt. Dabei wird die Vereinbarung über die Sorgfaltspflicht bei der Entgegenahme ausländischer Gelder gesetzlich verankert werden. Am Bankgeheimnis wird jedoch nichts geän-

Aus der vehementen Ahlennung der Bankeninitiative in der Volksabstimmung vom 20. Mai leitet die Schweizer Regierung ab. daß an der heutigen Praxis des Bankgeheimnisses nichts geändert werden soll. Die Teilrevision enthält folgende Hauptpunkte: Als Folge der Chiasso-Affaire der Schweizerischen Kreditanstalt haben die Bankiervereinigung und

DEKA-/DESPAInfo Nr. 1 in Zeiten unsicherer Entwicklung des Mapitalmarktzinses: DEKATRESOR - der Sparkassen-Rentenfonds für den sicherheitsorientierteren Anleger.

Verstetigte Anteilpreisentwicklung durch Thesaurierung der Ertrage.

Mehr über DEKATRESOR erfahren Sie vom Geldberater der Sparkasse.

Sparkassenfonds
Die hohe Schude der Geldanlage



In der Bankeninitiative wie im Entwurf zur Totalnoveilierung war eine obligatorische Einlageversicherung zugunsten der Bankgläubiger vorgesehen. In der Zwischenzeit haben die Kreditinstitute eine Konvention über die Auszahlung von Spareinlagen und Gehaltskontoguthaben bei Zwangsliquidation einer Bank abgeschlossen. Danach werden Guthaben bis zu 30 000 Franken (36 000 DM) pro Gläubiger durch einen Bankenpool übernommen.

In Anbetracht dieser Lösung verzichtet die Schweizer Regierung vorderhand auf eine Einlageversicherung. Im Interesse einer wirksameren internationalen Aufsicht über die Banken soll die Zusammenarbeit mit ausländischen Aufsichtsbehörden geregelt werden. Dazu gehört eine Offenlegungspilichi über die maßgebenden Bankaktionäre sowie Spezialregelungen für die stillen Reserven eines Instituts. Weiter soll die Puhlikation konsolidierter Jahresrechnungen gesetzlich verankert werden.

DEUTSCHE BP / Die Krise konnte nur durch massive Hilfestellung der britischen Mutter bewältigt werden

# Auch im laufenden Jahr noch Verluste in Sicht

Nach Jahren schmerzhafter Anpassungsmaßnahmen und beträchtlicher Verluste erwartet die Deutsche BP AG. Hamburg, 1984 wiedereinen kleinen Betrieosgewinn. Zur Jahresmitie, so beiont der Vorstandsvorsitzende Hellmuth Buddenberg, sei das Ergebris aus dem laufenden Geschäft ausgeglichen: Verluste im Ölgeschäft von rund 50 Mill. DM würden durch positive Beiträge der anderen Sparten kompensiert.

Das Unternehmensergeonis wird 1984 jedoch nochmals mit rund 200 Mill. DM negaliv austallen. Dieser Fehlbeirag entsteht durch weilere Einmalautwendungen aus der Strukturanpassung, vornehmlich im Personalbereich, Für den Verlust, so Buddenberg, gebe es bislang keine Dekkung. Er werde auf neue Rechnung vorgetragen und soll 1985 durch dann erwartele Gewinne ausgeglichen wer-

Damit wäre der endgültige Schlußstrich unter einen Umstrukturierungsprozeß gezogen, der BP in den letzlen drei Jahren fast eine Milliarde DM gekostet hat. Die drastisch reduzierten Raffineriekapazitäten sind weitgehend von Rohöl auf den Einsatz schwerer Heizölkomponenien umgestelli, die Vertriebsorganisationen konzentriert und beschnitten

Mit der vom Vorstand erhofften Mi-

schung aus Bedauern und Vertrauen

akzeptierter die Aktionäre der Düs-

seldorfer Mannesmann AG die Divi-

des stellvertretenden AR-Vorsitzen-

Vorstandsvorsitzender Prof. Franz

Josef Weisweiler kommentierte den

Aktionären den Dividendenabfall vor

allem mit dem Hinweis, daß der Ge-

winn eine noch stärkere Kürzung na-

hegelegt hätte, die man aber wegen

möglichst weitgehender "Dividen-

denkontinuität" vermieden habe.

Nicht nur damit implizierte er, ohne

sich auf eine Prognose für 1984 einzu-

lassen, daß eine rasche und deutliche

Dividendenerholung unwahrschein-

Zwar hat der Konzern (1983er Welt-

umsatz 14,1 Mrd. DM) in den ersten

fünf Monaten von 1984 ein Umsatz-

plus von 15 Prozent geschafft. Aber

die verbesserte Ertragslage war

"noch nicht zufriedenstellend". Zwar

sei man für den Rest des Jahres "von

der Nachfrage und von unseren Lie-

fermöglichkeiten ber" optimistisch.

Aber man sei nicht sicher, oh die im

Metallstreik ausgefallenen Aufträge

nachgeholt werden können. Und

den übernimmt.

lich leibi.

worden. Vor allem hat BP den personellen Anzug neu geschneidert. Bis Jahresende 1984 werden in der Gruppe nur noch 7000 Mitarbeiter tätig sein. Die Aufgabe von fast 3000 Arbeitsplätzen sei ein schmerzlicher Prozeß gewesen, erklärte Buddenberg, bei dem die dreijährigen Aufräumungsarbeiten unverkennbar tiefe Spuren hinterlassen haben.

Bilanziell sind die Aufwendungen aus dem umfangreichen Strukturkonzept sowie die in zwei Jahren aufgelaufenen Verluste aus dem operativen Geschäft im Abschluß 1983 bewältigt worden. Für 1983 weist die AG einen Fehlbetrag von 487 Mill. DM aus. Er setzt sich aus einem Verlust im Ölgeschäft von 353 Mill. DM und 230 Mill. DM Aufwendungen aus der Reorganisation zusammen. Positive Beiträge brachten die Chemie (7 Mill. DM) und das Gasgeschäft mit 69 Mill DM. Der Bilanzverlust (einschließlich 425 Mill. DM Verlustvortrag) von 912 Mill. DM wird durch einen Kapitalschnitt von 900 Mill. DM und durch Rücklagenauflösung (12 Mill. DM) ausgeglichen.

Das Ausmaß der Krise bei BP, die ohne die massive Hilfe der britischen Mutter finanziell nicht hätte bewältigt werden können, wird darin deutlich, daß der happige Fehlbetrag von fast einer halben Milliarde DM im

die Kosten des Metall-Friedens-

Mit Nachdruck betonte Weisweiler

in seinem Lagebericht, daß gerade

auch das schlechte Jahr 1983 mit sei-

nen Ergebnisminderungen vor allem

durch das verlustreiche Röhrenge-

schäft und den unterbeschäftigten

Demag-Anlagenbau den unter sei-

nem Amtsvorgänger Overbeck einge-

schlagenen Kurs der Expansion in

zukunftsträchtige, dem konzerninter-

nen Ertragsausgleich dienende

Dies freilich unter dem Vorbehalt,

daß der mit zwei Dritteln seines Welt-

geschäfts von Auslandsmärkten le-

bende Konzern die Rückkehr zu

mehr Freiheit im Welthandel statt

weiteren "Fortschritt" zu Subventio-

nitis und Protektionismus erlebt. Mit

eindrucksvollen Beispielen aus dem

eigenen Geschäft geißelte der Mannesmann-Chef da jüngste Sün-

den: In Südostasien habe man bei

Maschinen von 15 Mill. DM für einen

Tagebaubetrieh auch um den Nach-

folgeaustrag mit der japanischen

Konkurrenz kämpfen müssen, die

staatlich gestützt die Demag mit ex-

trem billigen Kundenkredit komplett

In den USA werden Großrohrpro-

iekte in Abmessungen und Qualitä-

ten so ausgeschrieben, daß dem Aus-

länder keine Chance mehr hleiht. Auf

dem EG-Markt schließlich drängen

quotierte und suhventionierte Stahl-

erzeuger in die quotenfreie Röhren-

produktion mit dem Effekt, daß der

nicht subventionierte Mannesmann-

Konzern die Personal-Kapazität sei-

nes Mülheimer Großrohrwerks nun

um ein Drittel kürzen muß.

Lieierun

auskaufen" wollte.

Technologie-Märkte bestätigt habe.

schlusses zu verkraften.

MANNESMANN-HV / Dividendenkürzung akzeptiert

Für Freiheit im Welthandel

J. GEHLHOFF, Düsselderf Schwierigkeiten sehe man auch noch,

Berichtsjahr gegenüber dem Vorjahr noch einer Verbesserung von rund 450 Mill. DM entspricht. Der für das Jahr 1982 ausgewiesene Jahresfehlbetrag von 167 Mill. DM war nur möglich, weil die Mutter 400 Mill nach Hamburg transferiert und BP auf einen Schlag 288 Mill DM Preissteigerungsrücklagen aufgelöst hatte.

Der Abbau der Verluste, so Buddenberg, sei sowohl im Ölgeschäft als auch in den anderen Sparten gelungen. Durch interne Magnahmen und leichte Marktentspannung hat sich der Verlust pro Tonne im Ölgeschäft um fast zwei Drittel auf 11 DM. oder, gemessen am Gesamtgeschäft, um rund 400 Mill. DM reduziert. In der Chemie wurden die roten Zahlen getilgt, in der Kunststoffverarbeitung auf \_rosa" getrimmt. Noch negativ war das Ergehnis im Kohlehandel.

Alles in allem zeigt sich Buddenberg für die kommenden Jahre zuversichtlich. Die erbrachten Vorleistungen hätten BP Wettbewerbsvorteile geschaffen, die genutzt werden müß-ten, um dem Unternehmen auch künftig eine Position am Markt zu sichern. Neben "neuen Ideen und neuen Verhaltensweisen" setzt Buddenberg dabei vor allem auf neue Akzente im "Down-stream-Geschäft". Dem Raffineriegeschäft gibt der BP-Chef auf längere Sicht in Deutsch-

land nur wenige Überlebenschancen Die zusätzlichen, staatlich auferleg ten Belastungen seien so boch, dal die deutschen Raffinerien in Europa zwar am effizientesten, aber auch mit den größten Verlusten arbeiteten. Ob sich die Bundesrepublik eine Abhängigkeit durch den Zukauf fertiger Produkte leisten könne, sei eine andere Frage, erklärte Buddenberg. Unternehmensstrategisch bedeute die Anfälligkeit in der Verarbeitung aber, das Schwergewicht auf die Veredlung und den Vertrieb von Mineralölprodukten zu verlagern. In diesem Zusammenhang von Buddenberg schon vor Jahresfrist angekündigte Vereinbarungen mit arabischen Partnern sind hislang ohne Erfolg gehlie-

| Devische BP      | 1983   | 生物                  |
|------------------|--------|---------------------|
| Umsatz (Mili DM) |        |                     |
| Konzern          | 23 876 | - 7,6               |
| AG               | 19 679 | - 5,5               |
| Absatz (MIII. 1) | 16,3   | - 10,4              |
| Kapazitát        | 7      | - 55.4              |
| Rohöldurchsatz   | 5      | - 54.5              |
| Belegschaft      |        |                     |
| Konzern          | 7804   | - 1 <del>6</del> .1 |
| AG               | 3262   | -21.5               |
| Jahresfehlbeurng | 486    | (165)               |
| Investitionen    | 68     | - 58.5              |
| Abschreibungen   | 192    | - i8,5              |
| Cash-flow        |        |                     |
| Konzern          | - 263  | (-411)              |
| AG               | - 320  | (-271)              |

STINNES AG / Bei Umsatzrückgang besseres Ergebnis

# Positive Entwicklung hält an

HANS BAUMANN, Essen Es war ein Jahr wie Samt und Seide, das Geschäftsjahr 1983 der Stinnes AG, Mülheim/Ruhr, der größten Handelstochter des Veba-Konzerns. Eine Zahl spricht dafür Bände: Der Gewinn je Aktie (100 DM nom.) erböhte sich um 61 Prozent auf 37,20 DM. Die Umsatzrendite stieg von 0,82 auf 1,40 Prozent - für Großhändler eine feine Marge. Diese bervorragenden Ergehnisse wurden erzielt, obwohl der Konzernumsatz voo 17,3 auf 19,4 Mrd. DM zurückging, also um beachtliche 11 Prozent. Wie kräftig die innere Finanzkraft gestiegen ist, zeigt der Cash-flow, der mit 256,8 (191,3) Mill. DM einen bisher nicht gekannten Höhepunkt erreicht hat. Ihm stehen Investitionen von 135 (168) Mill. DM gegenüber, von denen 78 (90) Mill DM in Verkehr und Dienstleistungen flossen und 57 (78) Mill. DM in den Handel.

Der Robertrag belief sich 1983 auf 1,99 (1,92) Mrd. DM, das sind 3,7 Prozent mehr als im Vorjahr. Die Aufwendungen dagegen gingen um 0,8 Prozent von 1,80 auf 1,79 Mrd. DM zurück Beschäftigt wurden im Inund Ausland insgesamt 21 757 (21 942) Mitarbeiter. An die Mutter Veba wurden 35 (30) Mill DM Gewinn

Auch im neuen Geschäftsjahr 1984 hat sich die positive Entwicklung des Berichtsjahres fortgesetzt. Bis Ende Mai stieg der Konzernumsatz um 2,4 Prozent auf 6,97 Mrd. DM. Aus dem Inland kamen davon 5,43 (5.38) Mrd. DM, das sind plus 0,8 Prozent. Das Ausland legte dagegen kräftig um 8,4 Prozent auf 1,55 (1,43) Mrd. DM zu.

Die Entwicklung in den einzelnen Branchen war 1983 sehr unterschiedlich. Der Handel mit industriellen Rohstoffen belehte sich nur zögernd. Im Einzelhandel hielten sich die Konsumenten lange zurück. Chemikalien und Baustoffe spürten den konjunkturellen Aufwind. Einen besonders stabilen Ergebnisbeitrag steuerte wieder der Verkehrsbereich bei.

Erhehlich zurückgegangen sind die Umsätze im Bereich "Brennstoffe international", und zwar um 22,9 Prozent auf 7,3 (9,5) Mrd. DM. Begrundung: Der Bedarf der Stahlindustrie an Kohle ging weiter zurück und beim Öl wurde bewußt auf ertragsschwache Geschäfte verzichtet. Trotz der schwierigen Situation am Markt schnitten die unter der neuen Dachgesellschaft Stinnes Intercarbon zusammengefaßten Kohle-Aktivitäten "erfreulich" ab. Intercarbon ist dabei, die Zukunft der Kohle mit Dienstleistungspaketen und Konsignationsge schäften (Kommissionsgeschäfte) abzusichern. Bei Stinnes Interoil wurden ertragsschwache Geschäfte in den USA abgebaut. Insgesamt wurde das Ölgeschäft aber weiter ausgebaut, wobel die gute Beziehung zu den Partnern in den Opec-Ländern genutzt wurde. Dieser Unternehmensbereich erzielte ein gutes Ergeb-

Die Chemie erlehte eine kräftige Aufwärtsentwicklung. Die Brenntag AG & Co. registrierte in allen Bereichen steigende Nachfrage, die auch zu einer Verbesserung des bis dahin stark gedrückten Preisniveaus führte.

Die erwartele Trendwende im Handel blieb im Berichtsjahr aus. Die Geschäftsentwicklung wurde bestimmt vom schwankenden Verhalten der Verbraucher. Im Gegensatz zur allgemeinen Entwicklung in der Branche haben die acht Großhandelsmärkte der Stinnes-Tochter Deutsche SB-Kauf AG & Co. oHG ihren Umsatz halten können. Ein Umsatzplus melden die 22 divi Warenhäuser der Deutschen SB-Kauf.

WELTBORSEN / Anleger in Tokio zurückhaltend

# Kurserholung in London

Börse hat sich seit Ende vergangener Woche wieder deutlich mehr Anleger-Vertrauen durchgesetzt. Bedingt durch eine zum Teil verbesserte Kursentwicklung an der New Yorker Wall Street und ermutigt durch sich verstärkende Anzeichen, daß sich das US-Wirtschaftswachstum zu verlangsamen beginnt, zogen die Kurse in London auf breiter Front an. Die jüngste Verhandlungsbereitschaft im britischen Bergleute-Streik gab ebenfalls positive Impulse ab. Entsprechend stieg der Financial Times-Index für 30 führende Industriewerte

Wohin tendieren die Weltbörsen? - Unter diesem Motto veröffent-licht die WELT einmol in der Woche - jeweils in der Freitogsausgabe -eines Überblick über den Trend an

zwischen Freitag letzter Woche und vergangenem Mittwoch um immerhin 27 Punkte auf 834,1, nachdem er in der letzten Juni-Woche schon auf die 800-Punkte-Marke abgesackt war. Allein am Mittwoch legte der Index, bedingt auch durch ein knappes Aktien-Angebot, um 12,8 Punkte zu.

Toronto (VWD) - Überwiegend etwas schwächer schlossen die Kurse

London (fu) – An der Londoner zur Wochenmitte an der Effektenbörse in Toronto, lagen damit allerdings deutlich über den Tagestiefstständen von Mittwoch. Bis in den Nachmittag hinein war es zu einem Rückgang gekommen, der allerdings in der Schlußphase der Sitzung bei verstärktem Kaufinteresse durch eine Erholung abgelöst wurde. Die stärksten Verluste ergaben sich bei den Ölund Gastiteln sowie im Bereich der verarbeitenden Industrie. Der TSE-300-Composite-Index schloß mit

2.218.07 um 2,54 Punkte niedriger.

Der Umsatz fiel zur Wochenmitte auf

4,654 nach 6,580 Millionen Aktien zu-

Tekie (dlt) - Trotz der vorherschenden Erwartung eines guten Sommergeschäfts blieben die Anleger in Tokio in dieser Woche meist zurückhaltend. Der Dow-Jones-Index stieg im Wochenvergleich um 48,5 Punkte auf 10 420,6. Die Tages. umsätze bewegten sich zwischen 267 Millionen und 450 Millionen Aktien. Kursgewinne an der Wall Street ermutigten zwar, doch verstimmten andererseits die höheren Zinsen in den USA, die unsichere Schulden-Situation zahlreicher Entwicklungsländer und die neuerliche Schwäche des

#### UNTERNEHMEN UND BRANCHEN

Ernent in Schwierigkeiten

Düsselderf (VWD) - Das Essener Bauunternehmen Hutz-Hegerfeld befindet sich offenbar in neuen Schwierigkeiten. Von Bankenseite wurde bestätigt, daß derzeit Verhandlungen geführt werden. Nachdem aufgrund der Informationen aus Saudi-Arabien die Grundlage für die Empfehlung

Haushaltsausschusses des nordrhein-westfälischen Landtags zugunsten einer Landesbürgschaft in Höbe von 25 Mill. DM in Frage gestellt sei. Die Bilanz sei "nicht ganz so gut", wie der Ausschuß noch gemeint habe. Die Bürgschaft galt als Voraussetzung dafür, daß die Banken auf Forderungen von 115 Mill. DM verzichten und neue Kreditlinien einräumen. Die Situation wurde von Bankkreisen als sehr ernst dargestellt.

Harmstorf kürzt

Fleusburg (VWD) - Die Harmstorf AG, Flensburg, Holding der Wertund Dienstleistungsgruppe Harmstorf, kürzt für 1983 die Dividende auf das 31,5 Mill. DM betragende Grundkapital auf 4 (6) Prozent. Dies geht aus der Einladung zu der am 15. August stattfindenden HV hervor. Aus dem Bilanzgewinn von 3,05 Mill. DM werden 1,26 Mill. DM ausgeschüttet und 1.79 Mill. DM in die freie Rücklage eingestellt. Über 75 Prozent des Kapitals liegt bei der Familie Harmstorf.

ABC-Daus erhöht Kapital

Frankfurt (cd.) - Die Arab Benking Corporation-Deus & Co. GmbH, Frankfurt, hat ihr Stammkapital von 50 auf 60 Mill. DM erhöht. Außerdem wird das Kapital der Tochter Banque Internationale de Monaco Richard Daus von 15 auf 50 Mill. Franc aufgestockt. Die mehrheitlich im Besitz der Arab Banking Corporation, Manama, Bahrein, stehende Frankfurter Privatbank berichtet über einen positiven Geschäftsverlauf im ersten Halbjahr, vor allem im Börsen- und Plazierungsgeschäft. Das D-Mark-Emissionsgeschäft für die ABC-Gruppe wurde auf Frankfurt konzentriert.

msatz

Höhere Otavi-Dividende

Frankfart (VWD) - Der HV der Otavi Minen AG am 22. August in Frankfurt wird für das Geschäftsjahr 1983 die Verteilung einer Dividende von 4 (3) DM pro 50-DM-Aktie vorgeschlagen. Das in den Bereichen Bauund Rohstoffe sowie Seitenmetalle tätige Unternehmen kam 1983 auf einen Umsatz von 60,8 Mill. DM (plus 13,8 Prozent).

Metz-Feuerwehr zu Krupp Düsseldorf (J. G.) - Vorbenaltlich

der "Nichtuntersagung" durch das Bundeskartellamt übernimmt die zum Krupp-Konzern gehörende Total Walther Feuerschutz GmbH, Köln, von der Karlsruher Carl Metz GmbH deren Aktivitäten auf dem Gebiet der Feuerwehrgeräte (35 Mill. DM Umsatz, 400 Beschäftigte). Total Walther will bei dieser Erweiterung seiner Aktivitäten im stationären und mobilen Brandschutz die inländische Metz-Vertriebsorganisation unverändert lassen. Bei Metz bleiben die übrigen Aktivitäten (Gießereiprodukte) sowie das gesamte Anlagevermögen.

Ausschüttung angehoben

Düsseldorf (VWD) - Eine auf 7,50 (7,00) DM erhöhte Dividende je 50-DM-Aktie will die Industriekreditbank AG - Deutsche Industriebank der HV am 17. Oktober vorschlagen. Bezogen auf das dividendenberechtigte Grundkapital von 162 Mill DM beläuft sich die Ausschüttungssumme auf 24,3 (20,16) Mill. DM. Den offenen Rücklagen werden aus dem Jahresüberschuß wie im Vorjahr 12 Mill. DM zugeführt.

# Warum sollten Sie in der Luft weniger wählerisch sein als auf der Erde? British Airways Club. Jetzt auch im Berlin-Verkehr.

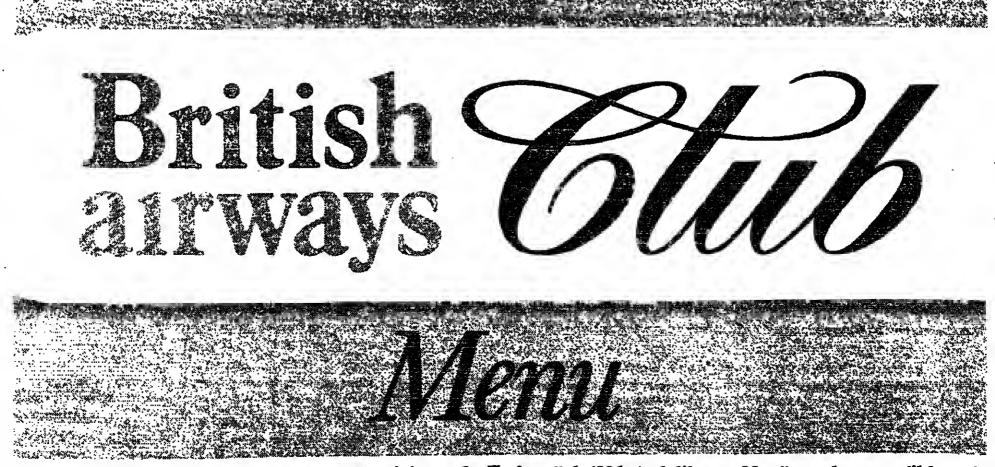

**alrways**Die Airline

British Airways Club, die separate Klasse: Mit beschleunigtem Check-in, mehr Freigepäck (30 kg), delikaten Menüs und ausgewählten Getränken nach Wunsch.

حكمنا منه لاجل

# Über den technischen Fortschritt.

Der sichtbare Ausdruck vieler technischer Spitzenprodukte ist, daß sie immer kleiner werden. Der unsichtbare, daß dabei ihr Nutzen immer größer wird. Ein gutes Beispiel dafür ist ein Gerät, das für den geordneten und wirtschaftlichen Betrieb einer Rechenanlage unentbehrlich ist: das neue Magnetbandsystem IBM 3480.

Es ist kein neues Gerät für große Magnetbandspulen, sondern für kleine Kassetten. Das wurde möglich durch die Entwicklung eines völlig neuen Schreib-/Lesekopfes in der sogenannten Dünnfilm-Technologie und durch die Verwendung von chromdioxydbeschichtetem Magnetband.

Das Ergebnis ist, daß die kleine Kassette mehr Speicherkapazität hat als die Spule, aber weit weniger teuren Archivplatz braucht. Das Gerät selbst ist dabei auch ein gutes Stück kleiner geworden und beansprucht viel weniger Platz in den oft randvollen Rechenzentren.

Und nun zum größeren Betriebsnutzen: Das neue Magnetbandsystem hat eine Datenübertragungsgeschwindigkeit, die der des Magnetplatten-Speichersystems IBM 3380 und der der Rechner IBM 4381 und IBM 308x angepaßt wurde. Deshalb kann man mit ihm den Gesamtnutzen seiner Rechenanlage optimieren.

Es bringt mehr Leistung. Deshalb kann man mit ihm die zeitkritischen Tagesendarbeiten in etwa der halben Zeit und damit sicherer und wirtschaftlicher erledigen. Und es hat statt viel aufwendiger Mechanik viel intelligente Elektronik. Deshalb ist es zuverlässiger, erspart viele Wiederholungsabläufe und entlastet das Bedienungspersonal.

Wenn Sie mehr darüber wissen wollen, schreiben Sie unter dem Stichwort "Magnetbandsystem" an IBM Deutschland GmbH, Postfach 31 37, 7000 Stuttgart 1.



Aktien-Umsätze

8.7. 456 (753) 456 (1075) 339 (773) 1365 (250) 782 (1027) 782 (1027) 1290 (1239) 30 (123) 301 (50)

(1527) (896) (7860) (103) (2691) (2450) (2450) (275) (4275) (467)

Inlandszertifikate

Ausg. Riickn. Riickn.

117,05 36,084. 78,912 75,000 445,084 119,76 117,61 23,57 50,54 33,57 50,54 33,57 50,54 33,57 50,54 33,57 50,54 34,57 77,70 78,99 74,51 74,70 74,99 74,61 77,70 77,70 77,70 77,70 77,70 77,70 77,70 77,70 77,70 77,70 77,70 77,70 77,70 77,70 77,70 77,70 77,70 77,70 77,70 77,70 77,70 77,70 77,70 77,70 77,70 77,70 77,70 77,70 77,70 77,70 77,70 77,70 77,70 77,70 77,70 77,70 77,70 77,70 77,70 77,70 77,70 77,70 77,70 77,70 77,70 77,70 77,70 77,70 77,70 77,70 77,70 77,70 77,70 77,70 77,70 77,70 77,70 77,70 77,70 77,70 77,70 77,70 77,70 77,70 77,70 77,70 77,70 77,70 77,70 77,70 77,70 77,70 77,70 77,70 77,70 77,70 77,70 77,70 77,70 77,70 77,70 77,70 77,70 77,70 77,70 77,70 77,70 77,70 77,70 77,70 77,70 77,70 77,70 77,70 77,70 77,70 77,70 77,70 77,70 77,70 77,70 77,70 77,70 77,70 77,70 77,70 77,70 77,70 77,70 77,70 77,70 77,70 77,70 77,70 77,70 77,70 77,70 77,70 77,70 77,70 77,70 77,70 77,70 77,70 77,70 77,70 77,70 77,70 77,70 77,70 77,70 77,70 77,70 77,70 77,70 77,70 77,70 77,70 77,70 77,70 77,70 77,70 77,70 77,70 77,70 77,70 77,70 77,70 77,70 77,70 77,70 77,70 77,70 77,70 77,70 77,70 77,70 77,70 77,70 77,70 77,70 77,70 77,70 77,70 77,70 77,70 77,70 77,70 77,70 77,70 77,70 77,70 77,70 77,70 77,70 77,70 77,70 77,70 77,70 77,70 77,70 77,70 77,70 77,70 77,70 77,70 77,70 77,70 77,70 77,70 77,70 77,70 77,70 77,70 77,70 77,70 77,70 77,70 77,70 77,70 77,70 77,70 77,70 77,70 77,70 77,70 77,70 77,70 77,70 77,70 77,70 77,70 77,70 77,70 77,70 77,70 77,70 77,70 77,70 77,70 77,70 77,70 77,70 77,70 77,70 77,70 77,70 77,70 77,70 77,70 77,70 77,70 77,70 77,70 77,70 77,70 77,70 77,70 77,70 77,70 77,70 77,70 77,70 77,70 77,70 77,70 77,70 77,70 77,70 77,70 77,70 77,70 77,70 77,70 77,70 77,70 77,70 77,70 77,70 77,70 77,70 77,70 77,70 77,70 77,70 77,70 77,70 77,70 77,70 77,70 77,70 77,70 77,70 77,70 77,70 77,70 77,70 77,70 77,70 77,70 77,70 77,70 77,70 77,70 77,70 77,70 77,70 77,70 77,70 77,70 77,70 77,70 77,70 77,70 77,70 77,70 77,70 77,70 77,70 77,70 77,70 77,70 77,70 77,70 77,70 77,70 77,70 77,70 77,70 77,70 77,70 77,70 77,70 77,70 77,70 77,

169, 15
36,35
22,70
77,72,29
31,86
44,56
44,56
44,56
170,07
70,01
23,47
35,140
80,71,20
80,71,20
80,71,20
80,71,20
80,71,20
80,71,20
80,71,20
80,71,20
80,71,20
80,71,20
80,71,20
80,71,20
80,71,20
80,71,20
80,71,20
80,71,20
80,71,20
80,71,20
80,71,20
80,71,20
80,71,20
80,71,20
80,71,20
80,71,20
80,71,20
80,71,20
80,71,20
80,71,20
80,71,20
80,71,20
80,71,20
80,71,20
80,71,20
80,71,20
80,71,20
80,71,20
80,71,20
80,71,20
80,71,20
80,71,20
80,71,20
80,71,20
80,71,20
80,71,20
80,71,20
80,71,20
80,71,20
80,71,20
80,71,20
80,71,20
80,71,20
80,71,20
80,71,20
80,71,20
80,71,20
80,71,20
80,71,20
80,71,20
80,71,20
80,71,20
80,71,20
80,71,20
80,71,20
80,71,20
80,71,20
80,71,20
80,71,20
80,71,20
80,71,20
80,71,20
80,71,20
80,71,20
80,71,20
80,71,20
80,71,20
80,71,20
80,71,20
80,71,20
80,71,20
80,71,20
80,71,20
80,71,20
80,71,20
80,71,20
80,71,20
80,71,20
80,71,20
80,71,20
80,71,20
80,71,20
80,71,20
80,71,20
80,71,20
80,71,20
80,71,20
80,71,20
80,71,20
80,71,20
80,71,20
80,71,20
80,71,20
80,71,20
80,71,20
80,71,20
80,71,20
80,71,20
80,71,20
80,71,20
80,71,20
80,71,20
80,71,20
80,71,20
80,71,20
80,71,20
80,71,20
80,71,20
80,71,20
80,71,20
80,71,20
80,71,20
80,71,20
80,71,20
80,71,20
80,71,20
80,71,20
80,71,20
80,71,20
80,71,20
80,71,20
80,71,20
80,71,20
80,71,20
80,71,20
80,71,20
80,71,20
80,71,20
80,71,20
80,71,20
80,71,20
80,71,20
80,71,20
80,71,20
80,71,20
80,71,20
80,71,20
80,71,20
80,71,20
80,71,20
80,71,20
80,71,20
80,71,20
80,71,20
80,71,20
80,71,20
80,71,20
80,71,20
80,71,20
80,71,20
80,71,20
80,71,20
80,71,20
80,71,20
80,71,20
80,71,20
80,71,20
80,71,20
80,71,20
80,71,20
80,71,20
80,71,20
80,71,20
80,71,20
80,71,20
80,71,20
80,71,20
80,71,20
80,71,20
80,71,20
80,71,20
80,71,20
80,71,20
80,71,20
80,71,20
80,71,20
80,71,20
80,71,20
80,71,20
80,71,20
80,71,20
80,71,20
80,71,20
80,71,20
80,71,20
80,71,20
80,71,20
80,71,20
80,71,20
80,71,20
80,71,20
80,71,20
80,71,20
80,71,20
80,71,20
80,71,20
80,71,20
80,71,20
80,71,20
80,71,20
80,71,20
80,71,20
80,71,20
80,71,20
80,71,20
80,71,20
80,71,20
80,71,20
80,71,20
80,71,20
80,71

. 25,57

÷

Đ.

dichthare

Mer Kieme

menatifici

and and

a kein ne

Weiter. De

Nerwendu & Figencia

Freip. Lesi

Mie aber w

dix in den e

1 5 7. : 13.6

# Aktien erneut unter Druck

Aber auf ermäßigter Basis stabilisierende Rückkäufe

DW.— Der Aktienhandel begann mit einem Schock: die pessimistischen Prognosen über die BMW-Ertragslage im kurienden Jahr lösten nicht nur bei den Autocktien weitere Verkäufe auz, sondem beeinflüßten zunächsten den gecamten Aktienmarkt negativ. Als positiv wurde

gene Dollar machte es für die Aus- sern. länder leichter, Kaufabsichten Fra gene Dollar machte es fur die Aus-länder leichter, Kaufabsichten jetzt zu realisieren. Bemerkens-wert ist diesem Zusammenhang, daß auf ermäßigter Basis die Kaufbereitschaft sowohl für Por-sche- als auch für Nixdorf-Aktien DM) und Rheinmetall 277 DM (mi-lebbaffer gegenzerien ist Macchi sche- as auch für nixdoff-aktien DM) und Rheihmetall 277 DM (milebhafter geworden ist. Maschibenbauaktien konnten sich auf
den am Mittwoch reduzierten Niveau stabilisieren. Der Bankenmarkt profitierte überwiegend
von der in der zweiten Hälfte
freundlicheren Tendenz. Stabilisiert hal sich die Lage beiden konmit 123 DM minus 2 DM gefreundlicheren Tendenz. Stabilisiert hal sich die Lage beiden konmit 123 DM wind NWK-Vorzige
mit 124 DM (minus 2 DM und Zahnräder Renk um 5 DM.

Berlin: Berthold erholten sich
um 3 DM, Kempinski um 2 DM
Berliner Kindl um 1,50 DM, Herlitz
Stämme und Vorzige sowie Schering um je 1 DM. Orenstein und
Rheinmetall 277 DM (minus 2 DM)

Berlin: Berthold erholten sich
um 3 DM, Kempinski um 2 DM
Berliner Kindl um 1,50 DM, Herlitz
Stämme und Vorzige sowie Schering um je 1 DM. Orenstein und
Rheinmetall zwicher nu 5 DM.

Die stark ermäßigten Kurse um 5 DM auf 185 DM und Allianz nahmen ausländische Anleger zum Vers. fielen um 5 DM auf 767 DM phs 2 DM.

Anlaß, ihr Engagement vor allem in den Papieren der Großchemie auf 232 DM und Stinnes konnten zu verstärken. Der weiter gestie- sich um 10 DM auf 595 DM verbessene Dollar machte es für die Aus-

Minchen: Augsburger Spinne gaben um 4,20 DM auf 94 DM nach und Deckel AG um 1 DM auf 12; DM Gehe AG verloren 0,50 DM auf 281,50 DM und Kolbermoor 8 DM auf 790 DM, Leonische Drah stockten um 8 DM auf 320 DM au und Stumpf um 1 DM auf 125 Dh Süd Chemie verringerten um 1 Di und Zehnräder Renk um 5 DM.

|                  | Dus                  | seldori      |              | Fras                          | <b>siciu</b> rt |                | Har               | aburg       |              | Mil                            | nchen            |
|------------------|----------------------|--------------|--------------|-------------------------------|-----------------|----------------|-------------------|-------------|--------------|--------------------------------|------------------|
|                  | 5.7.                 | 1 4.T        | Stricte      | 5.7.                          | 1 4.2.          | S.7.<br>Srūcka | 5.7.              | ( 4.7.      | Silicine     | 5.7.                           | 1 4.7.           |
| AEG              | 93,8-3,3-2,5G        | 94,4         | 5288         | 93.5                          | 94G             | 18311          | 94-5,5-3          | 94,5        | 1773         | 94,5-4,5-2,5-92,8              | 94               |
| BASF             | 155,5-4-4,7-4,5      | 155          | 27308        | 15353.F-5-4,50G               | 155             | 32281          | 155-4-4,5-5       | 154.5       | 28911        | 154-4,5-5,1-54,5               | 154              |
| Boyer            | 758-8.5-57.5         | 156,3G       | 78457        | 157,6-8-60-69.9               | 159.6           | 19039          | 165.5             | 1159,5      | 15708        | 157-50                         | 160,5            |
| Server, Hypo     | 276-4G               | 274          | 509          | 776-55-3-5                    | 176             | 5848           | 275 . '           | 1776        | 151          | 275-6-3-730G                   | 277              |
| Bayor, Vbk       | 512-13G              | 515          |              | 5142,34                       | 315             | 1991           | 312               | 317         | 170          |                                | 314              |
| BOOM             | 370-48-70.5-4        | 384.50       | 40806        | 366-4-72-74                   | TAG             | 57049          | 345-4-73-4        | 355         | 3154         | 372-3-44-73                    | 385              |
| Commerzh         | 752.1-3G             | 153.5        | 2174         | 152-2.5-2.JG                  | 153.5           | 6272           | 152.5-3-5.5       | 153.5       | 20752        | 7522-35-22-535                 | 154              |
| Conti Guesari    | 727-15-22.5          | 124.5        | 7335         | 172-15-3-2-5G                 | 72456           | 18216          | 722-15-25-3       | 124         | 11170        | 124-4-1-72.5                   | 1243             |
| Delinior         | 537.5-4-44-3         | 563          | 31422        | 540-39-43-4                   | 562             | 2804.          | 540-7 mgD         | -60C        | 484          | 539.5-44.38-44                 | 564              |
| Dr. Book         | 535-5.5-41-58G       | 358.5        | 6760         | 337-65-87G                    | 158.5           | 11956          | 535.5-5.5-9.5-8.5 | 339         | 17160        | 337-9-4-39                     | 338.56           |
| Drescher Bk.     | 753.5-3-2.5-7        | 153          |              | 152-3-1,5-3                   | 133             | 5749           | 151-2-5           | 152bG       | 1477         | 751.5-3-1.5-55                 | 155.5            |
| DUSE<br>DUSE     | 237-7G               | 125          | 237          | 136-2-12-2                    | 7406            | 745            | 120-4-3           | 10000       | 40           | 2418-55-35                     | 247B             |
| GHN              |                      | 139          | 5775         | 138.566-55                    | 1400            | 2113           | 137-7.5           | 139         | 331          | 135-5-55bG                     | 140              |
| Hamener          | 135,5-5-7,56         | 797          | -112         | 291                           | 138<br>1926     | 222            | 290G              | 290         | 1 33.        | 290G-90-90G                    | 2905G            |
|                  | 291-90,5-900         | 162.1        |              | 1771                          | 142.5           | 18443          | 1405 105 31-15    | 162         | 3100         | 163-40.3-40.25G                | 7615G            |
| Hoechst          | 760,5-60-61          | 1004         | (233)        | 157-60,5-61                   | 1106            | 12900          | 160 5-59 5-61-1,5 | 117         |              | 107.07                         | 1109             |
| Hoesch           | 108-75-7,2           | 4395         | 9613         | 108-7-8-6                     | 457G            | 746            | 161-1-51-191      | 1 11A       | 5270         | 445G-5-40TB                    | 443              |
| Hotemann         | 435G                 | 165          |              | 439-8G                        | 1356            | 4515           | 1-                | 166         | 572          | 1648-60bG                      | 164              |
| Horton           | 163-4-50             |              | 1568         | 7643-25-4                     | 215G            | 6433           | 7133-45-6         |             |              | 210.2-15-70.2-15               | 214              |
| Kall + Salz      | 213-5,5-5,5-5G       | 233          | 5100         | 213.54.504                    | 252G            | 7986           | 17173-4-3-0       | 211         | 9258         | 210,2-15-70,2-15<br>251-1-31b8 | 228              |
| Korstodi         | 230-1-5-6            |              | 1994         | 251-0,5-1-3                   | 2520            |                |                   | 252         | 192          | 217.5-77bG                     | 220bG            |
| Kauthal          | 218-7-78             | 221,8        | 3739         | 215-9-8-8.5                   | 271.5           | 31004          | 219               |             | 354          |                                | 228              |
| KO4D             | 231-30-72-8G         | 729.5        | 876          | 223,5-8-6-5                   | 229G            | 494            | 228               | T           | 750          | 7268-30                        | 59.2bG           |
| Klockner-W.      | 99,5-9,1             | 60.5         | 2127<br>1475 | 59                            | 605             | 1758           | 87,5-9-60         | 59.5<br>342 | 1612         | 59.1-9.7-59.7<br>JAJG-5-3-65   | 365              |
| Lings            | 545-4-3-30           | 343G<br>143G | 16/3         | 361-59-40G                    | 34G             | 398            | 159-61            | 1448        | 176          | 303(5-5-5-03                   | 143              |
| Lifthonsa St.    | 141-40,5G            | 1436         | 727          | 142.2.2.5-0.5                 |                 | 1375           | -                 | 143         | -            | 145-5-40,5-4G                  | 144              |
| Lufthanse VA     | 739,5-40-39,6G       | 143          | 639          | 140,5-1,5-0,5                 | 142.5G          | 2583<br>19445  |                   | 141         | 50           | 1448-44-40.5<br>141-7-39.5-40  | 1141             |
| Monnesnam        | 140-40,3-40          | 147,2        | 20799        | 140-39,5-39,8                 | 140G            |                | 739-9,5-40-40     |             | 4515         |                                | 141.5            |
| MAN              | 138-9-138G           | 140G         | 374          | 140-38-7,3-9                  |                 | 1348           | 157,2             | 470         | 100          | 147,5-39-39                    | 470              |
| Mercedes-H.      | 456-8-72-71,5        | 472,8        | 5547         | 470-49-73-2                   | 471.5           | 13937          | 466-8             | 1           | 412          | 455-68-55-68                   | 223G             |
| Metaliges.       | 220G                 | 221          | 7            | 220 21                        | 221G            | 300            | -                 | i-          |              | 220-205G                       | 975              |
| Poreche          | -                    | 970G         |              | 747-50-47-45                  | 240G            |                | -                 | 260         | _=           | 955-70-68                      | 258              |
| Previeta?        | 259G-40,5G           | 200          | 1024         | 259-9,5-60                    |                 | 991            | 150               | 158.5       | 320          | 254-8-8-585G                   | 153.             |
| EWE SL           | 158-9                | 150.5        | 3947         | 157,7-8-7,7-8,5               | 155.2<br>157.5G | 4122           | 139               | 58.5        | 750          | 159.9.4.3.58.5                 | 157.6            |
| RWE VA           | 158-7,5-8G           | 150          | 5061         | 137.1-T,B                     | 137.5G          | 1511           | 150               | 1:50.5      | 490          | 157,5-6-7,5-56                 | 513G             |
| Schering         | 534-5G               | 387.5        | 1572S        | 334                           | 32436           | 18477          |                   | 335<br>387  | 55           | 336-6-5-36<br>585.8-7-3.8-87   | 345.8            |
| Siemens          | 365-4,2-7            | 207,3        |              | 383,5-7-6,5                   | 1976            | 9998           | 345-4-6-5         | 79.5        | 4852         | 78,3-9-8-79                    | 00               |
| Thyseen          | 78,7-4-8,2G          |              | 13671        | 2754454                       |                 |                | 79-8              | 166         | 5815         |                                | 1665             |
| Veba             | 166-5-6              | 167          |              | 165-5,5-6,3-6                 | 166<br>115G     | 1614           | 164-5-6-7         | 1364        | 2312         | 165-6-65,50G                   | 117bB            |
| VEW              | 115,2-6-5G           | 185.5        | 864          | 114455                        | 152.5           | 1102           | 116.5             | 182         | 409          | 117B-77,5                      | 162.5            |
| yw<br>Philips    | 180-79-82            | 41.7         | 1461         | 180-79,5-81-80,5              | 41.50           | 11144          | 183-15-7-2        | 41.7        | 5048<br>9904 | 160-2-81,5<br>41,7-41,85G      | 41.5G            |
| Royal D."        | 42-1,9-2G            | 131,9        | 9871         | 47-47                         | 154.5           | 3457           | 41 0-7-1-0-2      | 1345        | 1039         | 134.5-5.5-35,5                 | 174 61-0         |
| Linkeyer"        | 1353-57-5.4G<br>231G | 229          | 4370         | 135.2.5.5.5G<br>230.5-30,2-29 | 228G            | 1134           | 730               | 227         | 330          | 2290-32-52                     | 134,5b0<br>229bG |
| Kurswert in 1800 |                      | 1            | 60826        |                               |                 | 91938          |                   |             | 75415        |                                | 1-1-0-           |

|                      | Dus                  | seldorf        |                 | Fra                            | siciunt |                 | Han                                | aburg       |          | Mili              | tche   |
|----------------------|----------------------|----------------|-----------------|--------------------------------|---------|-----------------|------------------------------------|-------------|----------|-------------------|--------|
|                      | 5.7.                 | 1 4.7          | 5.7.<br>Stricte | 5.7.                           | 1 42.   | S. 7.<br>Stücke | <b>5.7.</b>                        | ( 47.       | Silicine | 5.7.              | 1 4    |
| EG.                  | 93.8-5.3-2.5G        | 94.4           | 5288            | 93.5                           | 946     |                 | 9435-3                             | 94.5        | 1773     | 94,5-4,5-2,5-92,8 | 94     |
| ASF                  | 1555-4-4.7-4.5       | 155            | 27308           | 153537-5-450G                  | 155     | 52281           | 153-4-4-5-5                        | 154,5       | 28911    | 154-45-51-545     | 154    |
| cyer                 | 758-8.5-59.5         | 156.5G         | 78457           | 157 4 8 40 49.9                | 159.6   | 19039           | 165.5                              | 159.5       | 15708    | 159-40            | 160,   |
| gyer, Hypo           | 276-4G               | 274            | 509             | 77645-35                       | 76      | 5248            | 275                                | 1276        | 151      | 775-6-3-730G      | 277    |
| ayor. Vbs.           | 512-13G              | 515            | 405             | 514-2-5-4                      | 315     | 1991            | 312                                | 317         | 170      | 372-14-7:-14      | 314    |
| MA                   | 370-68-70.5-4        | 384.5G         | 40806           | 365-4-72-74                    | 384G    | 57049           | 365-4-73-4                         | 385 .       | 3154     | 372-3-64-73       | 385    |
| Ommerzh              | 752.1-3G             | 153.5          | 2174            | 152-2.5-2.JG                   | 153.5   | 62.72           | 152.5-3-3.5                        | 153.5       | 20732    | 7522-35-22-535    | 154    |
| onti Gussol          | 722-15-22-5          | 124.5          | 7335            | 172-15-3-2-5G                  | 72456   | 18216           | 722-1,5-2,5-3                      | 124         | 11170    | 124-4-1-22.5      | 124.   |
| choice               | 537.5-4-44-3         | 563            | 71422           | 540-39-43-4                    | 562     | 2804.           | 340-7 mmD                          | -60C        | 484      | 539.5-44.38-44    | 564    |
| L Bonk               | \$35-5.5-41-38G      | 358.5          | 6760            | 337-45-47G                     | 158.5   | 11956           | 535.5-5.5-9.5-8.5                  | 339         | 17160    | 337-9-6-39        | 338,   |
| rescher Bit.         | 753.5-3-2.5-7        | 153            | 3842            | 152-3-1,5-3                    | 135     | 5749            | 151-2-5                            | 152bG       | 1477     | 751.5-3-1.5-55    | ( 153, |
| USA                  | 237-7G               | 1              | 237             | 198-2-172-2                    | 740G    | 745             |                                    | 10000       | 40       | 2-18-55-35        | 247    |
| HH.                  | 135.5-5-7.56         | 139            | 5775            | 1383-6-55                      | 138     | 2113            | 137-7.5                            | 139         | 331      | 135-5-5-35bG      | 140    |
| aspener              | 291-905-900          | 397            | 570             | 291                            | 197G    | 222             | 290G                               | 230         | 33.      | 290G-90-90G       | 290    |
| Sechit               |                      | 12231          |                 | 157-60,5-61                    | 142.5   | 18443           | 140 5.40 E.61-7 5                  | 142         | 3100     | 163-403-40.2bG    | 361    |
| oesch                | 760,5-60-61          | 167,1          | 9413            | 105-7-5-6                      | 1106    | 12900           | 160,5-59,5-61-1,5<br>107-7,5-7-6,5 | 1175        | 5276     | 107-07            | 109    |
| opmoon               | 108-7.5-7,2<br>435G  | 4395           | 7013            | 439-8G                         | 437G    | 746             | 10,                                | 11.0        | 3410     | 445G-5-40TB       | 443    |
|                      |                      | 165            | 1588            | 7643-25-4                      | 1856    | 4515            |                                    | 165         | 572      | 1648-606G         | 1764   |
| orton<br>off + Solz  | 163-4-30             | 714            | 5100            | 7135-4-59-4                    | 21.5G   | 6633            | 7135-45-6                          | 211         | 9258     | 210.2-15-70.2-15  | 214    |
|                      | 213-5,5-5,5-5G       | 233            | 1994            | 251-05-1-3                     | 232G    | 7986            | 71754.30                           | 543         | 192      | 251-1-31b6        | 228    |
| orstodi              | 230-1-5-6            | 221.8          | 3730            |                                | 213     | 31004           | 9+0                                | 252         | 354      | 217 5-77bG        | 220    |
| outhol<br>HD         | 218-7-78             | 729.5          |                 | 215-9-8-8.5                    | 276     |                 | 228                                | 214         | 750      | 7268-30           | 228    |
|                      | 231-30-78-8G         |                | 676             | 723.5-8-6,5                    | 45G     |                 | 87.5-7-60                          |             | 1612     | 59.5-9.7-59.7     | 59.2   |
| ddaer-W.             | 99,5-9,1             | 161.5<br>363.5 | 1475            | 59                             | 3445    |                 | 117-61                             | 59.5<br>342 | 178      | JANG-5-3-65       | 1345   |
| ricie<br>Athonsa St. | 545-4-3-50           | 1436           | 727             | 361-59-40G                     | MG      | 1375            | 777-61                             | 1448        | 1/4      | 145-5-40.5-4G     | 143    |
| fithense VA          | 141-40.5G            | 143            | 2679            | 1422-25-05                     | 142.56  | 2583            |                                    | 143         | 50       | 1448-44-40.5      | 144    |
| lonnesmonn           | 739,5-40-59,6G       | 147.3          | 20799           | 140.5-1,5-0.5                  | 141     | 19645           | 739-9-5-4C-40                      | MI          | 4515     | 141-7-39-5-40     | 1141   |
| AN CHARGE STREET     | 140-40,3-40          | 140G           | 374             |                                | 1400    | 1348            | 137,2                              | 1           | 100      | 1475-39-39        | 1141   |
|                      | 138-9-138G           | 4724           | 5547            | 140-38-7,3-9                   | 471.5   | 13937           | 466-B                              | 470         | 412      | 455-68-55-68      | 470    |
| ercedes-HL           | 456-8-72-71,5        |                | 354/            | 470-49-73-2                    | 2216    | 300             | e00-0                              | 12"         | 412      | 220-205-G         | 2230   |
| elafiges.            | 220G                 | 221<br>970G    | ,               | 220-71                         | 2.0     | 200             | -                                  | 17          | ] -      | 955-70-48         | 975    |
|                      |                      | 200            | 1024            | 747-50-67-65<br>259-7 5-60     | 240G    | 991             |                                    | 260         | 520      | 758-8-8-580G      | 24     |
| www.ga<br>WE St.     | 259G-40,5G           | 158.5          | 3947            | 157,7-2-7,3-8,5                | 155.2   | 4122            | 158<br>139                         | 158.5       | 730      | 159.9.43.58.5     | 158    |
| ME SL<br>MF VA       | 148-9                | 150            | 5041            | 137,1-T.B                      | 1157.56 | 1511            | 150                                | 585         | 196      | 157.5-6-7.5-56    | (iŷ    |
| thering              | 158-7,5-8G<br>534-5G | 1554           | .205            | 334                            | 335G    | 453             | 150                                | 335         | 470      | 336-6-5-36        | 15130  |
| emens                | 365-4.2-7            | 387.5          | 15725           | 383.5-7-6.5                    | 384.5G  | 18477           | 343-4-6-5                          | 1387        | 4852     | 585,8-7-3,8-87    | 3/6    |
| WESOR.               | 28.2-4-8.2G          | 20             | 13471           | 273-443-6                      | 19.76   | 9996            | 78-8                               | 79.5        | 5815     | 78,3-9-8-79       | 100    |
| eba .                | 166-5-6              | 167            | 14420           | 145-15-63-6                    | 166     | 7814            | 164-5-6-7                          | 166         | 7312     | 165-6-65.50G      | 1665   |
| W                    | 115.2-6-5G           | 114.5          | 864             | 114455                         | 1156    | 1102            | 116.5                              | 1366        | 409      | 1178-77.5         | 1170   |
| W                    | 180-79-82            | 1855           | 14617           | 180-79,5-81-80,5               | 162.5   | 11144           | 186-15G-7-2                        | 182         | 5048     | 160-2-81.5        | 162    |
| Micros .             | 42-1,9-2G            | 41.7           | 9871            | 42-42                          | 41,50   | 26639           | 41 9.7.1 9.7                       | 41,7        | 9904     | 41,7-41,8bG       | 41.50  |
| oval D."             | 135.3-5.7-5.4G       | 134,9          | 4370            | 135.2-5.5-5.5G                 | 154,5   | 5457            | 41 9.7.1 9.2<br>185.5.5            | 134.5       | 1039     | 134,5-5.5-35,5    | 134    |
| diever"              | 231G                 | [229]          |                 | 135.2.5.5.5.5<br>250.3-30,2-29 | 228G    | 1136            | 230                                | 221         | 330      | 229g-32-32        | 2296   |
| rswert in 180        | 0 DM                 |                | 60826           |                                |         | 97938           |                                    |             | 2545     |                   | _      |
|                      |                      |                |                 |                                | _       |                 |                                    | 47.         |          |                   | 4.7    |

| siert hal sich die Lage be<br>sumnahen Papieren.<br>Düsseldorf: AEG Kat<br>verminderten sich um 1<br>250 DM, Heinrich Lehm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ei den kop-<br>zu 165,30 DM un<br>eel Rheydt dem Markt. Bren<br>10 DM auf leicht auf 64,80 D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | inus 0,70 DM aus<br>ner Vulkan gaben<br>M minus 0,70 DM WEIT-A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | behauptet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Vebu 164.5-6 167<br>VEW 115.7-6-5G 114.5<br>VW 115.7-8-2 185.5<br>VW 150.79-82 185.5<br>Royal D.* 155.3-4,7-5,4G 154.9<br>Uniferent in 1200 DM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1430 1655 8-62-4 166<br>844 114-55 1156<br>1441 180-75-81-80.5 182.5<br>9271 132.5 5-56 154.5<br>4370 132.5 5-56 154.5<br>-2303-30,2-79 2286                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 7619 1645-5-7 1666<br>1100 1645-5-7 1666<br>11144 1666-1-2 162<br>26657 1445-5-5 154-5<br>1154 200 271                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2312 165-4-66,59G 1665 177-178-75 177-8 504 160-2-41.5 177-8 177-8 160-2-41.5 172-5 170-9 174-5-5-35,5 134,56G 259 259-52 279-6G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2526   Dywidog - (65)   50   50   50   50   50   50   50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | DWS Rohsloff fds<br>DWS Technologie Fds 75.60 75.75 72.11<br>Fondis 75.47 33.97 33.11<br>Fondis 75.47 33.97 33.11<br>Fondis 76.47 72.79 13.15<br>FT Am. Dynasik 71.79 19.48 79.18<br>FT Frankt, EH. F 79.91 75.91 75.80<br>FT Interspend 115.98 17.55 77.44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5.7. 4.7.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5.7. 4.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5.7. 4.7.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5.7. 4.7.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5.7. 4.7.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5.7. 4.2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5.7. 4.7.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5.7. 4.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ungeregelt Freiverkehr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | FT interspeziol II 22.02 20.75 20.27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 5.7. 4.7.  H Aach M Bert 9-7, 50750 B 960 B 108 B 308 D Aach, Rick. 9 720 G 72 | 5.7 4.7  H BrokenbC. '212 H Br. Streibb. "0 400 T 405 1 F Br. Worlds. 6 15 400 T 124 9 F BBC 6 15 124 9 172 128 G D Buckon-W. 0 141 T 128 G D Buckon-W. 0 141 T 128 G D Buckon-W. 1 141 T 128 G D Buckon-W. 1 141 T 128 G D Buckon-W. 1 140 G M Bgl Br. May. "151 7 47 G 740 G S Bgl Br. May. "151 7 47 G 740 G S Bgl Br. May. "151 1 7 40 G 740 G S Bgl Br. May. "151 1 7 40 G 740 G S Bgl Br. May. "151 1 7 40 G 740 G S Bgl Br. May. "151 1 7 40 G 740 G S Bgl Br. May. "151 1 7 40 G 740 G S Bgl Br. May. "151 1 7 40 G 740 G S Bgl Br. May. "151 1 7 40 G 740 G S Bgl Br. May. "151 1 7 40 G 740 G S Bgl Br. May. "151 1 7 40 G 740 G S Bgl Br. May. "151 1 7 40 G 740 G S Bgl Br. May. "151 1 7 40 G 740 G S Bgl Br. May. "151 1 7 40 G 740 G S Bgl Br. May. "151 1 7 40 G 740 G S Bgl Br. May. "151 1 7 40 G 740 G S Bgl Br. May. "151 1 7 40 G 740 G S Bgl Br. May. "151 1 7 40 G 740 G S Bgl Br. May. "151 1 7 40 G 740 G S Bgl Br. May. "151 1 7 40 G 740 G S Bgl Br. May. "151 1 7 40 G 740 G S Bgl Br. May. "151 1 7 40 G 740 G S Bgl Br. May. "152 1 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 | M Bn Ostb. 5-1 M Biltrott 0 M Biltrott 0 M Biltrott 0 M Brosherst 7 M Biltrott 0 M Brosherst 7 M Briter 10 M Bristo Kulmb. 3 S expl 0 S expl 0 S expl 0 S Est. Mossch. 6 M Bristore "114 M Bristo Kulmb. 3 S Est. Mossch. 6 M Bristore "114 M Gebb "18 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | G D Huts Heggerleid 8 44 bG 65 1 G M Hutschenr. 9 - 260 T8 H Hypo Hbg. 10+2,5 421,5 421 G  O KER 7 167 122,5 229,5 B NWKA D 22,6,5 229,5 M Issar-Amper 5 290 290 D Iserbeck: *9,5 320 G 520 G H Socotson *8 415 G 615 G H Juto Bremen 5 177 G 177 G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | D Mannesmonn 6 159,8 490 490 490 H Marrix 4 & K 1042 318 bs 314 G F MAN St. 4 137,2 141 159 140,1 159 156 5 MAN St. 4 137,2 141 159 140,1 159 156 5 MAN St. 4 137,2 141 159 140,1 159 156 5 MAN St. 4 137,2 141 159 140,1 159 156 5 MAN St. 4 157,2 141 159 156 5 MAN St. 4 157,2 148,5 444 157,2 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5.7. 47. 47. 47. 47. 47. 47. 47. 47. 47.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | D V. Dt. Nichail 10 17 6 177 bG  D VEW 6 114 G 115,1 5 Vor. Rb. 0 141 G 141 G 141 G 5 Vor. Rb. 0 141 G 141 G 141 G 5 Vor. Rb. 0 141 G 144 G 128 137 H V. Kenningoru 0 144 G 144 G 14 G 144 G 144 G 144 G 15 Vor. Rb. 0 112 110 H V. Warter, 0 112 110 H V. Warter, 0 118 T 114 1 H V. Warter, 0 118 T 114 1 H Verelne-Weith D 270 271 M VotNierbog 10 355 355 D Vic. Laben 116 5170 5110 5110 F Vogoto 5 151 D 5700 3810 D Woodog 5 152 G 182 E M Vogot, Bives 8 170 bG 179 B D Woldog 5 164 B 160 G 164 B 160 G 165 B 160 G 160 G 165 Worth B 9 8 Wolth Roll Wold B S Worth Laby 16 160 G 150 G S Worth B 9 8 Wolth Roll Wold B S Worth Laby 16 160 G 1600 G S Worth B 9 8 Wolth Roll Wold B S Worth Laby 16 1600 G 1600 G S Worth B 9 12 150 G S Worth B 9 150 G 150 G S Worth B   | 5.7. 4.7  B Chom Brackh, 7-1 244 G N Delme 4  5 Dhibalecker 7.5  100 TB 220 TB D Del-Bosch *1D | Ungereget. Freiverkehr  5.7. 4.7.  M. A. Alperton. 14% 555 G 380 G F Alguston "16 950 G 950 F Alguston "16 950 G 950 F Alguston "16 950 G 950 F Bell Leiben 9 18 58 180 B 7 F Berl. AG Ind. "4 270 G 270     | Ff Intercars Ff Nispon Dynamik Ff Re-Speziol |
| M Bayer, Hypo 9 173 b6 217 M Bayer (Loyd 0 375 b8 280 b8 N 0AW 10 367 M Bayer, Vbk. 10 511,5 514 H Bayer, Vbk. 10 511,5 514 H Bayer, Vbk. 10 511,5 514 H Bayer, Vbk. 10 11,5 124 H Bayer, Vbk. 10 11,5 124 H Bayer, Vbk. 10 | M Öramoli 0 94 5-6 92.5 TB F D.bt. Overbar 7.5 140 170 er D 280 bc O Diorny Hold 0 175 175 G 175 O Dittm. 6 N "-64) 5008 8 3900 6 174 D Da. Ritter 7.7 280 G 280 G D Donas Chulth, 7 257 oxD 240 D Duswog 4 119 114 5 D Dresch, 2 5 279 ex 230 G D Overbar 2 5 279 ex 230 G D Oydesh, 2 5 279 ex 230 G D G G, Vz. 5 180 183,5 D Edoks, Witten * 8 220 8 220 8 F Echbourn-8 - 5 270 8 270 8                                                                                                                                                                                                 | F dql, V2. 3 M Hosson-Bedu 9 1055 G 1055 G 50 M Hosson-Bedu 9 5 Nocidella, Zonr, 6,5 M Hosson 6 W, 5 M Hosson 6 W, 5 M Hosson 7 M Ho                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | F Lohemayor 10 D Longenby, 70 D Log V2, 10.5 F Lach Boker, 7.5 F Lach Boker, 7.5 F Lohemayor 10 D Loffers 11 B Lohmann 0 T2 G T2 bof F Linde 9 Hulland, Gildom, 113 S00 G M Lowenborker 16-3 D Lufthorns 0 7.5 D dgl, V2, 7.5 H Moihok 5 F Moihok 6 F Moihok 7 F Moihok 8 F Moihok | D Poniça & Z. D 5 Poniche 950 974 N Porz. Wolds. 0 176 G 176 N Prevision 8 256 258 5 Progress. 8 242 240 bG M Barthgebot 8 255 250 T F RetChallbrids 7,5 400 G 400 bG B Sav. Spinno 8 255 250 T 8 RetChallbrids 7,5 400 G 400 bG H Selsten 10 484 G 484 G F Rheim, Hype 9 484 G 484 G D Strein, Text 0 5 390 T 390 T D Strein, Bactan 4 152 T 155 T D RWS 15 8 152 T 152 T D RWS 20 RWS 0 D RW | B Terms, Feld. "9 200 G | F Alderphi G. 7,875 172 120,8 F Asto b 880 87 H Auch Gen. **0,14 0,35 G 0,35 H Autonio 10 443 43 G F Boot, Sottech, *0 480 G 480 G Br Blox, Bretten 5 215 710 D Bw. Groncy **2 412 T 418 7 H Rau-V, Mog **2,56 H Selvens 1 F, 8 B Bergmonn 7 30,55 B & C.Curs 5 300 18 599 Hntly, Feldrich, **66 4970 4900 G F St. Monthoger 0 134 B 134 Hntly-schwijk 3 104 G 104 G Br Bren, Loger 4 91                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | S Extraorbanwart. "8 251 G 251 G 55 Section of 0 1 400 G 1 400 | F Westotz Vict. 0 106 100 F Without 4 4 4 45  Unnotierte Werte  F Global Nat "0 14,4 M,40 F Heeninge Can 2,5 2,5 F Properies Int. 32,9 F Lioc "0 - 101  D = Düsseldorf, F = Frankfurt. H = Homburg, Hiz = Hannover, B = Berlin, Br = Bremen, M 4 München, E = Stuttgart. * Sticker, In 100 DM, "* obwekchonde Stüt- kalung, kein Zeichen = Stucke In SD DM. (Kurse ohne Gewehr)  153 DM. (Kurse ohne Gewehr)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Dentick   Part   |
| Ausländische DIVI-ANICHIEN  2,15 Alr. 684. 79 8 dq. 79 100 dg. 100,275 100,275 100,275 100,275 100,275 100,275 100,275 100,275 100,275 100,275 100,275 100,275 100,275 100,275 100,275 100,275 100,275 100,275 100,275 100,275 100,275 100,275 100,275 100,275 100,275 100,275 100,275 100,275 100,275 100,275 100,275 100,275 100,275 100,275 100,275 100,275 100,275 100,275 100,275 100,275 100,275 100,275 100,275 100,275 100,275 100,275 100,275 100,275 100,275 100,275 100,275 100,275 100,275 100,275 100,275 100,275 100,275 100,275 100,275 100,275 100,275 100,275 100,275 100,275 100,275 100,275 100,275 100,275 100,275 100,275 100,275 100,275 100,275 100,275 100,275 100,275 100,275 100,275 100,275 100,275 100,275 100,275 100,275 100,275 100,275 100,275 100,275 100,275 100,275 100,275 100,275 100,275 100,275 100,275 100,275 100,275 100,275 100,275 100,275 100,275 100,275 100,275 100,275 100,275 100,275 100,275 100,275 100,275 100,275 100,275 100,275 100,275 100,275 100,275 100,275 100,275 100,275 100,275 100,275 100,275 100,275 100,275 100,275 100,275 100,275 100,275 100,275 100,275 100,275 100,275 100,275 100,275 100,275 100,275 100,275 100,275 100,275 100,275 100,275 100,275 100,275 100,275 100,275 100,275 100,275 100,275 100,275 100,275 100,275 100,275 100,275 100,275 100,275 100,275 100,275 100,275 100,275 100,275 100,275 100,275 100,275 100,275 100,275 100,275 100,275 100,275 100,275 100,275 100,275 100,275 100,275 100,275 100,275 100,275 100,275 100,275 100,275 100,275 100,275 100,275 100,275 100,275 100,275 100,275 100,275 100,275 100,275 100,275 100,275 100,275 100,275 100,275 100,275 100,275 100,275 100,275 100,275 100,275 100,275 100,275 100,275 100,275 100,275 100,275 100,275 100,275 100,275 100,275 100,275 100,275 100,275 100,275 100,275 100,275 100,275 100,275 100,275 100,275 100,275 100,275 100,275 100,275 100,275 100,275 100,275 100,275 100,275 100,275 100,275 100,275 100,275 100,275 100,275 100,275 100,275 100,275 100,275 100,275 100,275 100,275 100,275 100,275 100,275 100,275 100,275 100,275 100,275 100,275 | 7.25 Barque Exteriesse 79 97.25G<br>7.25 Barque Indos 83 98.25G<br>7.25 Barque Indos 83 98.25G<br>98.4<br>5 7.25 Barque Not.4 Port 83 98.5G<br>4.25 Barqueya Ov. 79 98.15 96.5<br>5 8.273 cgl. 02 181.4 100.25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8 Donnt, Fin, Hold, 70<br>8,75 Den Ogneke 74<br>9 Deport, Post<br>8,875 Edf, 83<br>102,56<br>100,375<br>100,00<br>100,375<br>100,00<br>100,375<br>100,00<br>100,00<br>100,00<br>100,00<br>100,00<br>100,00<br>100,00<br>100,00<br>100,00<br>100,00<br>100,00<br>100,00<br>100,00<br>100,00<br>100,00<br>100,00<br>100,00<br>100,00<br>100,00<br>100,00<br>100,00<br>100,00<br>100,00<br>100,00<br>100,00<br>100,00<br>100,00<br>100,00<br>100,00<br>100,00<br>100,00<br>100,00<br>100,00<br>100,00<br>100,00<br>100,00<br>100,00<br>100,00<br>100,00<br>100,00<br>100,00<br>100,00<br>100,00<br>100,00<br>100,00<br>100,00<br>100,00<br>100,00<br>100,00<br>100,00<br>100,00<br>100,00<br>100,00<br>100,00<br>100,00<br>100,00<br>100,00<br>100,00<br>100,00<br>100,00<br>100,00<br>100,00<br>100,00<br>100,00<br>100,00<br>100,00<br>100,00<br>100,00<br>100,00<br>100,00<br>100,00<br>100,00<br>100,00<br>100,00<br>100,00<br>100,00<br>100,00<br>100,00<br>100,00<br>100,00<br>100,00<br>100,00<br>100,00<br>100,00<br>100,00<br>100,00<br>100,00<br>100,00<br>100,00<br>100,00<br>100,00<br>100,00<br>100,00<br>100,00<br>100,00<br>100,00<br>100,00<br>100,00<br>100,00<br>100,00<br>100,00<br>100,00<br>100,00<br>100,00<br>100,00<br>100,00<br>100,00<br>100,00<br>100,00<br>100,00<br>100,00<br>100,00<br>100,00<br>100,00<br>100,00<br>100,00<br>100,00<br>100,00<br>100,00<br>100,00<br>100,00<br>100,00<br>100,00<br>100,00<br>100,00<br>100,00<br>100,00<br>100,00<br>100,00<br>100,00<br>100,00<br>100,00<br>100,00<br>100,00<br>100,00<br>100,00<br>100,00<br>100,00<br>100,00<br>100,00<br>100,00<br>100,00<br>100,00<br>100,00<br>100,00<br>100,00<br>100,00<br>100,00<br>100,00<br>100,00<br>100,00<br>100,00<br>100,00<br>100,00<br>100,00<br>100,00<br>100,00<br>100,00<br>100,00<br>100,00<br>100,00<br>100,00<br>100,00<br>100,00<br>100,00<br>100,00<br>100,00<br>100,00<br>100,00<br>100,00<br>100,00<br>100,00<br>100,00<br>100,00<br>100,00<br>100,00<br>100,00<br>100,00<br>100,00<br>100,00<br>100,00<br>100,00<br>100,00<br>100,00<br>100,00<br>100,00<br>100,00<br>100,00<br>100,00<br>100,00<br>100,00<br>100,00<br>100,00<br>100,00<br>100,00<br>100,00<br>100,00<br>100,00<br>100,00<br>100,00<br>100,00<br>100,00<br>100,00<br>100,00<br>100,00<br>100,00<br>100,00<br>100,00<br>100,00<br>100,00<br>100,00<br>100,00<br>100,00<br>100,00<br>100,00<br>100,00<br>100,00<br>100,00<br>100,00<br>100,00<br>100,00<br>100,00<br>100,00<br>100,00<br>100,00<br>100,00<br>100,00<br>100,00<br>100,00<br>100,00<br>100,00<br>100,00<br>100,00<br>100,00<br>100,00<br>100,00<br>100,00<br>100,00<br>100,00<br>100,00<br>100,00<br>100,00<br>100,00<br>100,00<br>100,00<br>100,00<br>100,00<br>100,00<br>100,00<br>100,00<br>100,00<br>100,00<br>100,00<br>100,00<br>100,00<br>100,00<br>100,00<br>100,00<br>100,00<br>100,00<br>100,00<br>100,00<br>100,00<br>100,00<br>100,00<br>100,00<br>100,00<br>100,00<br>100,00<br>100,00<br>100,00<br>100,00<br>100,00<br>100,00<br>100,00<br>100,0 | 5.7. 15.6. 5.75 doj. 76 92.25 92.7 6.691, 78 92.55 92.6 6.51 doj. 79 92.5 92.6 7.50 doj. 79 97.5 100 9.75 doj. 80 104.6 7.875 doj. 80 97.6 7.875 doj. 80 97.6 7.875 doj. 80 97.6 7.875 doj. 80 97.6 10.75 doj. 80 107.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 99 (berchers 00 107.5 107 199 6.50 kCl 72 966 97.25G 77 7.50 dgl. 74 100.05 181.25 7 81.25 7 1 Indoorspan 78 99 99.9 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 50 dgt 7s 97.13 97.25 dgt 82 193 197.25 dgt 82 193 197.25 dgt 82 193 197.25 dgt 87 190 190.57 dgt 77 190 190.57 dgt 77 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | A50 digit 75 7.50 Nembook 71 100,250 100,3 7.50 Nembook 71 100,250 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 | 1 ogt. 82 3 Ppil Morris Im. 82 187 25 dgt. 82 30 dgt. 87 30 ppil Morris Im. 82 187 104,1 104,1 104,2 35 Ppil Morris Im. 82 104,1 104,1 104,1 104,1 104,1 104,1 104,1 105,1 104,1 105,1 104,1 105,1 104,1 105,1 105,1 106,1 106,1 106,1 106,1 106,1 106,1 106,1 106,1 106,1 106,1 106,1 106,1 106,1 106,1 106,1 106,1 106,1 106,1 106,1 106,1 106,1 106,1 106,1 106,1 106,1 106,1 106,1 106,1 106,1 106,1 106,1 106,1 106,1 106,1 106,1 106,1 106,1 106,1 106,1 106,1 106,1 106,1 106,1 106,1 106,1 106,1 106,1 106,1 106,1 106,1 106,1 106,1 106,1 106,1 106,1 106,1 106,1 106,1 106,1 106,1 106,1 106,1 106,1 106,1 106,1 106,1 106,1 106,1 106,1 106,1 106,1 106,1 106,1 106,1 106,1 106,1 106,1 106,1 106,1 106,1 106,1 106,1 106,1 106,1 106,1 106,1 106,1 106,1 106,1 106,1 106,1 106,1 106,1 106,1 106,1 106,1 106,1 106,1 106,1 106,1 106,1 106,1 106,1 106,1 106,1 106,1 106,1 106,1 106,1 106,1 106,1 106,1 106,1 106,1 106,1 106,1 106,1 106,1 106,1 106,1 106,1 106,1 106,1 106,1 106,1 106,1 106,1 106,1 106,1 106,1 106,1 106,1 106,1 106,1 106,1 106,1 106,1 106,1 106,1 106,1 106,1 106,1 106,1 106,1 106,1 106,1 106,1 106,1 106,1 106,1 106,1 106,1 106,1 106,1 106,1 106,1 106,1 106,1 106,1 106,1 106,1 106,1 106,1 106,1 106,1 106,1 106,1 106,1 106,1 106,1 106,1 106,1 106,1 106,1 106,1 106,1 106,1 106,1 106,1 106,1 106,1 106,1 106,1 106,1 106,1 106,1 106,1 106,1 106,1 106,1 106,1 106,1 106,1 106,1 106,1 106,1 106,1 106,1 106,1 106,1 106,1 106,1 106,1 106,1 106,1 106,1 106,1 106,1 106,1 106,1 106,1 106,1 106,1 106,1 106,1 106,1 106,1 106,1 106,1 106,1 106,1 106,1 106,1 106,1 106,1 106,1 106,1 106,1 106,1 106,1 106,1 106,1 106,1 106,1 106,1 106,1 106,1 106,1 106,1 106,1 106,1 106,1 106,1 106,1 106,1 106,1 106,1 106,1 106,1 106,1 106,1 106,1 106,1 106,1 106,1 106,1 106,1 106,1 106,1 106,1 106,1 106,1 106,1 106,1 106,1 106,1 106,1 106,1 106,1 106,1 106,1 106,1 106,1 106,1 106,1 106,1 106,1 106,1 106,1 106,1 106,1 106,1 106,1 106,1 106,1 106,1 106,1 106,1 106,1 106,1 106,1 106,1 106,1 106,1 106,1 106,1 106,1 106,1 106,1 106,1 106,1 106,1 106,1 106,1 106,1 106 | ctgl. 72 99,5 99,5 107,75 108,80 107,75 108,55 108,55 108,55 108,55 108,75 6,75 6,75 108,55 1165,5 1165,5 1165,5 1165,5 1165,5 1165,5 1165,5 1165,5 1165,5 1165,5 1165,5 1165,5 1165,5 1165,5 1165,5 1165,5 1165,5 1165,5 1165,5 1165,5 1165,5 1165,5 1165,5 1165,5 1165,5 1165,5 1165,5 1165,5 1165,5 1165,5 1165,5 1165,5 1165,5 1165,5 1165,5 1165,5 1165,5 1165,5 1165,5 1165,5 1165,5 1165,5 1165,5 1165,5 1165,5 1165,5 1165,5 1165,5 1165,5 1165,5 1165,5 1165,5 1165,5 1165,5 1165,5 1165,5 1165,5 1165,5 1165,5 1165,5 1165,5 1165,5 1165,5 1165,5 1165,5 1165,5 1165,5 1165,5 1165,5 1165,5 1165,5 1165,5 1165,5 1165,5 1165,5 1165,5 1165,5 1165,5 1165,5 1165,5 1165,5 1165,5 1165,5 1165,5 1165,5 1165,5 1165,5 1165,5 1165,5 1165,5 1165,5 1165,5 1165,5 1165,5 1165,5 1165,5 1165,5 1165,5 1165,5 1165,5 1165,5 1165,5 1165,5 1165,5 1165,5 1165,5 1165,5 1165,5 1165,5 1165,5 1165,5 1165,5 1165,5 1165,5 1165,5 1165,5 1165,5 1165,5 1165,5 1165,5 1165,5 1165,5 1165,5 1165,5 1165,5 1165,5 1165,5 1165,5 1165,5 1165,5 1165,5 1165,5 1165,5 1165,5 1165,5 1165,5 1165,5 1165,5 1165,5 1165,5 1165,5 1165,5 1165,5 1165,5 1165,5 1165,5 1165,5 1165,5 1165,5 1165,5 1165,5 1165,5 1165,5 1165,5 1165,5 1165,5 1165,5 1165,5 1165,5 1165,5 1165,5 1165,5 1165,5 1165,5 1165,5 1165,5 1165,5 1165,5 1165,5 1165,5 1165,5 1165,5 1165,5 1165,5 1165,5 1165,5 1165,5 1165,5 1165,5 1165,5 1165,5 1165,5 1165,5 1165,5 1165,5 1165,5 1165,5 1165,5 1165,5 1165,5 1165,5 1165,5 1165,5 1165,5 1165,5 1165,5 1165,5 1165,5 1165,5 1165,5 1165,5 1165,5 1165,5 1165,5 1165,5 1165,5 1165,5 1165,5 1165,5 1165,5 1165,5 1165,5 1165,5 1165,5 1165,5 1165,5 1165,5 1165,5 1165,5 1165,5 1165,5 1165,5 1165,5 1165,5 1165,5 1165,5 1165,5 1165,5 1165,5 1165,5 1165,5 1165,5 1165,5 1165,5 1165,5 1165,5 1165,5 1165,5 1165,5 1165,5 1165,5 1165,5 1165,5 1165,5 1165,5 1165,5 1165,5 1165,5 1165,5 1165,5 1165,5 1165,5 1165,5 1165,5 1165,5 1165,5 1165,5 1165,5 1165,5 1165,5 1165,5 1165,5 1165,5 1165,5 1165,5 1165,5 1165,5 1165,5 1165,5 1165,5 1165,5 1165,5 1165,5 1165,5 1165,5 1165,5 1165,5 1165,5 1165,5 1 | Austonicszertificate (DM)  Austreliev. 77.75 28.65 29.45  Correct Fund A 22.20 24.80 24.00  Correct Fund B 77.80 87.80 67.40  Eurtower Bud B 77.80 87.80 67.40  Eurtower Bud B 77.80 79.42 91.05  Formalor Set. 97.78 91.42 91.05  GT Inv. Fund. 59.20 47.90 47.90  Interspec                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

**AKTIENBÖRSEN** 

| M Briss Amb. 15+3<br>F Brown Vz. 15,2<br>H Br.H.Hypo 10<br>HnBrschJute 10 | 830 G 830 G<br>450 G 450 G<br>315 G 315 G<br>78 G 78 G | D Elsb. Vork. 10<br>M Ekatil-Ried, 5<br>H Elaschlaß 5,5<br>M En, Oberfr, N 4,5                            | 395 39                                                  | 3 G D                      | Hoesch 0<br>Hofbr. Cbc. 2<br>Hoffm. Sr. 0<br>Hohner *0 |                                                         | 107,5<br>430 75<br>183 G<br>270,5 | H Maihok 5<br>F Moinkaut "15<br>F MAB 6,5<br>F dgl. Vz. 6,5                                                                                                              | 744<br>500 B<br>570 B                                                             | 147 B<br>560 B<br>575 B | D RWESL &<br>D dgl Vz &<br>D RWKD<br>D Rheinmeton &                                                                                                                          | 150<br>152,7<br>270 to 8                                          | 156.2<br>157,1<br>275 T<br>285 | M Ver. Acch. Br. "<br>M det N.A. "13<br>S 1V, At.a St. "D<br>F VDM 0,666                                  | 13 1320 g<br>1250 6<br>150 B<br>185 | 1370 TG<br>G 1250 b8<br>764 8               | Br Breen, Loger 4<br>Br Breen, H. Es. **D<br>D. Babcock BSH *1<br>HnCh, Oker *16                                                                        | 97<br>4200 G<br>350 G                                          | 91<br>6250<br>350 G<br>- G | D W!, Kupfor '7<br>D dol, Vr. '9<br>D W, Zalistoli &<br>Br Witters "18                                                                                                   | 535 bB -<br>620 7 6<br>141 bB 1-<br>486 G 4                                         | 20 T<br>44,456<br>05 G | Milnchen, E = in 100 DM, * c kelung, keln Z 50 DM. (Kurse        | Stuttgart. * Stöcke<br>abwelchonde Stük-<br>elchen ~ Stücke in<br>ohne Gewähr)           | Unispezial )<br>Unispezial )<br>Universal-EN,-F,<br>Verm -Aufbau-F | 64.35 61.28 61.35<br>57.56 56.27<br>65.75 95.29<br>65.80 65.49 83.26<br>82.27 78.21 77.28<br>87.86 64.50 82.94 | į  |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Auslän                                                                    | dische                                                 | J                                                                                                         | J 5.7. j1                                               | 15.4                       |                                                        | 5.7.                                                    | 113.4                             |                                                                                                                                                                          | 5. 7.                                                                             | 15. 6.                  | J                                                                                                                                                                            | 5. 7.                                                             | 15. 4                          | J                                                                                                         | 5.7.                                | 134                                         |                                                                                                                                                         | 15.7.                                                          | 113.4                      |                                                                                                                                                                          | S. 7. 13.                                                                           | 6.                     |                                                                  | 15.2. 13.4.                                                                              | Verm. Entrag-F.                                                    |                                                                                                                |    |
| A-IVICE                                                                   | nleihen                                                | 9,25 dgl. 00<br>5,73 Bk, Amerika 75                                                                       | 9778                                                    | NS B D                     | Comt. Firt. Hold.70                                    | 100,56                                                  | 100                               | 5.25 dgt. 76                                                                                                                                                             | 92,25<br>91,85                                                                    | 92,7                    | 8,875 Hatsinkl 02                                                                                                                                                            | 101,AG                                                            | 101,75                         | 7,50 dgt 76                                                                                               | 99,13                               | 99,757                                      | 6,50 dgt 75<br>7,50 Nextool, 71                                                                                                                         | 97,5<br>100,25G                                                | 99,5G<br>100,3             | 11 dgl. 82<br>0,5 Ppil Morris Im. 82                                                                                                                                     | 701.9 10                                                                            | 8.65                   | cigil 72<br>tigil 80                                             | 99.5 00.3<br>102.2 101.75                                                                | Auslands                                                           | zertifikate (DM)                                                                                               | )  |
| TATAT S                                                                   |                                                        | 5,73 Bi, Amerika 75<br>7,25 Bank Tokya 85<br>7,25 Banque Examens<br>7,75 Banque Indas                     | 98 9                                                    | 97.45 9 De                 | S Den Daneke 76<br>Depart, Post                        | 100,75G                                                 | 100,S<br>101                      | 6 dgl. 78<br>6.50 dgl. 79<br>7.50 dgl. 79                                                                                                                                | 92.5                                                                              | 93,65<br>100            | 8,75 (AEW 75                                                                                                                                                                 | 100,750                                                           | 1017                           | 9.25 dgl. 82<br>9.25 dgl. 82<br>9.25 dgr. 84                                                              | 183                                 | 92,75G<br>107,05<br>100,57                  | 7 dal 72                                                                                                                                                | 1101 75                                                        | 13.25                      | 8,25 del 82<br>7,50 del 82                                                                                                                                               | 104,1 19                                                                            | 4,25 6,                | 50 dgt. \$3<br>Sumbono \$3                                       | 100.2 101.75<br>100.5 101.15<br>180.65 100.75G                                           | · Austro-Inv.                                                      | 72.75 20.65 20.45<br>26.20 24.60 24.60                                                                         |    |
|                                                                           | 5.7. 13.4                                              | 7,75 Banque Indos                                                                                         | 83 98,75G V                                             | 76.4 8.37                  | 75 E.O.F. &7<br>75 elgl &5_                            | 102,5G<br>100,25G<br>88G                                | 103G<br>100,6T                    | 9,75 dgl. 80                                                                                                                                                             | 92.5<br>99.85<br>184G<br>183<br>99.65<br>101,25                                   | 104,25                  | 9 liberduere 00<br>4,50 ICI 72                                                                                                                                               | 101,5<br>96G                                                      | 97,25G                         | 7.50 Kloberth, Tol. 72                                                                                    | 183<br>190<br>996<br>97,56G         | 100G                                        | 7,75 del 75<br>3,25 del 70                                                                                                                              | 100,75T                                                        | 197.5                      | 7.25 Palitopingo 72                                                                                                                                                      | 98.5 97                                                                             | T                      | 75 Swar, Inv. Bt. 77                                             | 1 99.5 99.51                                                                             | Convert Fund B                                                     | 71,40 67,80 67,40 68,40 64,90                                                                                  |    |
| 7.15 Air. 684, 79<br>8 dgt 79                                             | 1006G 100,25<br>74,75G 100,25                          | 4.75 Barciays Ov. 7                                                                                       | P 94.15 9                                               | 65 6,25                    | lerrobros 77<br>5 dgl, 79                              | 89,25T                                                  | 90.5T<br>98.1                     | 9.50 dgt, 80<br>7,875 dgt, 80                                                                                                                                            | 99,65                                                                             | 105,1<br>99,75          | 7.50 dgl. 74<br>4.75 dgl. 77                                                                                                                                                 | 100.05<br>99.9                                                    | 181,25                         | 10.50 0/31, 75                                                                                            | 70,0                                | 118000 1                                    | 5.25 det. 79<br>7,173 det. 79                                                                                                                           | 190.9                                                          | 92.A<br>99.75              | 6,75 dgl, 75<br>8,50 Pelips 52<br>5,75 PK Banken 76                                                                                                                      | 104,39G 10                                                                          | 5                      | etgs. 73<br>Tourness Internes, 82<br>Triffst, N.G. 73            | 105,5 105,4                                                                              | Fermion Set                                                        | 13130 - 12015 - 119.11<br>97.78 91.42 91.05                                                                    | ,  |
| 10 egi 82<br>9 Air Conada 02                                              | 105,250 105,6G                                         | 6,125 dgl. 63                                                                                             | 99,25 9                                                 | 100.75 7 de<br>19.25T 5.25 | lgt. 79<br>S R.F. Aquit. 78                            | 85,85<br>93,25<br>105,2                                 | 92,73                             | 9 SD day, #0 B                                                                                                                                                           | 1105.71                                                                           | 101,5                   | 7 Indonesian 78<br>7,50 Incl. Bit. Iran 75                                                                                                                                   | 99,5G                                                             | 99,50                          | 8,75 del 85<br>7,25 corea Dev BLT7                                                                        | 101,5                               | 199.5hG (                                   | 7,875 dol. 80<br>9,75 dol. 31                                                                                                                           | 187.5G                                                         | 187.25                     | 6.50 Quebac 72                                                                                                                                                           | 1100 4G 99                                                                          | 75 16.                 | 50 Trufolgar He 72<br>75 Trufolgar He 72                         | 99,5<br>94,85<br>94,35                                                                   | Gf Inv. Fund.                                                      | 50.20 47.50 47.80<br>72.69 21.55 21.77                                                                         |    |
| 6,575 dgl 83<br>? Akto N.V. 80                                            | 100,2 99,85T<br>105,25 104,5                           | 4,125 Base Cont. Fin. 17,375 Beatrice F.O. 16,125 Beatrion 82                                             | 85 102 10                                               | 010 425                    | 5 Emhari 82<br>5 Ericsean LM 72                        | 100.15G                                                 | 105.25G                           | 10,50 dgt, 81<br>10,75 dgt, 81<br>10,50 dgt, 81<br>10,125 dgt, 81                                                                                                        | 109,5<br>110,5G                                                                   | 109,75                  | 7.25 dol 77<br>7 L A E BL 60                                                                                                                                                 | 99.956                                                            | 99,95G                         | 8,25 dgi. 83<br>7,375 Kubora 85                                                                           | 96,35<br>99,25T                     | 96.3                                        | 9,75 dgt 82<br>8,25 dgt. 82<br>6,75 New Brunsw. 72                                                                                                      | 103,75                                                         | 104,256                    | 7.50 egi. 17<br>7.25 egi. 72                                                                                                                                             | 101,4 10<br>100,9 10<br>95G 95                                                      | 1.35                   | 50 TOW 1nt 69                                                    | 1700G 1700.1T                                                                            | Jopon Sel                                                          | 50,70 47,50 47,50<br>72,69 21,55 71,72<br>515,55 296,05 797,75<br>60,00 68,59 68,55                            | ,- |
| 7,50 egi 81<br>7,50 Alice Chem. 84                                        | 106 183,35<br>99,85 99,468                             | 7,375 Beatrica F.O.:<br>6,175 Baechem 82<br>10,50 Bels, Pirana 8.V.<br>11 dgl, 81<br>9,50 Benel O, Fin. 8 | .81 703,25G 1                                           | 07,25 B do                 | 6 Escori 75<br>igl, 71<br>5 dgl, 72                    | 1007<br>101 G                                           | 1017                              | 10,125 dgl. 61 11<br>10,125 dgl. 61                                                                                                                                      | 109<br>188G<br>100                                                                | 194,73<br>197,57        | 4.75 dgl. 72 l<br>4.75 dgl. 72 l                                                                                                                                             | 101,17<br>99,67<br>99,36<br>99,36<br>95,75G                       | -2)-g.<br>97,5                 | 8 Longs Cred 85<br>925 Lonnho Int. Fin. 8                                                                 | 99,25T<br>101,25<br>103G<br>102,25  | 101,25G<br>103,25G                          | 5,75 New Brunew, 72<br>5,75 Nippon St. 78                                                                                                               | 99,55G                                                         | 99,35G                     | 6 del. 18<br>10,75 del. 81                                                                                                                                               | 71210 11                                                                            | 26 7.                  | 50 Ump. Next. Blt. 7<br>A25 Un Technolog.<br>50 Union Bl. Fin. 7 | 82 102.25 101.251                                                                        |                                                                    |                                                                                                                |    |
| 3.50 AMCA Ltd. 85<br>3.50 AM. Express. 79                                 | 100.25 100<br>95,5 941                                 | 9.50 Banel O. Fin. 8                                                                                      | 117,75G 1<br>104,6 1                                    | 13,251 A,25<br>104,75 7 dg | 5 dgt, 72<br>lgt, 73                                   | 94.75G<br>98.5G                                         | 94.9<br>98.25                     | 10 dgl. 82 l<br>10 dgl. 82 ll<br>8,575 dgl. 82                                                                                                                           | 3D7 A                                                                             | 166,50                  | 7 dgl 77                                                                                                                                                                     | 99,36                                                             | 99,5G<br>99,5<br>95,5          | 9 dal. 82<br>4,50 Majoysia 72                                                                             | 98G                                 | 102,4<br>97,75G                             | a,75 Ngupon St. 78<br>6,75 Ngupon St. 72<br>6,75 Ngupon St. 72<br>8,50 Ngupon T~ T 79<br>5,75 Norces 78<br>4,75 Norces 78<br>8 Norgipie 76<br>6 red. 77 | 97.4                                                           | 97.9                       | 10,125 ogt. 82<br>7,50 dcj. 85<br>7,23 Quebec 14 49                                                                                                                      | 109.5<br>101.25<br>100.05G 100                                                      | 1.65                   | Venesionis 78                                                    | B4,75 B5,85                                                                              | Fremde                                                             | Währungen                                                                                                      |    |
| 5.25 A.N.A.S. 85<br>6.50 dgl. 84                                          | 100.4G 100.4                                           | 8,75 Bergen 75<br>7,25 dgt 77<br>8,75 8,7: C.E. 76                                                        | 99,50 9                                                 | 79.25G 7.50                | a dar gr                                               | 103,50G                                                 | 102,75G<br>105,5                  | 9,375 dgl \$2                                                                                                                                                            | 180,75<br>165<br>190,1<br>100,1<br>94,75G                                         | 104,15                  | 7,75 dgl, 79                                                                                                                                                                 | 100,45                                                            | 100.25                         | 8,25 dgt, 82<br>8,25 McDorolds 7in, 82                                                                    | 97,75<br>102                        | 97,75G<br>9868<br>102,13                    | 4.5 Nordsis BL 79                                                                                                                                       | 99,20                                                          | 993                        | 8 dal 71                                                                                                                                                                 | 101.ST 100                                                                          | 0.5bG/9.               | 50 dgl. 78<br>75 dgl. 80                                         | 94 93.75                                                                                 | America-Valor ofc.                                                 | -1482.00 .   455.75   448.75<br>  143.64   136.80   139.80                                                     |    |
| 8 Arab Bank Corp. 6<br>5.75 Arbed 77                                      | 95.1 95.75                                             | 7 dgl 78                                                                                                  | 993 9                                                   | 8,75 7,25                  | 0 dal 83<br>5 Estal 75                                 | 100,75<br>97,35<br>183<br>94,9<br>97,257<br>98G<br>101G | 99,1G                             | 8.75 dgl. 82 1<br>8.25 dgl. 82 II                                                                                                                                        | 100.1                                                                             | 99.5G<br>99.75          | 10 001 81                                                                                                                                                                    | 100.45<br>100.5<br>107                                            | 190.4<br>197.G                 | 7,175 ctq1,82<br>6,25 Magari 78                                                                           | 98.5G<br>93.75<br>94.57             | MAIT<br>PAJST                               |                                                                                                                                                         | 74.75<br>100.5                                                 | 100.25 14<br>94.4 15       | 4,50 egil, 72<br>4,50 egil, 1,5<br>4,50 egil, 72                                                                                                                         | 99.5 99.<br>100 99.<br>99 98.                                                       | 25 8                   | 50 YORST ALP. 72                                                 | 103.15 101.5<br>101.25 100.35<br>101.5G 101G                                             | Automotios afr.<br>Bond-invest etc.                                | 143,64 156,80 139,80<br>108,50 181,00 99,50<br>66,25 61,75 00,75                                               |    |
| 16.75 Arcatog Seedal 8<br>1.50 Argentinien 77<br>4.50 dgi 78              | 98.7 97.4                                              | 5,75 dgt, 78<br>7,75 dgt, 80                                                                              | 190,75T 1                                               | 00.65 15.75                | a dgl. 75<br>S Surcion 77                              | 94,9                                                    | 107,81<br>94,651                  | 8.25 dol. 82 ll<br>7.75 dol. 83<br>7.50 dol. 83                                                                                                                          | 95.45                                                                             |                         | 10.75 dgl. 81<br>9 dgl. 82                                                                                                                                                   | 100.5<br>107.5<br>104.75<br>99.25                                 | 103                            | \$25 cost 84                                                                                              | 99.A5                               | 99.73                                       | 7.75 Norses Gas 78<br>7 dgt. 77                                                                                                                         | 100 5                                                          | 58'5                       | 6,25 dgl. 72<br>10,25 dgl. 81                                                                                                                                            | 99 98.                                                                              | 15 4                   | 50 dol. 73<br>75 dol. 72                                         | 000                                                                                      | Contrac<br>CSF-Bonds att.                                          | 701.00 . 653.00 669.00<br>70.50 67.75 67.25                                                                    |    |
| 6,58 digit, 78 H                                                          | [85,56B   84,5                                         | 8,125 dgt, 00<br>9,25 dgt, 82                                                                             | 104,75                                                  | D4 75G   6.50              | 5 Eurofine 72<br>0 dgt, 73                             | 98G                                                     | 98.75G                            | 8 dgr. 83<br>8,25 dgr. 83                                                                                                                                                | 96<br>100<br>99,5<br>98,4                                                         | 97.9                    | 9 dgl. 82<br>9,75 dgl. 82<br>8,25 dgl. 83                                                                                                                                    | 99,25                                                             | 99.35<br>96G                   | 7,25 Mg tolas 75<br>6 dgt. 78                                                                             | 74.9                                | 197                                         | 9 Narsk Hydra 75<br>6,75 dat. 77                                                                                                                        | 103.75<br>99.6<br>104,4                                        | 199,35                     | Color RX                                                                                                                                                                 | 109,25G 110<br>101,72 103                                                           | 2,15 5,                | 25 VW Im. Fin. 93<br>50 Weltbank 65                              | 90.5 94.75<br>1017 99.8                                                                  | CSF-Int. str.<br>Droytus S'                                        | 93.00 84.50 85.75                                                                                              |    |
| 7.50 ogl, 79<br>7 As. Entw. Bl. 69                                        | 95.9G 79.9G                                            | 4.25 dgl, 83<br>9.175 Block + De.                                                                         | 104.25                                                  | 05,45 3,50                 | gt. 73<br>0 dgt. 78<br>0 dgt. 79<br>25 dgt. 81         | 101G<br>95,6T                                           | -Zhg.<br>95,75G                   | 8 dgl 63<br>0 dgl 04<br>7,875 EWG 79                                                                                                                                     | 99,5<br>98,4                                                                      | 99,351                  | 7,25 oog 83<br>8,25 et al, 83                                                                                                                                                | 95.A<br>99.2                                                      | 986                            | 11 dol. 61<br>7,25 Michelle Rr. 83                                                                        | 104.51<br>98.25                     | 103,9<br>98.61                              | 8,5 dgl. 82                                                                                                                                             | 165G                                                           | 1105,75G                   | 50 Rounk Xoroz KS<br>5.75 Roundraukki 78                                                                                                                                 | 100.1 99<br>95.25G 95<br>99.75 99                                                   | 15T 7.5                | dgl. 70<br>50 dgl. 71 i                                          | 101,75G 702<br>161,751 705,5                                                             | Dreyfor int. \$"<br>Dreyfor intercent, S                           | 1 - 3071                                                                                                       |    |
| 7 dgl 77<br>3.50 dgl 78<br>7.75 dgl 79                                    | 100.5 100.1G<br>92.8G                                  | 8,50 Bowater 82<br>8,50 Brascon Inc. 75                                                                   |                                                         | 04,15 6,50<br>01,5T 18,2   | 0 dgi. 79<br>25 dgi. 61                                | 95,6T<br>92,25<br>168,1T                                | 107,75                            | 10,175 dgt 01                                                                                                                                                            | 97.75G                                                                            | 98,35<br>106,757        | 8,25 ctgl. 83<br>7,75 hr. Stond. Bloc. 82                                                                                                                                    | 101.AG                                                            | 94.9G                          | 8,50 Midland UK.F.BD<br>7,425 Mitsub, Heavy 6                                                             | 100,7                               | 100,5                                       | 7,50 Norwegen 20<br>9,75 Nuclebras 60                                                                                                                   | 100,5<br>937                                                   | 1012 1                     | Renoult Acr. 85                                                                                                                                                          | 100 1 1100                                                                          | 75 6                   | 50 dgL 77 fl<br>75 dg. 77                                        | 100.72 102<br>99.9 99<br>98.5G 98.75G                                                    | Draytes Leverage 5                                                 | 75,36                                                                                                          |    |
| 10 dgt 88                                                                 | 183.25 1DAT                                            | 8,75 Grasillen 72<br>8,75 dgl. 76                                                                         | -Zng. 9                                                 | 96G 8,12                   | gl 07<br>25 dgl 82<br>0 dgl 83                         | 104<br>102.2<br>98.5<br>99.85                           | 104,25<br>107,75                  | 9.75 dgl. 82<br>8 dgl. 82                                                                                                                                                | 105,35G<br>94,75                                                                  | 104.78                  | 7,373 dgL 83<br>8,125 friend 00                                                                                                                                              | 101.4G<br>1011<br>100.5<br>105.73<br>105.51<br>102.25             | 790.75G<br>99.9<br>1057        | 7,25 Missal Unes 83<br>7,50 Mentanus. 71<br>6,50 dgt. 72                                                  | 101.5<br>98.251                     | 101 256                                     | 3,50 Octomelch 75<br>7,75 dgl. 76                                                                                                                       | 102,75G<br>107,75T<br>10C.3<br>77,65<br>101,72<br>183<br>100,5 | 102.6G<br>100.6<br>100.55  | ,315 Reynoles 84<br>,75 Reynolsk Con. 80                                                                                                                                 | 100.25 99.                                                                          | 5 7                    | 75 dol. 73<br>dol. 77<br>80 dol. 72                              | 100.1 100.1                                                                              | Energie-Valor DM-<br>Europa Valor str.                             | 752,15 765,44 100,94<br>128,00 199,25 119,73<br>170,58 115,50 714,50                                           |    |
| 3,575 dgl. 80<br>19 dgl. 81<br>10,75 dgl. 81                              | 101.5G 181<br>104.25 104.5G<br>108.25G 108.5G          | 4,73 dgl. 78<br>7,25 dgl. 79                                                                              | 84.75 8                                                 | 87,50<br>81 7,50           | 0 dgt 85<br>8 dgl, 82<br>25 dgl, 84                    | 99,85                                                   | 99,9                              | 7,75 dgl. 83<br>8,25 dgl. 83<br>8 dgl. 84                                                                                                                                | 100,75                                                                            | 199.7                   | 10,125 digi. 01<br>9,50 digi. 62                                                                                                                                             | 105,73                                                            | 103,25                         | 2 dgL 72                                                                                                  | 98,ST                               | 98,5                                        | 6,75 dgL 77<br>5,75 dgL 73                                                                                                                              | 7.45                                                           | 95 7                       | 7.75 Saab-Scanle 71<br>1.50 Sanovitr 77                                                                                                                                  | 100.6G 100<br>97.5G 79.<br>95 95<br>100.4 100                                       |                        |                                                                  | 98.25 98.35<br>99.5 99.5                                                                 | Fondo str.<br>Foundars Growth 5"                                   | 120,58 115,50 714,50                                                                                           |    |
| 7.75 Hct. 87                                                              | 1183.25G   103.5                                       | 19,75 dgL 80                                                                                              | 93 7                                                    | 3,95 7 Ev                  | uroparat 75                                            | 98,75<br>98,857                                         | 99.251                            | 8,25 Europhecos 71                                                                                                                                                       | 100,75<br>99,95<br>100,5                                                          | 100.50G                 | 8.5 dgt 82                                                                                                                                                                   | 1101,756                                                          | 101,75                         | 7 dgl. 72<br>6.50 dgl. 73<br>7.75 dgl. 75<br>8.50 dgl. 75<br>7.75 dgl. 76<br>7.25 dgl. 76<br>8.52 dgl. 78 | 97<br>-Zhg-                         | 100.ST                                      | 8,75 dgl, 80<br>8,375 dgl, 82                                                                                                                           | 101,72                                                         | 182.73 17                  | Schweden 77<br>,75 d=L 79                                                                                                                                                | 95<br>100,4 100                                                                     | 1,56                   | 75 dol. 78<br>75 dol. 78<br>75 dol. 78 B                         | 92.15 92.25<br>99.95G 99.9<br>94.35 95.25                                                | · Founders Mutual 5"                                               | 9.45                                                                                                           |    |
| 9.25 e-31.02<br>8.25 e-31.82                                              | 193,25G 103,35G<br>99,75G 99,3                         | 8.50 Burmah Oil 78<br>8.50 CCCE 75                                                                        | 100.5                                                   | 00,4 4,25<br>00,751 4,125  | 5 dgl. 72<br>25 dgl. 78<br>6 dgl. 75 ti                | 92,25G<br>96,4                                          | 97,75b8<br>92,5G                  | 8 dol. 77<br>10.50 Fenor 82                                                                                                                                              | 100,25G<br>183,1                                                                  | 104,73                  | 5,625 dgl. 83<br>8,5 65VERMER 82                                                                                                                                             | 101,75                                                            | 100,5<br>105                   | 8,50 dgl. 75<br>7,25 dgl. 76/86                                                                           | 100,256                             | 101,57<br>-Zh2                              | 7,525 dgt. 83<br>8 dgt. 83                                                                                                                              | 1101                                                           | 100,75G 9                  | 75 dgi. 80<br>1,875 dgi. 80                                                                                                                                              | 104,5 104<br>99,9 100                                                               | 13 62                  | dgi. 72<br>25 dgi. 78                                            | 94,35 95,25                                                                              | Goldmines lift.<br>Intercontinental Ir. s<br>Interawise air        | 6 - 281.09 302.00<br>6 - 297.50 287.26<br>170.50 151.00 150.00                                                 |    |
| 7,75 dgl. 83<br>8,50 dgl. 83<br>7,15 dgl. 84                              | 100.75 100.4<br>95.99 96.1                             | 1,50 dgl. 76<br>7 dgl. 77                                                                                 | 97.5G 9                                                 | 7.3 (6.25                  | 5 dgl. 78 fll                                          | 94.15<br>94.25G                                         | 96.25G                            | 8.73 dgl. 83<br>8 An. 1, 8k 71                                                                                                                                           | 101,75<br>1007<br>98                                                              | 107,25T<br>100,47       | 5,622 dgl. 62<br>9,25 ff Amilies 82<br>9,25 ff Amilies 82<br>7 dgl. 43<br>6,125 log. Ajrlinos 00<br>7,425 log. 00 Jr. 60<br>7,5 dgl. 63<br>B lottomentumg 71<br>6,25 dgl. 72 | 106G<br>98,35                                                     | 105<br>94.4                    | 5,25 dgl. 78<br>(å dgl. 78                                                                                | 92.3<br>74.4                        | 95,4                                        | 8 olgil 83<br>6,75 Ost. Donautr. 73<br>8,73 Ostr. Oroute. 78                                                                                            | 1011<br>107,257<br>98,751                                      | 107,25T P                  | 75 dgi, 82 l                                                                                                                                                             | 99.9 100<br>104.75 104<br>107.25G 187                                               | 75 72                  | 75 dgs. 77<br>875 dgs. 80                                        | lanter lyon                                                                              | Intervalor str.                                                    | 178.50 151.00 150.00<br>71.75 67.00 45.00<br>723.50 481.00 479.50                                              |    |
| 7,50 Aumar 73                                                             | 198.5G 99.5G                                           | 8 Calese Not 82<br>6,25 Caleso N.T. 79                                                                    | 98,5G 99<br>92,75b8 9                                   | 7.5G 17.50                 | dgl. 79<br>dgl. 79                                     | 99G                                                     | 98,75G<br>98,85                   | 7 dgl. 72<br>8,50 dgl. 00<br>18 Finn, Komm. 82                                                                                                                           |                                                                                   | 98,17<br>182            | 6,125 Jap. Airlinos 00<br>7,425 Japan Dav. 9k.80                                                                                                                             | 101,5                                                             | 100,5G                         | 7 dgil 79<br>17,875 dgil 80<br>17,875 dgil 80/2                                                           | 74.25                               | 99.57                                       | 7 D. B. Donesi. 67<br>4,50 Oct. Kobk, 78                                                                                                                | 98,75T<br>96,75                                                | 99,251 8<br>94,75 7        | 7.50 SDR 76                                                                                                                                                              | 102,75G 183<br>99,75 99,                                                            | PG . 18                | 5일L 80 H                                                         | 105 104,76*<br>108,25 108,5<br>100,25 100,5                                              | Jopan Portfolio sfr.<br>Komper Growth 5°                           | 12330   561.00   679.50                                                                                        |    |
| 9 dgL 74<br>7,75 dgj. 77                                                  | - 100G                                                 | 9,5 dgl. 82<br>7,75 dgl. 83                                                                               | 94.9                                                    | 04.85G 7.75                | dgl 00                                                 | 183                                                     | 100 25G                           | 18 Finn, Komm. 82<br>7,50 Finnland 47                                                                                                                                    | 106,25G                                                                           | 107,4T<br>100G          | 7,5 dgl. 83<br>B Johannesburg 71                                                                                                                                             | 100,25                                                            | 100.23<br>-Zho                 | 7,875 dot. 80/2<br>9,50 dot. 00                                                                           | 103G                                | 10256                                       | 7,373 dgl. 79<br>8 dgl. 80                                                                                                                              | 101                                                            | 19975 17                   | LETS sigl. 85<br>LSB Sholl int. 72                                                                                                                                       | 100 100                                                                             | LOT 19.2               | dgi. 00<br>15 dgi. 61                                            | 104.5 104.25                                                                             | Norominvest 3°                                                     | 271 226                                                                                                        |    |
| 7,75 Austra4en 67<br>1 dgl. 73<br>5,75 dgl. 71                            | 100G 99,9G<br>107,25 107,25T                           | 7 Canad Imp.Bk. \$2<br>7 CESP 77                                                                          | 97,25 96<br>92,51 9                                     | 1 AG 118 a                 | dal. 82                                                | 108G<br>1965<br>101,5                                   | 184.5G<br>107,35<br>107,4T        | 7 dgl. 72<br>5,75 dgl. 70                                                                                                                                                | 106.25G<br>PF.3G<br>PF.3G<br>PF.3G<br>PF.3G<br>101.75<br>187.55<br>195.5G<br>104G | 100,257<br>98,15G       | 6,25 c/gl, 72<br>10 c/gl, 82<br>6,75 Jydsk Tel, 72                                                                                                                           | 75,75T<br>104,6                                                   | -Zho<br>-Zho<br>102.751        | 18 dg( 81<br>9,75 dgt, 82 l<br>9,75 dgt, 82 ti                                                            | 105,75                              | 90.56<br>102.56<br>104.75<br>183.25<br>106G | 8 dgl. 80<br>25 dgl. 00<br>50 dgl. 80<br>10,125 dgt 81                                                                                                  | 101,757                                                        | 100,5 6                    | 125 dgl. 82<br>190 60P 76<br>1275 dgl. 83<br>150 5holl int. 72<br>175 dgl. 77<br>150 40 40 40 40 82<br>150 5hor-Kning 70<br>1475 64 67<br>1475 64 67<br>150 5A Rolliw 75 | 75,85 99,1<br>104,25 102                                                            | 55G   18               | dgi. 01<br>58 dgi. 81                                            | 108,75 118,15<br>111G 111,5G                                                             | Pacific-Valor str<br>Pharmatends str<br>Planeer Fund 3             | 74-72 736.50 134.00<br>216.50 201.00 192.00                                                                    |    |
| 5.75 dgt. 77<br>6 0gt. 78                                                 | 97,75 95,75<br>97,9 92,56G                             | 6 Chasa Mann. 78<br>9 Onle 00                                                                             | 91,51 9                                                 | 2,25G 8,75<br>6,15 8,25    | 5 dal 82                                               | 101,5<br>100,5T<br>97,6                                 | 107,4T<br>100,25T                 | 8 dgt. 79<br>18 dgt. 01<br>10,50 dgt. 81                                                                                                                                 | 101,75                                                                            | 101,4G<br>187G          | 6,75 Jydsk Tol. 7:<br>7,25 dgl. 75                                                                                                                                           | 104.4<br>97.25G<br>97.5G<br>100<br>99G<br>107.3<br>99.5<br>100.25 | 77G                            | 7.75 dgr. 87 fi<br>8 dgl. 37                                                                              | 104.2G<br>94.25<br>95.35<br>95.25   | 106G<br>97,75b8                             | 10,125 dgt 81<br>9,25 dgt 87<br>8,875 dgt 82                                                                                                            | 107,251                                                        | 107.5                      | LSO Stra-Kvina 70<br>LATS B.N.C. F. 82                                                                                                                                   | 104.25<br>100.75G<br>100.65<br>100.65<br>102.65                                     | 757 16                 | dgl. 81 H<br>i0 dgl. 82<br>i0 dgl. 82                            | 109.5 108<br>101.6 101.57<br>105.75 100.47<br>104.25 183.8<br>100.2 100.3<br>94.25 94.5T | dgl. Il 5.<br>Schweizeroktien str.                                 | 1421                                                                                                           |    |
| 6 0gl, 78<br>8,125 dgl, 80<br>9,375 dgl, 81                               | 183.6 103<br>100 108.4                                 | 7 Chrysler 49<br>7.75 Comolco 21                                                                          | 1102 110                                                | 7,875<br>01 8,175          | 75 dgl 83<br>25 dgl 83<br>75 dgl 82                    | 97,6<br>101,25G<br>100,25                               | 101,15                            | 10,50 dgl. 81<br>9,75 dgl. 82                                                                                                                                            | 195,5G                                                                            | 105,4<br>183,5G         | 8.50 dgl. 87<br>6.75 Kommor B. 75                                                                                                                                            | 100<br>99G                                                        | 100,5<br>79,25G                | 8 dgl 37<br>7 50 dgl 83<br>7,5 dgl 83                                                                     | 95,35<br>195,25                     | 95.4                                        | LA75 det 82<br>L75 Oliveri Co 84                                                                                                                        | 105,75<br>102,75G                                              | 107,85G 7<br>102,857 8     | ,875 dgl, 25<br>L125 dgl, 85                                                                                                                                             | 98,25 98,4<br>99,65 99,5                                                            | 5G 19 d                | fort #2                                                          | 105,75 100,47<br>104,25 183,8                                                            | SHOT-MININ' ELL .                                                  | 317.00 294.50 294.75<br>14308 1420G 1640.00G<br>1275B 1245G 1745.00G                                           | Ģ  |
| 9,375 dgl, 82<br>7,75 dgl, 82                                             | 108,5 108,73<br>101,4 101,5                            | 8,50 CFP 75<br>4,50 dgl, 77<br>10,50 CTNE 82                                                              | 100,8                                                   | 01 6,375<br>9,9 6,25       | 75 dgl. 82<br>i dgl. 83<br>i dgl. 84                   | 100,25<br>97,5<br>97,75G                                |                                   | 7,50 Egt 83                                                                                                                                                              | 100.5                                                                             | 101                     | 8,50 Komoda 02<br>7,75 Kanagi El. Po, 71                                                                                                                                     | 107,3                                                             | 101.251                        | 8 dgl. 83<br>7 Montred 67                                                                                 | 100.85<br>97.5G                     | 100,25G                                     | Ontario 72<br>7,50 Ontario H 71                                                                                                                         | 102,25                                                         | 102,357 1                  | 50 S.A.Railw 73<br>25 dgi. 82                                                                                                                                            | 79G 1970                                                                            | 11 7.2                 | 5 dgl 02.<br>5 dgl 83                                            | 100,2 100,3<br>94,25 94,5T                                                               | Sict 83 sfr<br>Swisslamob. N.S. str.<br>Swisslamob. 1761 sfr       | 7590,00   2575,00   2365,00   1510,00   1205,00   1205,00                                                      | 3  |
| 6.875 dgt 83<br>6.75 Austr. L.D. C. 76                                    | 97,23 96,75<br>99,1 98,75G                             | 3,25 dgl. 83                                                                                              | TOO ST IN                                               | 6.756B   7 <i>E</i> (8     | 3 47                                                   | 79.95G                                                  | 100<br>99,95G                     | 5,75 Foremarks 75<br>8,875 dg/, 80                                                                                                                                       | 94G                                                                               | 162,/5G                 | 7,75 Kobe 21<br>6,75 dg(, 72                                                                                                                                                 | 100,25                                                            | 100.5G<br>100,25               | 6 dgl, 77<br>6,75 dgl, 73                                                                                 | 97.4<br>101.5                       | (98,15 (6                                   | 50 dal. 72<br>5,57 dal. 73                                                                                                                              | 78.4<br>102.25<br>100.35<br>97.3<br>100.5<br>103               | 995T 7                     | South of Scort, 73                                                                                                                                                       | 97.65<br>79.6<br>107.251<br>100.756<br>100.756<br>97.256<br>97.256<br>97.96<br>97.3 | 35 75                  | 0 cöl 83<br>dgi 83<br>75 dgi 83                                  | 75.5 96.47<br>90 78<br>100,5 101,15                                                      | Seets supplier of                                                  | 1 254 75   1 244 00   125 1 50                                                                                 |    |
| 7,75 Aurop. C. E. 69<br>8 Ogt. 71-                                        | - 100G<br>181,57 100,25                                | 8,25 dgt. 83<br>8,50 Comp. VRD 74<br>6,50 Courtoulds 72                                                   | 95,25T 91<br>99,65G 91<br>83 99,5G 91                   | 9.5 7.50<br>9.35 7.75      | 1 dgl. 71<br>5 dgl. 71<br>0 dgl. 72                    | 101,5<br>100,757                                        | 101,5<br>-ZNg.                    | 9 Fuerzas El. 84<br>9,625 Gaz de France 82                                                                                                                               | 101,7<br>183,25G                                                                  | 101<br>105,25G          | 450 dgl. 77<br>5,75 dgl. 78                                                                                                                                                  | 99.6<br>99.25<br>98.75                                            | 99,1T                          | 1,50 dgi, 74<br>7 dgl, 77                                                                                 | 99 1                                | 97.25                                       | i,50 Oslo 49<br>7,50 dgL 71                                                                                                                             | 100G<br>103                                                    | 100G A                     | QCL /8                                                                                                                                                                   | 970 1964                                                                            | G 7.8                  | 75 digil 83<br>igil 83<br>igil 84                                | 100,5 101,15<br>98,4 98,5                                                                | Technology 5" Templeton Growth 5                                   | 1 a/a                                                                                                          |    |
| 8 Ogl. 71-<br>6,75 dgl. 72<br>0,30 Avon 83                                | 97,5G 98G<br>99,6S 99,25G                              | 8 Credit of Equit Parts 8<br>8,75 Credit Fonc. 82                                                         | 101,25                                                  | 7,5<br>01,5G   6 dg        | 1 dgl 72<br>gl 72                                      | 98.75<br>97.6                                           | 98                                | 8 cigl, 83<br>5,75 Forsmarts 75<br>8,875 dgt, 87<br>9 Fuerzas El, 84<br>9,635 Gaz de France 87<br>8 G. Jok, Wian 77<br>8,25 GMAC Overs, 82<br>8,25 Gould, Intern, Fir 82 | 104G                                                                              | 105                     | 7,175 dgt 79                                                                                                                                                                 | 99,65<br>101,5<br>95,9                                            | 99.25G<br>102.75               | 7.AZi Moure Inc Rr. 23<br>8 Nedert Gas 79                                                                 | 110L1                               | 100,75<br>101G                              | dol 75                                                                                                                                                  | 1104 757                                                       | TG4,72  5                  | itetsföretag 77                                                                                                                                                          | 95,25G 94<br>180,1G 100                                                             | T 17,3*                | 5 dgl. 84                                                        | 97.9 97.5                                                                                | Universal B.S str.<br>Universal Fund str.                          | 78.00 74.00 75.00<br>98.48 95.06 95.83<br>774.00 75.00 694.00                                                  |    |
| 8 8anco Nac. 71<br>i agt 77<br>340 BNDE 77                                | 93.3 98.9                                              | 4.25 dgl. 83<br>7,75 dgl. 84                                                                              | 101,25<br>101,25G<br>101,25G<br>97,1<br>95,45<br>100,5G | 01.25G 6.75<br>6.85G 7 dg  | dgl. 73<br>gl. 73                                      | 99,5G<br>100,75                                         |                                   | / Crowic Motion //                                                                                                                                                       | 177.736                                                                           | 177.736                 | 8 dgl. 80<br>7 dgl. 83<br>8 Kem. Amehrst. 78                                                                                                                                 | 95.9<br>100G<br>17.5G                                             | 96,15                          | 7,25 Neutendt 69                                                                                          | 101.5<br>100G<br>101G               | 101.75<br>100G                              | 7 dgl, 75<br>1,75 dgl, 80<br>7,25 dgl, 83<br>1,75 Papyo 75                                                                                              | 101,25<br>100G                                                 | 102,5T e                   | Statoil 18<br>.50 dgl. 79<br>.56 Sudalrika 75                                                                                                                            | 98 97,6<br>96 99,6                                                                  | 9.5                    | 5 Wien 73<br>75 dgl. 02<br>okonomo 69                            | 100G 100.4G<br>105,15G 105.8G<br>100 100G                                                | "Vortogs-Kurs (all                                                 | Kursansuben ohne Ce-                                                                                           | :  |
| 6.75 dgt 78                                                               | 91,0 1007<br>88,5 88,5                                 | 8 Crediop 71                                                                                              | 100,5G 1                                                | 5,45G 6,75<br>00G 6 dg     | gl. 7                                                  | 99.9<br>96G                                             | 100.25G<br>96,25                  | 8.375 GKN-Fin. 62<br>6.75 Hamersloy Ir. 72                                                                                                                               | 101,25T                                                                           |                         | 5,75 Kopenhagen 64<br>7,75 dgl. 71                                                                                                                                           | 101,25T                                                           | 99,5G<br>101,251               | 0 dg) 71<br>6,75 dgl, i2                                                                                  | 101G                                | 757,101<br>78,5                             | 6,75 Papuo 75<br>7 Patrol Mos. 78                                                                                                                       | 99T<br>96,5                                                    | 95 G                       | 75 dgl. 71                                                                                                                                                               | 101,1 101<br>99,51 100                                                              | T 8 d                  | lgi. 71                                                          | 100 100G<br>103T 102,75G                                                                 | wahr für Ü                                                         | ermittlungsfehler)                                                                                             |    |
| ABEC                                                                      | land                                                   |                                                                                                           | 5 7.                                                    | 13.4                       |                                                        | 5. 7.                                                   | 13.6                              |                                                                                                                                                                          | 5.7                                                                               | . 73.                   | a                                                                                                                                                                            | 5                                                                 | 7. 11                          | 1.6   Ar                                                                                                  | nster                               | dam                                         |                                                                                                                                                         | Tok                                                            | lo                         |                                                                                                                                                                          | Zürich                                                                              | 1                      | 1                                                                | Madrid                                                                                   | ·  ·                                                               | Paris                                                                                                          |    |

| 3.53 BNDE 77<br>6.75 dgt 78                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Crodis Nation. 77<br>Crediop 71                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 95,65<br>100,5G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 95,65G 6,<br>100G 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 75 dgl. 76<br>dgl. 77                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5 GKN-Fir. 82 11<br>Hamersley Iz. 72 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 71 .25T 102                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5.75<br>75 7,75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Kopenhagen 64 P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 7.5G 79.1<br>01.257 101                                                                                                                                                                            | 5G 0 dg                                                                                                                                                                                                                                                               | dgt. 72 1972                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 101.75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6,75 Pa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | PUO 75 997 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 75 8.5                                        | 65 Sudalrika<br>75 dgl. 71                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 75 101,1<br>197,5T                                                                                                                                               |                                                                                                                             | relations                                                                                                                                                                                                      | mo 69 100<br>103T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 100G<br>102,75G                                                                | - varia                                                                                                                                                    | gs-Kurs (alle Ku<br>wahr für Überm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | rsangaben obne<br>ittlungsfehler)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ge-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | lame                                                                                                                                                 | T.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5 7.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 13. 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5. 7.                                                                                                                               | 13.6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | S. 7.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 73.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | S. 7.                                                                                                                                                                                              | 13.6                                                                                                                                                                                                                                                                  | Amst                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | erdan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ח                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Toki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 9                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Zür                                                                                                                                                              | ich                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                | NA:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | adrid                                                                          |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | aris                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Aeino Life Alcan Akimknium Aliced Cherelesi Alcad AMR Corp Am, Cyenqued Amez. Am. E. pross Am. Motors Am. El Pross Am. Motors Am. El Pross Am. Motors Alcanic Richifold Avon Producti Solly BL. el Amorico Bork & Deckus Boeling Brunselck Euroughs Conseptiac Colonces Chyster Chicorp Cloro Coca Colo Colygene Coom. Edvan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | York  5. 7 79.875 20.175 33.375 33.375 33.375 30.175 40.15 179.475 171 171 171 171 171 171 171 171 171 1                                             | 13 4. 179,A25 78,172 35,25 35 146,50 21,375 24,A23 4,25 13,50 13,50 71,675 51,150 27,375 51,150 27,375 51,150 27,375 51,150 27,375 51,150 27,375 51,150 27,375 51,150 27,375 51,150 27,375 51,150 27,375 27,175 27,175                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | General Electric General Foods General Foods General Foods General Foods General Foods General General General General General General General Holliburten Howest Packant Homestaka Homest | 55,375 56,76 56,76 57,76 57,76 57,76 57,76 57,76 57,76 57,76 57,76 57,76 57,76 57,76 57,76 57,76 57,76 57,76 57,76 57,76 57,76 57,76 57,76 57,76 57,76 57,76 57,76 57,76 57,76 57,76 57,76 57,76 57,76 57,76 57,76 57,76 57,76 57,76 57,76 57,76 57,76 57,76 57,76 57,76 57,76 57,76 57,76 57,76 57,76 57,76 57,76 57,76 57,76 57,76 57,76 57,76 57,76 57,76 57,76 57,76 57,76 57,76 57,76 57,76 57,76 57,76 57,76 57,76 57,76 57,76 57,76 57,76 57,76 57,76 57,76 57,76 57,76 57,76 57,76 57,76 57,76 57,76 57,76 57,76 57,76 57,76 57,76 57,76 57,76 57,76 57,76 57,76 57,76 57,76 57,76 57,76 57,76 57,76 57,76 57,76 57,76 57,76 57,76 57,76 57,76 57,76 57,76 57,76 57,76 57,76 57,76 57,76 57,76 57,76 57,76 57,76 57,76 57,76 57,76 57,76 57,76 57,76 57,76 57,76 57,76 57,76 57,76 57,76 57,76 57,76 57,76 57,76 57,76 57,76 57,76 57,76 57,76 57,76 57,76 57,76 57,76 57,76 57,76 57,76 57,76 57,76 57,76 57,76 57,76 57,76 57,76 57,76 57,76 57,76 57,76 57,76 57,76 57,76 57,76 57,76 57,76 57,76 57,76 57,76 57,76 57,76 57,76 57,76 57,76 57,76 57,76 57,76 57,76 57,76 57,76 57,76 57,76 57,76 57,76 57,76 57,76 57,76 57,76 57,76 57,76 57,76 57,76 57,76 57,76 57,76 57,76 57,76 57,76 57,76 57,76 57,76 57,76 57,76 57,76 57,76 57,76 57,76 57,76 57,76 57,76 57,76 57,76 57,76 57,76 57,76 57,76 57,76 57,76 57,76 57,76 57,76 57,76 57,76 57,76 57,76 57,76 57,76 57,76 57,76 57,76 57,76 57,76 57,76 57,76 57,76 57,76 57,76 57,76 57,76 57,76 57,76 57,76 57,76 57,76 57,76 57,76 57,76 57,76 57,76 57,76 57,76 57,76 57,76 57,76 57,76 57,76 57,76 57,76 57,76 57,76 57,76 57,76 57,76 57,76 57,76 57,76 57,76 57,76 57,76 57,76 57,76 57,76 57,76 57,76 57,76 57,76 57,76 57,76 57,76 57,76 57,76 57,76 57,76 57,76 57,76 57,76 57,76 57,76 57,76 57,76 57,76 57,76 57,76 57,76 57,76 57,76 57,76 57,76 57,76 57,76 57,76 57,76 57,76 57,76 57,76 57,76 57,76 57,76 57,76 57,76 57,76 57,76 57,76 57,76 57,76 57,76 57,76 57,76 57,76 57,76 57,76 57,76 57,76 57,76 57,76 57,76 57,76 57,76 57,76 57,76 57,76 57,76 57,76 57,76 57,76 57,76 57,76 57,76 57,76 57,76 57,76 57,76 57,76 57,76 57,76 57,76                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 52,875<br>54,625<br>54,625<br>50,825<br>50,50<br>70,875<br>50,375<br>70,375<br>70,375<br>70,375<br>70,375<br>70,375<br>70,375<br>70,375<br>70,375<br>70,375<br>70,375<br>70,375<br>70,375<br>70,375<br>70,375<br>70,375<br>70,375<br>70,375<br>70,375<br>70,375<br>70,375<br>70,375<br>70,375<br>70,375<br>70,375<br>70,375<br>70,375<br>70,375<br>70,375<br>70,375<br>70,375<br>70,375<br>70,375<br>70,375<br>70,375<br>70,375<br>70,375<br>70,375<br>70,375<br>70,375<br>70,375<br>70,375<br>70,375<br>70,375<br>70,375<br>70,375<br>70,375<br>70,375<br>70,375<br>70,375<br>70,375<br>70,375<br>70,375<br>70,375<br>70,375<br>70,375<br>70,375<br>70,375<br>70,375<br>70,375<br>70,375<br>70,375<br>70,375<br>70,375<br>70,375<br>70,375<br>70,375<br>70,375<br>70,375<br>70,375<br>70,375<br>70,375<br>70,375<br>70,375<br>70,375<br>70,375<br>70,375<br>70,375<br>70,375<br>70,375<br>70,375<br>70,375<br>70,375<br>70,375<br>70,375<br>70,375<br>70,375<br>70,375<br>70,375<br>70,375<br>70,375<br>70,375<br>70,375<br>70,375<br>70,375<br>70,375<br>70,375<br>70,375<br>70,375<br>70,375<br>70,375<br>70,375<br>70,375<br>70,375<br>70,375<br>70,375<br>70,375<br>70,375<br>70,375<br>70,375<br>70,375<br>70,375<br>70,375<br>70,375<br>70,375<br>70,375<br>70,375<br>70,375<br>70,375<br>70,375<br>70,375<br>70,375<br>70,375<br>70,375<br>70,375<br>70,375<br>70,375<br>70,375<br>70,375<br>70,375<br>70,375<br>70,375<br>70,375<br>70,375<br>70,375<br>70,375<br>70,375<br>70,375<br>70,375<br>70,375<br>70,375<br>70,375<br>70,375<br>70,375<br>70,375<br>70,375<br>70,375<br>70,375<br>70,375<br>70,375<br>70,375<br>70,375<br>70,375<br>70,375<br>70,375<br>70,375<br>70,375<br>70,375<br>70,375<br>70,375<br>70,375<br>70,375<br>70,375<br>70,375<br>70,375<br>70,375<br>70,375<br>70,375<br>70,375<br>70,375<br>70,375<br>70,375<br>70,375<br>70,375<br>70,375<br>70,375<br>70,375<br>70,375<br>70,375<br>70,375<br>70,375<br>70,375<br>70,375<br>70,375<br>70,375<br>70,375<br>70,375<br>70,375<br>70,375<br>70,375<br>70,375<br>70,375<br>70,375<br>70,375<br>70,375<br>70,375<br>70,375<br>70,375<br>70,375<br>70,375<br>70,375<br>70,375<br>70,375<br>70,375<br>70,375<br>70,375<br>70,375<br>70,375<br>70,375<br>70,375<br>70,375<br>70,375<br>70,375<br>70,375<br>70,375<br>70,375<br>70,375<br>70,375<br>70,375<br>70,375<br>70,375<br>70,375<br>70,375<br>70,375<br>70,375<br>70,375<br>70,375<br>70,375<br>70,375<br>70,375<br>70,375<br>70,375<br>70,375<br>70,375<br>70,375<br>70,375<br>70,375<br>70,375<br>70,375<br>70,375<br>70,375<br>70,375<br>70,375<br>70,375<br>70,375<br>70,375<br>70,375<br>70,375<br>70,375<br>70,375<br>70,375<br>70,375<br>70,375<br>70,375<br>70,375<br>70,375<br>70,375<br>70,375<br>70,375<br>70,375<br>70,375<br>70,375<br>70,375<br>70,375<br>70,375<br>70,375<br>70,375<br>70,375<br>70,375<br>70,375<br>70,375<br>70,375<br>70,375<br>70,375<br>70,375<br>70,375<br>70,375<br>70,375<br>70,375<br>70,375<br>70,375<br>70,375<br>70,375<br>70,375<br>70,375<br>70,375<br>70, |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 18,625<br>21,875<br>26,50<br>19,625<br>33,625<br>38,475<br>23,75<br>1124,54<br>152,76                                               | 25,73<br>37,50<br>54,25,75<br>8,073<br>77,425,75<br>10,125<br>10,125<br>10,125<br>12,175<br>12,175<br>12,175<br>12,175<br>12,175<br>12,175<br>12,175<br>12,175<br>12,175<br>12,175<br>12,175<br>12,175<br>12,175<br>12,175<br>12,175<br>12,175<br>12,175<br>12,175<br>12,175<br>12,175<br>12,175<br>12,175<br>12,175<br>12,175<br>12,175<br>11,175<br>12,175<br>11,175<br>12,175<br>11,175<br>12,175<br>11,175<br>12,175<br>11,175<br>12,175<br>11,175<br>12,175<br>11,175<br>12,175<br>11,175<br>12,175<br>11,175<br>12,175<br>11,175<br>12,175<br>11,175<br>11,175<br>12,175<br>11,175<br>11,175<br>11,175<br>11,175<br>11,175<br>11,175<br>11,175<br>11,175<br>11,175<br>11,175<br>11,175<br>11,175<br>11,175<br>11,175<br>11,175<br>11,175<br>11,175<br>11,175<br>11,175<br>11,175<br>11,175<br>11,175<br>11,175<br>11,175<br>11,175<br>11,175<br>11,175<br>11,175<br>11,175<br>11,175<br>11,175<br>11,175<br>11,175<br>11,175<br>11,175<br>11,175<br>11,175<br>11,175<br>11,175<br>11,175<br>11,175<br>11,175<br>11,175<br>11,175<br>11,175<br>11,175<br>11,175<br>11,175<br>11,175<br>11,175<br>11,175<br>11,175<br>11,175<br>11,175<br>11,175<br>11,175<br>11,175<br>11,175<br>11,175<br>11,175<br>11,175<br>11,175<br>11,175<br>11,175<br>11,175<br>11,175<br>11,175<br>11,175<br>11,175<br>11,175<br>11,175<br>11,175<br>11,175<br>11,175<br>11,175<br>11,175<br>11,175<br>11,175<br>11,175<br>11,175<br>11,175<br>11,175<br>11,175<br>11,175<br>11,175<br>11,175<br>11,175<br>11,175<br>11,175<br>11,175<br>11,175<br>11,175<br>11,175<br>11,175<br>11,175<br>11,175<br>11,175<br>11,175<br>11,175<br>11,175<br>11,175<br>11,175<br>11,175<br>11,175<br>11,175<br>11,175<br>11,175<br>11,175<br>11,175<br>11,175<br>11,175<br>11,175<br>11,175<br>11,175<br>11,175<br>11,175<br>11,175<br>11,175<br>11,175<br>11,175<br>11,175<br>11,175<br>11,175<br>11,175<br>11,175<br>11,175<br>11,175<br>11,175<br>11,175<br>11,175<br>11,175<br>11,175<br>11,175<br>11,175<br>11,175<br>11,175<br>11,175<br>11,175<br>11,175<br>11,175<br>11,175<br>11,175<br>11,175<br>11,175<br>11,175<br>11,175<br>11,175<br>11,175<br>11,175<br>11,175<br>11,175<br>11,175<br>11,175<br>11,175<br>11,175<br>11,175<br>11,175<br>11,175<br>11,175<br>11,175<br>11,175<br>11,175<br>11,175<br>11,175<br>11,175<br>11,175<br>11,175<br>11,175<br>11,175<br>11,175<br>11,175<br>11,175<br>11,175<br>11,175<br>11,175<br>11,175<br>11,175<br>11,175<br>11,175<br>11,175<br>11,175<br>11,175<br>11,175<br>11,175<br>11,175<br>11,175<br>11,175<br>11,175<br>11,175<br>11,175<br>11,175<br>11,175<br>11,175<br>11,175<br>11,175<br>11,175<br>11,175<br>11,175<br>11,175<br>11,175<br>11,175<br>11,175<br>11,175<br>11,175<br>11,175<br>11,175<br>11,175<br>11,175<br>11,175<br>11,175<br>11,175<br>11,175<br>11,175<br>11,175<br>11,175<br>11,175<br>11,175<br>11,175<br>11,175<br>11,175<br>11,175<br>11,175<br>11,175<br>11,175<br>11,175<br>11,175<br>11,175<br>11,175<br>11,175<br>11,175<br>11,175<br>11,175<br>11,175<br>11,175<br>11,175<br>11,175        | Hirm Walker Ros- Inches Programmer Medical Collection Imperiol Oil -A- Island Net. Gast Imperiol Oil -A- Island Net. Gast Imperiol Dip Gas Ltd. Interprov. Phasina Kerr Addison Los Minerals Mossey Ferguson Mosrey Carps. Mosrey Carps. Mosrey Carps. Northeam Telecom. Northeam Telecom. Novo -A- Toll Benome Prop. Area Agorn Mines Royal Bt. ol Can. Sogram Shell Canada Sherrit Gorden Sielca -A- Trient Can. Figeliae -A- Trient Can. Mostager Transe. Westcoopt Transe.  LOST | 10,875<br>55<br>14,75<br>12,75<br>18<br>77,875<br>18,375<br>18,375<br>18,375<br>18,375<br>18,375<br>18,375<br>18,375<br>18,375<br>18,375<br>18,375<br>18,375<br>18,375<br>18,375<br>18,375<br>18,375<br>18,375<br>18,375<br>18,375<br>18,375<br>18,375<br>18,375<br>18,375<br>18,375<br>18,375<br>18,375<br>18,375<br>18,375<br>18,375<br>18,375<br>18,375<br>18,375<br>18,375<br>18,375<br>18,375<br>18,375<br>18,375<br>18,375<br>18,375<br>18,375<br>18,375<br>18,375<br>18,375<br>18,375<br>18,375<br>18,375<br>18,375<br>18,375<br>18,375<br>18,375<br>18,375<br>18,375<br>18,375<br>18,375<br>18,375<br>18,375<br>18,375<br>18,375<br>18,375<br>18,375<br>18,375<br>18,375<br>18,375<br>18,375<br>18,375<br>18,375<br>18,375<br>18,375<br>18,375<br>18,375<br>18,375<br>18,375<br>18,375<br>18,375<br>18,375<br>18,375<br>18,375<br>18,375<br>18,375<br>18,375<br>18,375<br>18,375<br>18,375<br>18,375<br>18,375<br>18,375<br>18,375<br>18,375<br>18,375<br>18,375<br>18,375<br>18,375<br>18,375<br>18,375<br>18,375<br>18,375<br>18,375<br>18,375<br>18,375<br>18,375<br>18,375<br>18,375<br>18,375<br>18,375<br>18,375<br>18,375<br>18,375<br>18,375<br>18,375<br>18,375<br>18,375<br>18,375<br>18,375<br>18,375<br>18,375<br>18,375<br>18,375<br>18,375<br>18,375<br>18,375<br>18,375<br>18,375<br>18,375<br>18,375<br>18,375<br>18,375<br>18,375<br>18,375<br>18,375<br>18,375<br>18,375<br>18,375<br>18,375<br>18,375<br>18,375<br>18,375<br>18,375<br>18,375<br>18,375<br>18,375<br>18,375<br>18,375<br>18,375<br>18,375<br>18,375<br>18,375<br>18,375<br>18,375<br>18,375<br>18,375<br>18,375<br>18,375<br>18,375<br>18,375<br>18,375<br>18,375<br>18,375<br>18,375<br>18,375<br>18,375<br>18,375<br>18,375<br>18,375<br>18,375<br>18,375<br>18,375<br>18,375<br>18,375<br>18,375<br>18,375<br>18,375<br>18,375<br>18,375<br>18,375<br>18,375<br>18,375<br>18,375<br>18,375<br>18,375<br>18,375<br>18,375<br>18,375<br>18,375<br>18,375<br>18,375<br>18,375<br>18,375<br>18,375<br>18,375<br>18,375<br>18,375<br>18,375<br>18,375<br>18,375<br>18,375<br>18,375<br>18,375<br>18,375<br>18,375<br>18,375<br>18,375<br>18,375<br>18,375<br>18,375<br>18,375<br>18,375<br>18,375<br>18,375<br>18,375<br>18,375<br>18,375<br>18,375<br>18,375<br>18,375<br>18,375<br>18,375<br>18,375<br>18,375<br>18,375<br>18,375<br>18,375<br>18,375<br>18,375<br>18,375<br>18,375<br>18,375<br>18,375<br>18,375<br>18,375<br>18,375<br>18,375<br>18,375<br>18,375<br>18,375<br>18,375<br>18,375<br>18,375<br>18,375<br>18,375<br>18,375<br>18,375<br>18,375<br>18,375<br>18,375<br>18,375<br>18,375<br>18,375<br>18,375<br>18,375<br>18,375<br>18,375<br>18,375<br>18,375<br>18,375<br>18,375<br>18,375<br>18,375<br>18,375<br>18,375<br>18,375<br>18,375<br>18,375<br>18,375<br>18,375<br>18,375<br>18,375<br>18,375<br>18,375<br>18,375<br>18,375<br>18,375<br>18,375<br>18,375<br>18,375<br>18,375<br>18,375<br>18,375<br>18,375<br>18,375<br>18,375<br>18,375<br>18,375<br>18,375<br>18,375<br>18,375<br>18,375<br>18,375<br>18,375<br>18,37 | 71,75<br>11,75<br>11,75<br>11,75<br>13,75<br>13,75<br>13,75<br>13,15<br>13,15<br>13,15<br>13,15<br>13,15<br>13,15<br>13,15<br>14,15<br>14,15<br>14,15<br>14,15<br>14,15<br>14,15<br>14,15<br>14,15<br>14,15<br>14,15<br>14,15<br>14,15<br>14,15<br>14,15<br>14,15<br>14,15<br>14,15<br>14,15<br>14,15<br>14,15<br>14,15<br>14,15<br>14,15<br>14,15<br>14,15<br>14,15<br>14,15<br>14,15<br>14,15<br>14,15<br>14,15<br>14,15<br>14,15<br>14,15<br>14,15<br>14,15<br>14,15<br>14,15<br>14,15<br>14,15<br>14,15<br>14,15<br>14,15<br>14,15<br>14,15<br>14,15<br>14,15<br>14,15<br>14,15<br>14,15<br>14,15<br>14,15<br>14,15<br>14,15<br>14,15<br>14,15<br>14,15<br>14,15<br>14,15<br>14,15<br>14,15<br>14,15<br>14,15<br>14,15<br>14,15<br>14,15<br>14,15<br>14,15<br>14,15<br>14,15<br>14,15<br>14,15<br>14,15<br>14,15<br>14,15<br>14,15<br>14,15<br>14,15<br>14,15<br>14,15<br>14,15<br>14,15<br>14,15<br>14,15<br>14,15<br>14,15<br>14,15<br>14,15<br>14,15<br>14,15<br>14,15<br>14,15<br>14,15<br>14,15<br>14,15<br>14,15<br>14,15<br>14,15<br>14,15<br>14,15<br>14,15<br>14,15<br>14,15<br>14,15<br>14,15<br>14,15<br>14,15<br>14,15<br>14,15<br>14,15<br>14,15<br>14,15<br>14,15<br>14,15<br>14,15<br>14,15<br>14,15<br>14,15<br>14,15<br>14,15<br>14,15<br>14,15<br>14,15<br>14,15<br>14,15<br>14,15<br>14,15<br>14,15<br>14,15<br>14,15<br>14,15<br>14,15<br>14,15<br>14,15<br>14,15<br>14,15<br>14,15<br>14,15<br>14,15<br>14,15<br>14,15<br>14,15<br>14,15<br>14,15<br>14,15<br>14,15<br>14,15<br>14,15<br>14,15<br>14,15<br>14,15<br>14,15<br>14,15<br>14,15<br>14,15<br>14,15<br>14,15<br>14,15<br>14,15<br>14,15<br>14,15<br>14,15<br>14,15<br>14,15<br>14,15<br>14,15<br>14,15<br>14,15<br>14,15<br>14,15<br>14,15<br>14,15<br>14,15<br>14,15<br>14,15<br>14,15<br>14,15<br>14,15<br>14,15<br>14,15<br>14,15<br>14,15<br>14,15<br>14,15<br>14,15<br>14,15<br>14,15<br>14,15<br>14,15<br>14,15<br>14,15<br>14,15<br>14,15<br>14,15<br>14,15<br>14,15<br>14,15<br>14,15<br>14,15<br>14,15<br>14,15<br>14,15<br>14,15<br>14,15<br>14,15<br>14,15<br>14,15<br>14,15<br>14,15<br>14,15<br>14,15<br>14,15<br>14,15<br>14,15<br>14,15<br>14,15<br>14,15<br>14,15<br>14,15<br>14,15<br>14,15<br>14,15<br>14,15<br>14,15<br>14,15<br>14,15<br>14,15<br>14,15<br>14,15<br>14,15<br>14,15<br>14,15<br>14,15<br>14,15<br>14,15<br>14,15<br>14,15<br>14,15<br>14,15<br>14,15<br>14,15<br>14,15<br>14,15<br>14,15<br>14,15<br>14,15<br>14,15<br>14,15<br>14,15<br>14,15<br>14,15<br>14,15<br>14,15<br>14,15<br>14,15<br>14,15<br>14,15<br>14,15<br>14,15<br>14,15<br>14,15<br>14,15<br>14,15<br>14,15<br>14,15<br>14,15<br>14,15<br>14,15<br>14,15<br>14,15<br>14,15<br>14,15<br>14,15<br>14,15<br>14,15<br>14,15<br>14,15<br>14,15<br>14,15<br>14,15<br>14,15<br>14,15<br>14,15<br>14,15<br>14,15<br>14,15<br>14,15<br>14,15<br>14,15<br>14,15<br>14,15<br>14,15<br>14,15<br>14,15<br>14,15<br>14,15<br>14,15<br>14,15<br>14,15<br>14,15<br>14,15<br>14,15<br>14,15<br>14,15<br>14,15<br>14,15<br>14,15<br>14,15<br>14,15<br>14,15<br>14,15<br>14,15<br>14,15<br>14,15<br>14,15<br>14,15<br>14,15<br>14,15<br>14,15<br>14,15<br>14,15<br>14,15<br>14,15<br>14,15<br>14,15<br>14,15<br>14,15 | Froe St. Geduid 3 General Booth General Booth General Booth Guimers Howker Siddeloy ICI Lid. Imperial Group Lords Hoth Hoth Hoth Hoth Hoth Hoth Hoth Hoth                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 370<br>1970<br>1977<br>4277<br>574<br>427<br>427<br>158<br>447<br>220<br>217<br>485<br>547<br>471<br>271<br>485<br>918<br>517<br>473<br>473<br>473<br>473<br>473<br>473<br>473<br>473<br>473<br>47 | 59,25<br>180<br>145<br>413<br>577<br>65<br>153<br>129<br>240<br>240<br>257<br>441<br>854<br>571<br>654<br>571<br>654<br>571<br>654<br>571<br>654<br>571<br>654<br>571<br>654<br>571<br>654<br>571<br>671<br>671<br>671<br>671<br>671<br>671<br>671<br>671<br>671<br>6 | ACF Holding Angen Alzs Angen Alzs Angen Angen Angen Anne Benters Parent Blenters Lucas Boh Broders Bahmann Credit Lyannaris Bi, Desseaux Fohler Octov. d Grimen Hogereaux Hogereaux Hogereaux Hogereaux Rohler Hogereaux | 5.7.<br>100<br>118<br>84.5.5<br>51.7.<br>50.5<br>51.7.<br>50.5<br>50.5<br>50.5<br>50.5<br>50.5<br>50.5<br>50.5<br>50.5<br>50.5<br>50.5<br>50.5<br>50.5<br>50.5<br>50.5<br>50.5<br>50.5<br>50.5<br>50.5<br>50.5<br>50.5<br>50.5<br>50.5<br>50.5<br>50.5<br>50.5<br>50.5<br>50.5<br>50.5<br>50.5<br>50.5<br>50.5<br>50.5<br>50.5<br>50.5<br>50.5<br>50.5<br>50.5<br>50.5<br>50.5<br>50.5<br>50.5<br>50.5<br>50.5<br>50.5<br>50.5<br>50.5<br>50.5<br>50.5<br>50.5<br>50.5<br>50.5<br>50.5<br>50.5<br>50.5<br>50.5<br>50.5<br>50.5<br>50.5<br>50.5<br>50.5<br>50.5<br>50.5<br>50.5<br>50.5<br>50.5<br>50.5<br>50.5<br>50.5<br>50.5<br>50.5<br>50.5<br>50.5<br>50.5<br>50.5<br>50.5<br>50.5<br>50.5<br>50.5<br>50.5<br>50.5<br>50.5<br>50.5<br>50.5<br>50.5<br>50.5<br>50.5<br>50.5<br>50.5<br>50.5<br>50.5<br>50.5<br>50.5<br>50.5<br>50.5<br>50.5<br>50.5<br>50.5<br>50.5<br>50.5<br>50.5<br>50.5<br>50.5<br>50.5<br>50.5<br>50.5<br>50.5<br>50.5<br>50.5<br>50.5<br>50.5<br>50.5<br>50.5<br>50.5<br>50.5<br>50.5<br>50.5<br>50.5<br>50.5<br>50.5<br>50.5<br>50.5<br>50.5<br>50.5<br>50.5<br>50.5<br>50.5<br>50.5<br>50.5<br>50.5<br>50.5<br>50.5<br>50.5<br>50.5<br>50.5<br>50.5<br>50.5<br>50.5<br>50.5<br>50.5<br>50.5<br>50.5<br>50.5<br>50.5<br>50.5<br>50.5<br>50.5<br>50.5<br>50.5<br>50.5<br>50.5<br>50.5<br>50.5<br>50.5<br>50.5<br>50.5<br>50.5<br>50.5<br>50.5<br>50.5<br>50.5<br>50.5<br>50.5<br>50.5<br>50.5<br>50.5<br>50.5<br>50.5<br>50.5<br>50.5<br>50.5<br>50.5<br>50.5<br>50.5<br>50.5<br>50.5<br>50.5<br>50.5<br>50.5<br>50.5<br>50.5<br>50.5<br>50.5<br>50.5<br>50.5<br>50.5<br>50.5<br>50.5<br>50.5<br>50.5<br>50.5<br>50.5<br>50.5<br>50.5<br>50.5<br>50.5<br>50.5<br>50.5<br>50.5<br>50.5<br>50.5<br>50.5<br>50.5<br>50.5<br>50.5<br>50.5<br>50.5<br>50.5<br>50.5<br>50.5<br>50.5<br>50.5<br>50.5<br>50.5<br>50.5<br>50.5<br>50.5<br>50.5<br>50.5<br>50.5<br>50.5<br>50.5<br>50.5<br>50.5<br>50.5<br>50.5<br>50.5<br>50.5<br>50.5<br>50.5<br>50.5<br>50.5<br>50.5<br>50.5<br>50.5<br>50.5<br>50.5<br>50.5<br>50.5<br>50.5<br>50.5<br>50.5<br>50.5<br>50.5<br>50.5<br>50.5<br>50.5<br>50.5<br>50.5<br>50.5<br>50.5<br>50.5<br>50.5<br>50.5<br>50.5<br>50.5<br>50.5<br>50.5<br>50.5<br>50.5<br>50.5<br>50.5<br>50.5<br>50.5<br>50.5<br>50.5<br>50.5<br>50.5<br>50.5<br>50.5<br>50.5<br>50.5<br>50.5<br>50.5<br>50.5<br>50.5<br>50.5<br>50.5<br>50.5<br>50.5<br>50.5<br>50.5<br>50.5<br>50.5<br>50.5<br>50.5<br>50.5<br>50.5<br>50.5<br>50.5<br>50.5<br>50.5<br>50.5<br>50.5<br>50.5<br>50.5<br>50.5<br>50.5<br>50.5<br>50.5<br>50.5<br>50.5<br>50.5<br>50.5<br>50.5<br>50.5<br>50.5<br>50.5<br>50.5<br>50.5<br>50.5<br>50.5<br>50.5<br>50.5<br>50.5<br>50.5<br>50.5<br>50.5<br>50.5<br>50.5<br>50.5<br>50.5<br>50.5<br>50.5<br>50.5<br>50.5<br>50.5<br>50.5<br>50.5<br>50.5<br>50.5<br>50.5<br>50.5<br>50.5<br>50.5 | 13.6<br>159.5<br>114.6<br>55.1<br>32.5<br>144.5<br>56.5<br>168.5<br>164.5<br>44.7<br>132.7<br>119.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5 | Alga Sank of Tokyo Benyu Pharma Bridgostoke The Conen Delivin Kogyo Delwa Soc. Dolwe House Red Prif Bank Prif Koo Soap Iton Brewery Soap Iton Brewery Soap Iton Brewery Sombris Matsurishe El Ma. Matsushish El Ind. Matsushish El I | 770 1955 4755 4755 4755 4755 4755 4755 4755 4 | 15 Bank Brow Add Cibe 5 Cibe 5 Cibe 5 Cibe 5 Cibe 6 | Suisse  is Gyr  is Gyr  mole's Inh,  or Columbus  is Inh,  or Columbus  is Inh,  or NA  is Inh,  or NA  is Inh,  or Purt,  if  if  if  if  if  if  if  if  if  i | 783                                                                                                                         | 13. 48 15550 1575 158 168 168 168 168 168 168 168 168 168 16                                                                                                                                                   | Banco de Bilboo Benco Cestrol Banco Cestrol Banco Esp. Crod. Bonce Hilp. Am. Banco Popular Banco de Santa de Viscoya Cros Drogodos El Agolia Esp. del Zint Esp. Petroleos Ferita Fecta Highresisch Cros Esp. del Zint Esp. Petroleos Ferita Fecta Esp. Petroleos Ferita Fecta Union Esp. del Zint Esp. Petroleos Union Esp. La de Esperancia Union Esp. La del Union Union Esp. La del | 382<br>160<br>163<br>203<br>138,75<br>365<br>44,5<br>66<br>64,3<br>51,25<br>50 | 12,18<br>3,17<br>4,50                                                                                                                                      | Air Liquide Alsthom Allant, Beghin-Say SSN-Cerv - Dance Correbow Qub Mediterrant Fronc Period B EII-Aguiteine Gel Lafgatte Hachorte Imental Lofarget Locarica Machines Bull Michela Berrier (Source) Periornoya Periornoya Periornoya Periornoya Periornoya Periornoya Radiol Tochn Printenga Radiol Tochn Redouts & Roubo Schneider Bommer Allibert Theorise Leinor Leinor Leinor Leinor | 13-00 12-00 12-00 12-00 12-00 12-00 12-00 12-00 12-00 12-00 12-00 12-00 12-00 12-00 12-00 12-00 12-00 12-00 12-00 12-00 12-00 12-00 12-00 12-00 12-00 12-00 12-00 12-00 12-00 12-00 12-00 12-00 12-00 12-00 12-00 12-00 12-00 12-00 12-00 12-00 12-00 12-00 12-00 12-00 12-00 12-00 12-00 12-00 12-00 12-00 12-00 12-00 12-00 12-00 12-00 12-00 12-00 12-00 12-00 12-00 12-00 12-00 12-00 12-00 12-00 12-00 12-00 12-00 12-00 12-00 12-00 12-00 12-00 12-00 12-00 12-00 12-00 12-00 12-00 12-00 12-00 12-00 12-00 12-00 12-00 12-00 12-00 12-00 12-00 12-00 12-00 12-00 12-00 12-00 12-00 12-00 12-00 12-00 12-00 12-00 12-00 12-00 12-00 12-00 12-00 12-00 12-00 12-00 12-00 12-00 12-00 12-00 12-00 12-00 12-00 12-00 12-00 12-00 12-00 12-00 12-00 12-00 12-00 12-00 12-00 12-00 12-00 12-00 12-00 12-00 12-00 12-00 12-00 12-00 12-00 12-00 12-00 12-00 12-00 12-00 12-00 12-00 12-00 12-00 12-00 12-00 12-00 12-00 12-00 12-00 12-00 12-00 12-00 12-00 12-00 12-00 12-00 12-00 12-00 12-00 12-00 12-00 12-00 12-00 12-00 12-00 12-00 12-00 12-00 12-00 12-00 12-00 12-00 12-00 12-00 12-00 12-00 12-00 12-00 12-00 12-00 12-00 12-00 12-00 12-00 12-00 12-00 12-00 12-00 12-00 12-00 12-00 12-00 12-00 12-00 12-00 12-00 12-00 12-00 12-00 12-00 12-00 12-00 12-00 12-00 12-00 12-00 12-00 12-00 12-00 12-00 12-00 12-00 12-00 12-00 12-00 12-00 12-00 12-00 12-00 12-00 12-00 12-00 12-00 12-00 12-00 12-00 12-00 12-00 12-00 12-00 12-00 12-00 12-00 12-00 12-00 12-00 12-00 12-00 12-00 12-00 12-00 12-00 12-00 12-00 12-00 12-00 12-00 12-00 12-00 12-00 12-00 12-00 12-00 12-00 12-00 12-00 12-00 12-00 12-00 12-00 12-00 12-00 12-00 12-00 12-00 12-00 12-00 12-00 12-00 12-00 12-00 12-00 12-00 12-00 12-00 12-00 12-00 12-00 12-00 12-00 12-00 12-00 12-00 12-00 12-00 12-00 12-00 12-00 12-00 12-00 12-00 12-00 12-00 12-00 12-00 12-00 12-00 12-00 12-00 12-00 12-00 12-00 12-00 12-00 12-00 12-00 12-00 12-00 12-00 12-00 12-00 12-00 12-00 12-00 12-00 12-00 12-00 12-00 12-00 12-00 12-00 12-00 12-00 12-00 12-00 12-00 12-00 12-00 12-00 12-00 12-00 12-00 12-00 12-00 12-00 12-00 12-00 12-00 12-00 12-00 | 180<br>1,95<br>1,95<br>1,55<br>1,55<br>1,100<br>1,100<br>1,100<br>1,100<br>1,100<br>1,100<br>1,100<br>1,100<br>1,100<br>1,100<br>1,100<br>1,100<br>1,100<br>1,100<br>1,100<br>1,100<br>1,100<br>1,100<br>1,100<br>1,100<br>1,100<br>1,100<br>1,100<br>1,100<br>1,100<br>1,100<br>1,100<br>1,100<br>1,100<br>1,100<br>1,100<br>1,100<br>1,100<br>1,100<br>1,100<br>1,100<br>1,100<br>1,100<br>1,100<br>1,100<br>1,100<br>1,100<br>1,100<br>1,100<br>1,100<br>1,100<br>1,100<br>1,100<br>1,100<br>1,100<br>1,100<br>1,100<br>1,100<br>1,100<br>1,100<br>1,100<br>1,100<br>1,100<br>1,100<br>1,100<br>1,100<br>1,100<br>1,100<br>1,100<br>1,100<br>1,100<br>1,100<br>1,100<br>1,100<br>1,100<br>1,100<br>1,100<br>1,100<br>1,100<br>1,100<br>1,100<br>1,100<br>1,100<br>1,100<br>1,100<br>1,100<br>1,100<br>1,100<br>1,100<br>1,100<br>1,100<br>1,100<br>1,100<br>1,100<br>1,100<br>1,100<br>1,100<br>1,100<br>1,100<br>1,100<br>1,100<br>1,100<br>1,100<br>1,100<br>1,100<br>1,100<br>1,100<br>1,100<br>1,100<br>1,100<br>1,100<br>1,100<br>1,100<br>1,100<br>1,100<br>1,100<br>1,100<br>1,100<br>1,100<br>1,100<br>1,100<br>1,100<br>1,100<br>1,100<br>1,100<br>1,100<br>1,100<br>1,100<br>1,100<br>1,100<br>1,100<br>1,100<br>1,100<br>1,100<br>1,100<br>1,100<br>1,100<br>1,100<br>1,100<br>1,100<br>1,100<br>1,100<br>1,100<br>1,100<br>1,100<br>1,100<br>1,100<br>1,100<br>1,100<br>1,100<br>1,100<br>1,100<br>1,100<br>1,100<br>1,100<br>1,100<br>1,100<br>1,100<br>1,100<br>1,100<br>1,100<br>1,100<br>1,100<br>1,100<br>1,100<br>1,100<br>1,100<br>1,100<br>1,100<br>1,100<br>1,100<br>1,100<br>1,100<br>1,100<br>1,100<br>1,100<br>1,100<br>1,100<br>1,100<br>1,100<br>1,100<br>1,100<br>1,100<br>1,100<br>1,100<br>1,100<br>1,100<br>1,100<br>1,100<br>1,100<br>1,100<br>1,100<br>1,100<br>1,100<br>1,100<br>1,100<br>1,100<br>1,100<br>1,100<br>1,100<br>1,100<br>1,100<br>1,100<br>1,100<br>1,100<br>1,100<br>1,100<br>1,100<br>1,100<br>1,100<br>1,100<br>1,100<br>1,100<br>1,100<br>1,100<br>1,100<br>1,100<br>1,100<br>1,100<br>1,100<br>1,100<br>1,100<br>1,100<br>1,100<br>1,100<br>1,100<br>1,100<br>1,100<br>1,100<br>1,100<br>1,100<br>1,100<br>1,100<br>1,100<br>1,100<br>1,100<br>1,100<br>1,100<br>1,100<br>1,100<br>1,100<br>1,100<br>1,100<br>1,100<br>1,100<br>1,100<br>1,100<br>1,100<br>1,100<br>1,100<br>1,100<br>1,100<br>1,100<br>1,100<br>1,100<br>1,100<br>1,100<br>1,100<br>1,100<br>1,100<br>1,100<br>1,100<br>1,100<br>1,100<br>1,100<br>1,100<br>1,100<br>1,100<br>1,100<br>1,100<br>1,100<br>1,100<br>1,100<br>1,100<br>1,100<br>1,100<br>1,100<br>1,100<br>1,100<br>1,100<br>1,100<br>1,100<br>1,100<br>1,100<br>1,100<br>1,100<br>1,100<br>1,100<br>1,100<br>1,100<br>1,100<br>1,100<br>1,100<br>1,100<br>1,100<br>1,100<br>1,100<br>1,100<br>1,100<br>1,100<br>1,100<br>1,100<br>1,100<br>1,100<br>1,100<br>1,100<br>1,100<br>1,100<br>1,100<br>1,100<br>1,100<br>1,100<br>1,100<br>1,100<br>1,100<br>1,100<br>1,100<br>1,100<br>1,100<br>1,100<br>1,100<br>1,100<br>1,100<br>1,100<br>1,100<br>1,100<br>1,100<br>1,100<br>1,100<br>1,100<br>1,100<br>1,100<br>1,00<br>1,00<br>1,00<br>1,00<br>1,00<br>1,00<br>1,00<br>1,00<br>1,00<br>1,00<br>1,00<br>1,00 |
| Comm Streillite Continental Group Control Date Control Date Control Co | 55<br>50.875<br>51.75<br>51.75<br>52.423<br>50.575<br>50.550<br>7.875<br>45.625<br>78<br>40.425<br>78<br>40.425<br>77.50<br>56.73<br>11.253<br>51.75 | 71,505<br>31,75<br>36,375<br>36,375<br>36,375<br>36,375<br>36,75<br>36,75<br>46,50<br>42,75<br>46,175<br>40,175<br>36,75<br>16,75<br>36,75<br>16,75<br>36,75<br>16,75<br>36,75<br>16,75<br>36,75<br>16,75<br>36,75<br>16,75<br>36,75<br>36,75<br>36,75<br>36,75<br>36,75<br>36,75<br>36,75<br>36,75<br>36,75<br>36,75<br>36,75<br>36,75<br>36,75<br>36,75<br>36,75<br>36,75<br>36,75<br>36,75<br>36,75<br>36,75<br>36,75<br>36,75<br>36,75<br>36,75<br>36,75<br>36,75<br>36,75<br>36,75<br>36,75<br>36,75<br>36,75<br>36,75<br>36,75<br>36,75<br>36,75<br>36,75<br>36,75<br>36,75<br>36,75<br>36,75<br>36,75<br>36,75<br>36,75<br>36,75<br>36,75<br>36,75<br>36,75<br>36,75<br>36,75<br>36,75<br>36,75<br>36,75<br>36,75<br>36,75<br>36,75<br>36,75<br>36,75<br>36,75<br>36,75<br>36,75<br>36,75<br>36,75<br>36,75<br>36,75<br>36,75<br>36,75<br>36,75<br>36,75<br>36,75<br>36,75<br>36,75<br>36,75<br>36,75<br>36,75<br>36,75<br>36,75<br>36,75<br>36,75<br>36,75<br>36,75<br>36,75<br>36,75<br>36,75<br>36,75<br>36,75<br>36,75<br>36,75<br>36,75<br>36,75<br>36,75<br>36,75<br>36,75<br>36,75<br>36,75<br>36,75<br>36,75<br>36,75<br>36,75<br>36,75<br>36,75<br>36,75<br>36,75<br>36,75<br>36,75<br>36,75<br>36,75<br>36,75<br>36,75<br>36,75<br>36,75<br>36,75<br>36,75<br>36,75<br>36,75<br>36,75<br>36,75<br>36,75<br>36,75<br>36,75<br>36,75<br>36,75<br>36,75<br>36,75<br>36,75<br>36,75<br>36,75<br>36,75<br>36,75<br>36,75<br>36,75<br>36,75<br>36,75<br>36,75<br>36,75<br>36,75<br>36,75<br>36,75<br>36,75<br>36,75<br>36,75<br>36,75<br>36,75<br>36,75<br>36,75<br>36,75<br>36,75<br>36,75<br>36,75<br>36,75<br>36,75<br>36,75<br>36,75<br>36,75<br>36,75<br>36,75<br>36,75<br>36,75<br>36,75<br>36,75<br>36,75<br>36,75<br>36,75<br>36,75<br>36,75<br>36,75<br>36,75<br>36,75<br>36,75<br>36,75<br>36,75<br>36,75<br>36,75<br>36,75<br>36,75<br>36,75<br>36,75<br>36,75<br>36,75<br>36,75<br>36,75<br>36,75<br>36,75<br>36,75<br>36,75<br>36,75<br>36,75<br>36,75<br>36,75<br>36,75<br>36,75<br>36,75<br>36,75<br>36,75<br>36,75<br>36,75<br>36,75<br>36,75<br>36,75<br>36,75<br>36,75<br>36,75<br>36,75<br>36,75<br>36,75<br>36,75<br>36,75<br>36,75<br>36,75<br>36,75<br>36,75<br>36,75<br>36,75<br>36,75<br>36,75<br>36,75<br>36,75<br>36,75<br>36,75<br>36,75<br>36,75<br>36,75<br>36,75<br>36,75<br>36,75<br>36,75<br>36,75<br>36,75<br>36,75<br>36,75<br>36,75<br>36,75<br>36,75<br>36,75<br>36,75<br>36,75<br>36,75<br>36,75<br>36,75<br>36,75<br>36,75<br>36,75<br>36,75<br>36,75<br>36,75<br>36,75<br>36,75<br>36,75<br>36,75<br>36,75<br>36,75<br>36,75<br>36,75<br>36,75<br>36,75<br>36,75<br>36,75<br>36,75<br>36,75<br>36,75<br>36,75<br>36,75<br>36,75<br>36,75<br>36,75<br>36,75<br>36,75<br>36,75<br>36 | Nat. Somiconductive National Steel National Steel National Steel National Place National Place Philips Petroleum Philips Petroleum Philips Petroleum Philips Petroleum Philips Petroleum Petroleum Computer Proces & Gamble RCA. Revives Revien Reynolists Incl. Restrict Ins. Sonar Group Schlumberger Seers, Roebuct Shek On                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | x 11,25<br>25,75<br>25,75<br>25,75<br>26,275<br>26,275<br>26,275<br>26,275<br>27,26<br>27,26<br>27,26<br>27,26<br>27,26<br>27,26<br>27,26<br>27,26<br>27,26<br>27,27<br>28,27<br>28,27<br>28,27<br>28,27<br>28,27<br>28,27<br>28,27<br>28,27<br>28,27<br>28,27<br>28,27<br>28,27<br>28,27<br>28,27<br>28,27<br>28,27<br>28,27<br>28,27<br>28,27<br>28,27<br>28,27<br>28,27<br>28,27<br>28,27<br>28,27<br>28,27<br>28,27<br>28,27<br>28,27<br>28,27<br>28,27<br>28,27<br>28,27<br>28,27<br>28,27<br>28,27<br>28,27<br>28,27<br>28,27<br>28,27<br>28,27<br>28,27<br>28,27<br>28,27<br>28,27<br>28,27<br>28,27<br>28,27<br>28,27<br>28,27<br>28,27<br>28,27<br>28,27<br>28,27<br>28,27<br>28,27<br>28,27<br>28,27<br>28,27<br>28,27<br>28,27<br>28,27<br>28,27<br>28,27<br>28,27<br>28,27<br>28,27<br>28,27<br>28,27<br>28,27<br>28,27<br>28,27<br>28,27<br>28,27<br>28,27<br>28,27<br>28,27<br>28,27<br>28,27<br>28,27<br>28,27<br>28,27<br>28,27<br>28,27<br>28,27<br>28,27<br>28,27<br>28,27<br>28,27<br>28,27<br>28,27<br>28,27<br>28,27<br>28,27<br>28,27<br>28,27<br>28,27<br>28,27<br>28,27<br>28,27<br>28,27<br>28,27<br>28,27<br>28,27<br>28,27<br>28,27<br>28,27<br>28,27<br>28,27<br>28,27<br>28,27<br>28,27<br>28,27<br>28,27<br>28,27<br>28,27<br>28,27<br>28,27<br>28,27<br>28,27<br>28,27<br>28,27<br>28,27<br>28,27<br>28,27<br>28,27<br>28,27<br>28,27<br>28,27<br>28,27<br>28,27<br>28,27<br>28,27<br>28,27<br>28,27<br>28,27<br>28,27<br>28,27<br>28,27<br>28,27<br>28,27<br>28,27<br>28,27<br>28,27<br>28,27<br>28,27<br>28,27<br>28,27<br>28,27<br>28,27<br>28,27<br>28,27<br>28,27<br>28,27<br>28,27<br>28,27<br>28,27<br>28,27<br>28,27<br>28,27<br>28,27<br>28,27<br>28,27<br>28,27<br>28,27<br>28,27<br>28,27<br>28,27<br>28,27<br>28,27<br>28,27<br>28,27<br>28,27<br>28,27<br>28,27<br>28,27<br>28,27<br>28,27<br>28,27<br>28,27<br>28,27<br>28,27<br>28,27<br>28,27<br>28,27<br>28,27<br>28,27<br>28,27<br>28,27<br>28,27<br>28,27<br>28,27<br>28,27<br>28,27<br>28,27<br>28,27<br>28,27<br>28,27<br>28,27<br>28,27<br>28,27<br>28,27<br>28,27<br>28,27<br>28,27<br>28,27<br>28,27<br>28,27<br>28,27<br>28,27<br>28,27<br>28,27<br>28,27<br>28,27<br>28,27<br>28,27<br>28,27<br>28,27<br>28,27<br>28,27<br>28,27<br>28,27<br>28,27<br>28,27<br>28,27<br>28,27<br>28,27<br>28,27<br>28,27<br>28,27<br>28,27<br>28,27<br>28,27<br>28,27<br>28,27<br>28,27<br>28,27<br>28,27<br>28,27<br>28,27<br>28,27<br>28,27<br>28,27<br>28,27<br>28,27<br>28,27<br>28,27<br>28,27<br>28,27<br>28,27<br>28,27<br>28,27<br>28,27<br>28,27<br>28,27<br>28,27<br>28,27<br>28,27<br>28,27<br>28,27<br>28,27<br>28,27<br>28,27<br>28,27<br>28,27<br>28,27<br>28,27<br>28,27<br>28,27<br>28,27<br>28,27<br>28,27<br>28,27<br>28,27<br>28,27<br>28,27<br>28,27<br>28,27<br>28,27<br>28,27<br>28,27<br>28,27<br>28,27<br>28,27<br>28,27<br>28,27<br>28,27<br>28,27<br>28,27<br>28,27<br>28,27<br>28,27<br>28,27<br>28,27<br>28,27<br>28,27<br>28,27<br>28,27<br>28,27<br>28,27<br>28,27<br>28,27<br>28,27<br>28,27<br>28,27<br>28,27<br>28,27<br>28,27<br>28,27<br>28,27<br>28,27<br>28,27<br>28,27<br>28,27<br>28,27<br>28,27<br>28,27<br>28,27<br>28,27<br>28,27<br>28,27<br>28,27 | 12,125<br>23,25<br>24,75<br>38,475<br>3,50<br>32,25<br>24,373<br>31,75<br>65,175<br>12,73<br>28<br>17<br>51,425<br>51,425<br>51,425<br>51,50<br>28<br>50,225<br>50,425                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Abitibli Papar Alcan Atu Bi. 01 Momrool Bit. 01 Novo Scale Bit. 01 Novo Scale Bit. 01 Novo Scale Bit. 01 Novo Scale Bit. 02 Novo Scale Bit. 02 Novo | 51,375<br>4,45<br>21,875<br>11,50<br>16<br>22,75<br>40,25<br>21,375<br>13,73<br>13,73<br>14,75<br>2,74<br>51,425<br>51,425<br>53,25 | 24,77<br>24,675<br>11<br>79,275<br>440<br>24,625<br>24,275<br>40,125<br>27,125<br>21,125<br>21,125<br>21,125<br>21,125<br>21,125<br>21,125<br>21,125<br>21,125<br>21,125<br>21,125<br>21,125<br>21,125<br>21,125<br>21,125<br>21,125<br>21,125<br>21,125<br>21,125<br>21,125<br>21,125<br>21,125<br>21,125<br>21,125<br>21,125<br>21,125<br>21,125<br>21,125<br>21,125<br>21,125<br>21,125<br>21,125<br>21,125<br>21,125<br>21,125<br>21,125<br>21,125<br>21,125<br>21,125<br>21,125<br>21,125<br>21,125<br>21,125<br>21,125<br>21,125<br>21,125<br>21,125<br>21,125<br>21,125<br>21,125<br>21,125<br>21,125<br>21,125<br>21,125<br>21,125<br>21,125<br>21,125<br>21,125<br>21,125<br>21,125<br>21,125<br>21,125<br>21,125<br>21,125<br>21,125<br>21,125<br>21,125<br>21,125<br>21,125<br>21,125<br>21,125<br>21,125<br>21,125<br>21,125<br>21,125<br>21,125<br>21,125<br>21,125<br>21,125<br>21,125<br>21,125<br>21,125<br>21,125<br>21,125<br>21,125<br>21,125<br>21,125<br>21,125<br>21,125<br>21,125<br>21,125<br>21,125<br>21,125<br>21,125<br>21,125<br>21,125<br>21,125<br>21,125<br>21,125<br>21,125<br>21,125<br>21,125<br>21,125<br>21,125<br>21,125<br>21,125<br>21,125<br>21,125<br>21,125<br>21,125<br>21,125<br>21,125<br>21,125<br>21,125<br>21,125<br>21,125<br>21,125<br>21,125<br>21,125<br>21,125<br>21,125<br>21,125<br>21,125<br>21,125<br>21,125<br>21,125<br>21,125<br>21,125<br>21,125<br>21,125<br>21,125<br>21,125<br>21,125<br>21,125<br>21,125<br>21,125<br>21,125<br>21,125<br>21,125<br>21,125<br>21,125<br>21,125<br>21,125<br>21,125<br>21,125<br>21,125<br>21,125<br>21,125<br>21,125<br>21,125<br>21,125<br>21,125<br>21,125<br>21,125<br>21,125<br>21,125<br>21,125<br>21,125<br>21,125<br>21,125<br>21,125<br>21,125<br>21,125<br>21,125<br>21,125<br>21,125<br>21,125<br>21,125<br>21,125<br>21,125<br>21,125<br>21,125<br>21,125<br>21,125<br>21,125<br>21,125<br>21,125<br>21,125<br>21,125<br>21,125<br>21,125<br>21,125<br>21,125<br>21,125<br>21,125<br>21,125<br>21,125<br>21,125<br>21,125<br>21,125<br>21,125<br>21,125<br>21,125<br>21,125<br>21,125<br>21,125<br>21,125<br>21,125<br>21,125<br>21,125<br>21,125<br>21,125<br>21,125<br>21,125<br>21,125<br>21,125<br>21,125<br>21,125<br>21,125<br>21,125<br>21,125<br>21,125<br>21,125<br>21,125<br>21,125<br>21,125<br>21,125<br>21,125<br>21,125<br>21,125<br>21,125<br>21,125<br>21,125<br>21,125<br>21,125<br>21,125<br>21,125<br>21,125<br>21,125<br>21,125<br>21,125<br>21,125<br>21,125<br>21,125<br>21,125<br>21,125<br>21,125<br>21,125<br>21,125<br>21,125<br>21,125<br>21,125<br>21,125<br>21,125<br>21,125<br>21,125<br>21,125<br>21,125<br>21,125<br>21,125<br>21,125<br>21,125<br>21,125<br>21,125<br>21,125<br>21,125<br>21,125<br>21,125<br>21,125<br>21,125<br>21,125<br>21,125<br>21,125<br>21,125<br>21,125<br>21,125<br>21,125<br>21,125<br>21,125<br>21,125<br>21,125<br>21,125<br>21,125<br>21,125<br>21,125<br>21,125<br>21,125<br>21,125<br>21,125<br>21,125<br>21,125<br>21,125<br>21,125<br>21,125<br>21,125<br>21, | All Lyons Anglo Am. Corp. 1 Anglo Am. Corp. 1 Anglo Am. Gold 5 Bobcock In. Blancinys Bask Bacchorn Bowater B. A. T. Industries Br. Layland Bartish Petroleum Bornach Oll Cadbury Schweppes Charter Corp. Cons. Cold. Pields Cons. Marchison Courselds Cons. Marchison Courselds Disjonators Disjonators Disjonators Disjonators Supplier Disjonators Supplier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 166<br>15,68<br>105,12<br>138<br>477<br>508<br>477<br>233<br>57<br>471<br>175<br>225<br>227<br>675<br>471<br>125<br>227<br>675<br>471<br>471<br>471<br>471<br>471<br>471<br>471<br>471<br>471<br>471                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 153<br>18,50<br>116,25<br>116,25<br>146,25<br>146,25<br>146,25<br>147,3<br>148,22<br>123,215<br>148,215<br>123,215<br>121,23<br>121,23<br>121,23<br>121,23<br>121,23<br>121,23<br>121,23<br>121,23<br>121,23<br>121,23<br>121,23<br>121,23<br>121,23<br>121,23<br>121,23<br>121,23<br>121,23<br>121,23<br>121,23<br>121,23<br>121,23<br>121,23<br>121,23<br>121,23<br>121,23<br>121,23<br>121,23<br>121,23<br>121,23<br>121,23<br>121,23<br>121,23<br>121,23<br>121,23<br>121,23<br>121,23<br>121,23<br>121,23<br>121,23<br>121,23<br>121,23<br>121,23<br>121,23<br>121,23<br>121,23<br>121,23<br>121,23<br>121,23<br>121,23<br>121,23<br>121,23<br>121,23<br>121,23<br>121,23<br>121,23<br>121,23<br>121,23<br>121,23<br>121,23<br>121,23<br>121,23<br>121,23<br>121,23<br>121,23<br>121,23<br>121,23<br>121,23<br>121,23<br>121,23<br>121,23<br>121,23<br>121,23<br>121,23<br>121,23<br>121,23<br>121,23<br>121,23<br>121,23<br>121,23<br>121,23<br>121,23<br>121,23<br>121,23<br>121,23<br>121,23<br>121,23<br>121,23<br>121,23<br>121,23<br>121,23<br>121,23<br>121,23<br>121,23<br>121,23<br>121,23<br>121,23<br>121,23<br>121,23<br>121,23<br>121,23<br>121,23<br>121,23<br>121,23<br>121,23<br>121,23<br>121,23<br>121,23<br>121,23<br>121,23<br>121,23<br>121,23<br>121,23<br>121,23<br>121,23<br>121,23<br>121,23<br>121,23<br>121,23<br>121,23<br>121,23<br>121,23<br>121,23<br>121,23<br>121,23<br>121,23<br>121,23<br>121,23<br>121,23<br>121,23<br>121,23<br>121,23<br>121,23<br>121,23<br>121,23<br>121,23<br>121,23<br>121,23<br>121,23<br>121,23<br>121,23<br>121,23<br>121,23<br>121,23<br>121,23<br>121,23<br>121,23<br>121,23<br>121,23<br>121,23<br>121,23<br>121,23<br>121,23<br>121,23<br>121,23<br>121,23<br>121,23<br>121,23<br>121,23<br>121,23<br>121,23<br>121,23<br>121,23<br>121,23<br>121,23<br>121,23<br>121,23<br>121,23<br>121,23<br>121,23<br>121,23<br>121,23<br>121,23<br>121,23<br>121,23<br>121,23<br>121,23<br>121,23<br>121,23<br>121,23<br>121,23<br>121,23<br>121,23<br>121,23<br>121,23<br>121,23<br>121,23<br>121,23<br>121,23<br>121,23<br>121,23<br>121,23<br>121,23<br>121,23<br>121,23<br>121,23<br>121,23<br>121,23<br>121,23<br>121,23<br>121,23<br>121,23<br>121,23<br>121,23<br>121,23<br>121,23<br>121,23<br>121,23<br>121,23<br>121,23<br>121,23<br>121,23<br>121,23<br>121,23<br>121,23<br>121,23<br>121,23<br>121,23<br>121,23<br>121,23<br>121,23<br>121,23<br>121,23<br>121,23<br>121,23<br>121,23<br>121,23<br>121,23<br>121,23<br>121,23<br>121,23<br>121,23<br>121,23<br>121,23<br>121,23<br>121,23<br>121,23<br>121,23<br>121,23<br>121,23<br>121,23<br>121,23<br>121,23<br>121,23<br>121,23<br>121,23<br>121,23<br>121,23<br>121,23<br>121,23<br>121,23<br>121,23<br>121,23<br>121,23<br>121,23<br>121,23<br>121,23<br>121,23<br>121,23<br>121,23<br>121,23<br>121,23<br>121,23<br>121,23<br>121,23<br>121,23<br>121,23<br>121,23<br>121,23<br>121,23<br>121,23<br>121,23<br>121,23<br>121,23<br>121,23<br>121,23<br>121,23<br>121,23<br>121,23<br>121,23<br>121,23<br>121,                                                                                                                                                | Finisher A<br>General<br>General<br>Gruppo Lapotir<br>HT Vz.<br>Magneti Marab<br>Magneti Marab<br>Madobonca<br>Mandobonca<br>Mandobonca<br>Mandobonca<br>Mandobonca<br>Mandobonca<br>Mandobonca<br>Mandobonca<br>Mandobonca<br>Mandobonca<br>Mandobonca<br>Mandobonca<br>Mandobonca<br>Mandobonca<br>Mandobonca<br>Mandobonca<br>Mandobonca<br>Mandobonca<br>Mandobonca<br>Mandobonca<br>Mandobonca<br>Mandobonca<br>Mandobonca<br>Mandobonca<br>Mandobonca<br>Mandobonca<br>Mandobonca<br>Mandobonca<br>Mandobonca<br>Mandobonca<br>Mandobonca<br>Mandobonca<br>Mandobonca<br>Mandobonca<br>Mandobonca<br>Mandobonca<br>Mandobonca<br>Mandobonca<br>Mandobonca<br>Mandobonca<br>Mandobonca<br>Mandobonca<br>Mandobonca<br>Mandobonca<br>Mandobonca<br>Mandobonca<br>Mandobonca<br>Mandobonca<br>Mandobonca<br>Mandobonca<br>Mandobonca<br>Mandobonca<br>Mandobonca<br>Mandobonca<br>Mandobonca<br>Mandobonca<br>Mandobonca<br>Mandobonca<br>Mandobonca<br>Mandobonca<br>Mandobonca<br>Mandobonca<br>Mandobonca<br>Mandobonca<br>Mandobonca<br>Mandobonca<br>Mandobonca<br>Mandobonca<br>Mandobonca<br>Mandobonca<br>Mandobonca<br>Mandobonca<br>Mandobonca<br>Mandobonca<br>Mandobonca<br>Mandobonca<br>Mandobonca<br>Mandobonca<br>Mandobonca<br>Mandobonca<br>Mandobonca<br>Mandobonca<br>Mandobonca<br>Mandobonca<br>Mandobonca<br>Mandobonca<br>Mandobonca<br>Mandobonca<br>Mandobonca<br>Mandobonca<br>Mandobonca<br>Mandobonca<br>Mandobonca<br>Mandobonca<br>Mandobonca<br>Mandobonca<br>Mandobonca<br>Mandobonca<br>Mandobonca<br>Mandobonca<br>Mandobonca<br>Mandobonca<br>Mandobonca<br>Mandobonca<br>Mandobonca<br>Mandobonca<br>Mandobonca<br>Mandobonca<br>Mandobonca<br>Mandobonca<br>Mandobonca<br>Mandobonca<br>Mandobonca<br>Mandobonca<br>Mandobonca<br>Mandobonca<br>Mandobonca<br>Mandobonca<br>Mandobonca<br>Mandobonca<br>Mandobonca<br>Mandobonca<br>Mandobonca<br>Mandobonca<br>Mandobonca<br>Mandobonca<br>Mandobonca<br>Mandobonca<br>Mandobonca<br>Mandobonca<br>Mandobonca<br>Mandobonca<br>Mandobonca<br>Mandobonca<br>Mandobonca<br>Mandobonca<br>Mandobonca<br>Mandobonca<br>Mandobonca<br>Mandobonca<br>Mandobonca<br>Mandobonca<br>Mandobonca<br>Mandobonca<br>Mandobonca<br>Mandobonca<br>Mandobonca<br>Mandobonca<br>Mandobonca<br>Mandobonca<br>Mandobonca<br>Mandobonca<br>Mandobonca<br>Mandobonca<br>Mandobonca<br>Mandobonca<br>Mandobonca<br>Mandobonca<br>Mandobonca<br>Mandobonca<br>Mandobonca<br>Mandobonca<br>Mandobonca<br>Mandobonca<br>Mandobonca<br>Mandobonca<br>Mandobonca<br>Mandobonca<br>Mandobonca<br>Mandobonca<br>Mandobonca<br>Mandobonca<br>Mandobonca<br>Mandobonca<br>Mandobonca<br>Mandobonca<br>Mandobonca<br>Mandobonca<br>Mandobonca<br>M | 55<br>33A30,A<br>27500<br>43700<br>43700<br>979<br>1160<br>56706<br>7061<br>1150<br>4371<br>45500<br>1648<br>A30<br>1540<br>2001<br>798,01                                                         | 34900<br>4410<br>44500<br>97<br>1035<br>35110<br>1720<br>4559<br>1470<br>4170<br>1487<br>1819<br>1443<br>1879<br>1443<br>1879                                                                                                                                         | Index: AMPICES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 128.3<br>1000<br>1000<br>1000<br>1000<br>1000<br>1000<br>1000<br>10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 275.3<br>275<br>251<br>765<br>364<br>364<br>365<br>365<br>37<br>145<br>27<br>145<br>27<br>145                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Suminama Bank Sustingna Marine 139 Ickedo Chem. 79 Tekin Marine 150 Tohya St. Powar 11 Tergy 137 Tevera Mater 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 77 745 745 745 745 745 745 745 745 745 7      | ZOr. V Ind.: 1 | Schw. Kred.  Brūs  Lombert Irlifi Ougrée ert Islank fino Sét, d. Beig.                                                                                           | 271,9 2<br>271,9 2<br>1540 11<br>2225 22<br>255 22<br>2450 2<br>5150 2<br>5150 2<br>5150 2<br>6000 71<br>6000 11<br>6000 11 | 260<br>373<br>970<br>97,5<br>335<br>360<br>77<br>1190<br>70<br>150<br>150<br>150<br>150<br>175<br>180<br>175<br>180<br>175<br>180<br>175<br>180<br>180<br>180<br>180<br>180<br>180<br>180<br>180<br>180<br>180 | Hongk, Teleph.<br>Hutch, Whompoo<br>Jard, Motheson<br>Swire Poc A -<br>Wheelock - A +                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 14,70<br>14,70<br>2,40                                                         | 44,50<br>11,50<br>11,50<br>11,50<br>11,50<br>13,40<br>3,72<br>3,44<br>3,30<br>5,75<br>5,40<br>9,85<br>9,85<br>9,85<br>9,85<br>9,85<br>9,85<br>9,85<br>9,85 | ACT Ampat, Embler, Westpacific Bonks Bridge OH Brok. 148L Prop. Coles CRA (Thekss) Metola Expl. Torrescon Thornica Not. 17. Westform Beard Worstern Mining Westforce Beard Worstern Mining Westforce Petr. Index                                                                                                                                                                                                                            | l= 11.72                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

Optionshandel

Frankfurt: 5. 7. 84: 280 Optionen = 15 150 (16 200) Aktien, davon 140 Verkaufsoptionen: = 7300 Aktien. Kaufnptionen: BASF nen: = 7300 Aktien. Radingtonen: BASF 1-160/10.4. 1-170/5.5. 4-150/19.6. Bayer 10-163/ 7.4. 10-180/2. 1-170/8.5. 4-160/15.25. BHF 4-250/29. Bekula 4-100/4. BMW 10-400/7. 1-390/15. 1-400/10. Commerzbank 10-160/4.5. 4-150/18. Conti 10-120/8. 10-130/4.9. 10-140/2.3. 1-130/6. 1-140/2.9. 4-140/6.5. Daimler 1-570/20. Deutsche Bank 10-360/4, Dresdner Bank 10-150/9,4, 10-160/3,9, 1-160/5, 4-150/19,25, Hoechst 10-170/3,4, 10-160/1,4, 1-170/7,9, 1-180/ 4.4 Hoesch 10-110/7.9, 10-120/2, 1-120/4.2, 4.4. Hoesch 10-1107.9, 10-1207., 1-1207.2, Klöckner 10-60/3, 1-55/4,4, Lufthansa St. 10-1407. 10-1507.25, Mannesmann 10-1507.4, 1-140/11.9, 1-1507.7, Kali + Salz 10-220/5.4, Siemens 10-380/17, 1-400/19, Thyssen 10-80/3, 1-85/5, 4-90/4.4, Veba 10-170/5, 1-170/8.4, VW 10-200/5, 4-220/6, Alcan 1-80/7.4, Chrysier 10-70/4.7, IBM 1-300/24.8, Litton 10-200/10.4,

Philips 10-40/2,6, 1-40/4,5, 4-45/3,5, Sperry 1-1108.5. Verkanfsoptionen: AEG 10-90/1.2, 10-95/3.3. BASF 1-150/3. Commerzbank 10-160/8. Conti 10-130/8, 1-120/9.6, 1-120/4. Daimler 10-550/11, Deutsche Bank 1-320/2, 1-330/5, 4-320/5.6. Dresdner Bank 1-150/5. Harpener 1-2907, Hoesch 10-110/3, 5, 1-110/5, 4, Klöck-ner 10-60/2,5, 4-65/6,4, Thyssen 10-80/2,6, VW 10-190/9,9, 1-180/6,3, 1-190/10,6, Chrysler 10-65/1,6, 10-70/4,4, 1-65/3, IBM 1-280/4,6, Litton 10-190/5,4. (1. Zahl Verfallsmonat (jeweils der 15.), 2. Zahl Basispreis, 3. Zahl Options-

Furo-Geldmarktsätze
Niedrigst- und Höchsteurse im Handel unter Banken am 5.7; Redaktionsschinß 14.30 Uhr:
US-5 DM str
1 Monat 11%-12 5%-5% 4%-4%
3 Monate 12%-12% 5%-6 4%-4%
6 Monate 12%-13 6%-6% 4%-4%
13%-13% 6%-7 4%-5
13%-13% 6%-7 4%-5

Goldmünzen in Frankfurt wurden am 5. Juli migende Goldmün-zenpreise genannt (in DM): Gesetzliche Zahlungsmittel\*) Ankmuf Verkmuf 1545,00 1909,50 1235,00 1514,05 460,00 638,40 241,00 297,54 234,00 289,56 186,00 239,40 254,00 315,92 233,00 289,56 1054,00 1241,46 1054,00 1241,48 20 US-Dollar (Indian)\*\*\*)
5 US-Dollar (Indian)\*\*\*)
5 US-Dollar (Liberty)
1 5 Sovereign alt
1 f Sovereign Elizabeth IL
20 belgische Franken
10 Rube) Tscherwonez
2 südafrikanische Rand
Krüger Rand, neu
Maple Leaf
Platin Koble Man Außer Kurs gesetzte Münzen\*) 261,00 190,00 189,00 974,00 194,00 103,00 481,00 168,00 324,90 240,54 239,40 1174,30 243,96 134,52 565,44 145,92 20 Goldmark
20 Schweit Franken "Vreneil"
20 franz Franken "Napoléon"
100 ötterr. Kronen (Neuprägung)
20 ötterr. Kronen (Neuprägung)
10 ötterr. Kronen (Neuprägung)
4 ötterr. Dukaten (Neuprägung)
1 ötterr. Dukaten (Neuprägung)
1 ötterr. Dukaten (Neuprägung)

Werienuf inkl. 13 % Mehrwertsteuer

Devisen und Sorten Geld Brief

2.8272 2.8352
3.748 3.782
3.053 3.067
2.1255 2.1235
28.510 88.730
119.740 119.340
27.340 27.340
27.340 27.340
27.340 27.340
1.623 1.533
1.6232 47.57
1.691 1.870
47.220 47.220
47.220 47.422 Dublin Tillow Honor Tillow Hono Alles in Hundert; 11 I Franci; 3 1000 Lire; 3 1 Dollar; 1) Kurse für Tretten 80 bis 90 Tage; "1 nicht amtisch netiert \*\*) Einfuhr begrenzt gestatigt.

Devisen Die US-Dollar-Nachfrage hielt auch em 5. 7. unverändert an, obwohl von den USA wegen des gestrigen Feiertages keine Neuig-keiten kamen. Im Tagesverlauf befestigte sich der Kurs sugzessive von 2,8230 bis 2,8360. Amtlich wurde er mit 2,8312 notiert, womit der Kurs bis auf 63 Punkte an seinen bisherigen Jahreshöchstkurs vom 12. Januar herankam. Die Bundesbank verkaufte zur Notiz 25 Mill. Dollar. In ansonsten wenig veränderten Märkten stieg der Yen gegen D-Mark um 3 Promille auf 1,1775. Der Schweizer Franken mußte dagegen seinen Vortagsgewinn von 19 Pfg. wieder abgeben. US-Dollar in: Amsterdam 3,1970; Brüssel 57,59; Paris 8,6940; Mailand 1739,00; Wien 19,8480; Zürich 2,3744; Ir. Pfund/DM 3,060; Pfund/Dollar 1,3263; Pfund/DM 3,755. 2,8360. Amtlich wurde er mit 2,8312 notiert,

Ostmarkkurs am 5. 7. (je 109 Mark Ost) – Berlin: Ankauf 19,00; Verkauf 22,00 DM West: Frankfurt: Ankauf 18,00; Verkauf 21,00 DM West.

142,68 743,47 Un. Overs, Bonk 4,60 4,67 Index 1,73 602,30 Devisenterninmarkt
Im Tagesverlauf kam et am 5. Juli zu einer leichten
Befestigung der Eurodollar-Sätze, am Terminmarkt
führte dies zu einer Vergrößerung der Abschläge für
Bollar gegen 11M per Termin.

Dollar/DM 1.857.48 4.524.42 9.606.830
Plund/Dollar 0.300.32 0.880.93 1.781.79
Plund/DM 1.800.40 4.10/2.70 7.606.620
PF/DM 2579 60/44 117/101

Geldmarktsätze

Geldmarktsätze
Geidmarktsätze
Geidmarktsätse im Handel unter Banken am 5.7.
Tagesgekt 5.5-5.6 Prozent; Monatsgeld 5.8-5.9 Prozent; Dreimonatsgeld 6.65-6.15 Prozent.
Privatdiskontsikse am 5.7.: 18 his 29 Tage 4.05G-3.00B Prozent; und 30 bio 90 Tage 4.05G-3.00B Prozent; Lombardsats der Bundesbank am 5.7.: 4.5 Prozent. Diskontsats der Bundesbank am 5.7.: 4.5 Prozent; Lombardsats 6.5 Prozent.
Bundesschatzbrieße (Zinglant vom 1. April 1864 an)
Zinsstaffel in Prozent jährlich, in Klatamenn Zwischenrenditen in Prozent für die jeweilige Bestimdeser:
Ausgabe 1984/5 (Typ A) 5.50 (5.50) -7.80 (6.47)-8.00
(6.94)-8.25 (7.34)-8.50 (7.45)-8.00 (6.99)-8.25 (7.31)-8.00 (7.79)-9.00 (7.98) Prozent; 1 Jahr 5.82 (7.31)-8.00 (7.79)-9.00 (7.98) Prozent; 1 Jahr 5.82 (2 Iahre 6.90. Bundesobligationes (Ausgabehedingungen in Prozent): Zins 7.75, Kurs 99.40, Rendite 7.20.

# Industrie & Hallenbau

Lie Stimmung bei den potentiel-len Auftraggebern von Baulei-stungen im Bereich des Industrieund Hallenbaus ist merklich schlechter geworden. Die Euphorie gegen Mitte und Ende 1983 ist im ersten Quartal dieses Jahres einer hohen Vermischerung gewichen. Im In und Ausland gibt es augenblicklich viele Faktoren, die für einen mütleren oder längeren Zeit-raum kann verläßlich zu berech nen sind. Wer wird da schon guten Mutes investieren? Wie also ist die Situation? Die Bundesbank kam in ihrem Bericht zur Wirtschaftslage im Frühjahr 1984" zu dem Ergebnis, daß trotz des längsten Arbeitskampfes in der bundesdeutschen Druck- und Metallindustrie die Chancen für eine Konjunkturerholung keinesfalls schlecht seien. Tatsächlich gibt es eine Reihe von Industriezweigen, die aufgrund ver-schiedener Faktoren investieren können (oder gar müssen). Das gilt sowohl für die Automobilindustrie als auch für die Chemie und die Elektrobranche, um nur diese zū nenrien. Im Kraftwerks- und übrigen Großanlagenbereich liegen seit Jahren Milliardenvorhaben auf Eis, die jedoch nicht ewig unausgeführt bleiben können. Und auch die notwendigen: Investitionen in weiten Teilen der mittelständischen Wirtschaft werden sich heute oder morgen in Bauaufträgen niederschlagen müssen. Die Lage ist zweifellos ernst im Industrie- und Hallenbau. Hoffnungslos ist sie jedoch nicht.
WOLFGANG B. HANN



# Im Hallenbau steht Stahl an der Spitze

Die Vorzüge der Stahlbauweise: kurze Bauzeit, geringes Gewicht, Demontier- und Wiederverwendbarkeit, flexible Raumaufteilung

G. W. BETZNER, Köln ber 1984 in Köln) wird darüber gewiß

Zwischen 60 und 70 Prozent der in den deutschen Stahlbaufirmen jährlich erbrachten Leistungen entfallen auf den Industrie- und Hallenbau: Er ist nach wie vor die Domäne dieser Branche, Hier kommen die bekannten Vorzüge der Stahlbauweise voll zur Geltung: kurze-Bauzeit, weites stützenfreies Überspannen von Nutzflächen, geringes Gewicht, Demon-tier- und Wiederverwendbarkeit, flexible Raumaufteilung für wechselade Nutzung des Bauwerks

Die Aubomobilindustrie – bei-spielsweise – hat diese Vorzüge der Stahlbauweise von Anfang an bis auf den heutigen Tag zu nutzen gewiißt; Die erste Produktionsstätte, die Ford in den späten 20er Jahren in Köln baute, war aus Stahl. Die Halle, 160' Meter breit und 170 Meter lang, steht fugung. Es hat also gute Grunde, daß Ford seine Werkshallen, rund um den Erdball, fast ausnahmslos in Stahl merksamkeit gefunden. Sie wurden bauen läßt.

Auch die jüngsten Industriebauten ; in diesem Bereich, etwa das Motorradwerk von BMW in Berlin, eine Produktionshalle der Firma Brose Fahrzeugteile in Coburg und das Kaufteilelager von BMW in Dingolfing, sind alle in Stahlbauweise ausgeführt. Chemische: Industrie und fördert wird. Dazu wurde vor kurzem Elektrokonzerne stehen in dieser eine neue Aufbereitungsanlage benö-Hinsicht nicht nach. Auf dem Kommenden Stahlbautag (18. bis 20. Okto-

ær Metallbörse

G, Essen

geredet werden.

Was sind die Kriterien, die die internationalen Industriemanager trotz aller konkurrierenden Baustoffe immer wieder zum Stahl greifen lassen? Herbert Stephan, oberster Baudirektor von Ford in Europa, hat diese Gründe auf einem internationalen Kongreß in Berlin wie folgt umrissen: "Flexibilität ist unbedingt erforderlich, insbesondere bei einem Fertigungsverfahren wie dem unsrigen, das vor allem durch Modellwechsel der Produkte immer wieder neue Erfordernisse und Bedingungen an den Bau stellt. Solche Flexibilität wäre beim Hauptkonkurrenten des Stahls, dem Stahibeton, nur mit unverhältmsmäßig mehr Schwierigkeiten und größerem Aufwand – wenn über-baupt – zu erreichen."

Nachstehend werden einige unterschiedliche Hallenprojekte kurz beschrieben. Sie haben bei Architekten und Ingenieuren besondere Aufausnahmslos in Stahl realisiert, weil für die Bauherren Flexihilität in Gegenwart und Zukunft von ausschlaggebender Bedeutung war.

In Hückelboven am Niederrhein betreibt die Gewerkschaft Sophia-Jacoba" ein modernes Bergwerk, in dem hochwertige Anthrazitkohle getigt. Es entstand eine 32eckige Halle mit einem quadratischen Zentralturm aus Beton und einem an der Außenwand liegenden achteckigen Erschließungsturm aus Stahl. Er erhielt seine Form durch die von verschiedenen Richtungen herangeführten Bandbrücken und Stege, die er zusammenfaßt und in die Halle leitet.

Die Außenwände der Halle stehen auf einem Ringfundament. Darüber folgt ein 6,5 Meter hoher Sockel im Torbereich, der sich aus Stahlbetonstützen und einem daraufliegenden 32eckigen Beton-Ringbalken zusammensetzt. Die Stahlkonstruktion, die über dem Ringbalken beginnt, hat 32 Hauptstützen von 22,3 Meter Länge. Sie bilden die Ecken des Bauwerks. Dazwischen liegen Nebenstützen. Die 32 Hauptstützen sind als Kastenstützen ausgebildet und stehen auf einem Kreisradius von 55 Metern. Zwischen. den Hauptstützen und dem Zentralturm spannen sich radial 32 Fachgeschweißter Konstruktion. Sie sind außen drei Meter und innen 4,5 Meter hoch und haben eine Spannweite von 50.5 Meter. Sie teilen die Dachfläche der Halle in 32 gleiche Sektoren.

Der wahrhaft gewaltige Hallen-komplex mit 110 Meter Durchmesser und 30 Meter Höhe (in dem selbst ein Verladebahnhof mit sieben Gleisen bequem Platz findet) hat noch eine Reihe von Nebenbauten, die ebenfalls wegen ihrer notwendigen Flexibilität in Stahl ausgeführt worden

sind: Der Bauherr, sein Technisches Bü-

ro als Planverfasser und die ausführende Stahlbaufirma haben nicht nur ein optimal funktionierendes, sondern auch vorzüglich in die niederrheinische Landschaft eingepaßtes Industrieohjekt realisiert.

Ein geradezu extrem anderes Hallenprojekt wurde vor einem Jahr in der kleinen Stadt Wassertrüdingen in Bayern seiner Bestimmung übergeben: die Hesselberghalle,

Wäre es nach den seit vielen Jahren gehegten Wünschen der Bürger und des Rates gegangen, hätte die Stadt eigentlich drei Bauwerke in Auftrag geben müssen, je eins für Sport, Kul-tur und Geselligkeit. Da die Ehbe in der Stadtkasse diesen "Höhenflug" ausschloß, lag der Gedanke nahe, ob denn nicht durch eine Mehrzweckhalle alle Bedürfnisse der Bürgerschaft erfüllt werden könnten?

Flexihilität und Wirtschaftlichkeit anschließenden Wettbewerb der Baustoffkonkurrenten erhielt der Stahl den Zuschlag.

Entstanden ist eine Mehrzweckhalle (45 x 32 Meter) für rund 1 000 Gäste. Die Baukosten beliefen sich auf 6,4 Millionen Mark. An Komfort für aktive Sportler und gesellige Besucher mangelt es in keiner Weise. Die Wassertrüdinger sind offenbar stolz auf ihre Dreifachhalle, die sie drei Tage als ihr "Jahrhundert-Bauwerk" feier-

Und das mit Recht. Denn auch in konstruktiver und gestalterischer Hinsicht haben sich die Stadtväter, der Architekt und die ausführende Stahlbaufirma etwas einfallen lassen: Das naturgemäß großdimensionierte Bauwerk ist behutsam in die Landschaft eingepaßt. Fremde denken beim flüchtigen Betrachten eher an ein geräumiges Landhaus denn an eine Halle für Großveranstaltungen.

Die "Schaubühne" in Berlin, vor kurzem vom Halleschen Ufer in den neuen Mendelssohnbau am Lehniner Platz umgezogen, hat auch ein neues Werkstattgebäude (10 000 Kuhikmeter umbauten Raum), das der Berliner Architekt Jürgen Sawade entworfen hat. Das Besondere daran: Es stand eine kurze Bauzeit zur Verfügung.

Die Werkstatt steht inmitten eines dicht behauten Gebietes. Rammen und Rütteln von Pfählen hätte zu einer unzumutbaren Lärmbelästigung der Bevölkerung des Bezirks und zu unverantwortlichen Schäden an den Nachbargebäuden geführt. Speziell eine Theater-Werkstatt steht vor ständig neuen Herausforderungen. Der zur Verfügung stehende Raum muß täglich optimal zu nutzen sein.

So kam die Firma Krupp Industrie-Technik, Berlin, mit einer leichten Stahlkonstruktion gegen starke Konkurrenz zum Zuge. Selbst kritische Geister bescheinigen allen am Bau Beteiligten ein hohes Maß an Verantwortung für das diffizile städtebauliche Umfeld und Gespür für moderne Ästhetik im "Industriebau".

# Für Holz hauen sie kräftig in die Kerbe

Wer in das Haus Füllenbachstraße å in Düsseldorf kommt, ist sozusagen auf dem Holzweg - aber im positiven Sinn. In den Büroräumen der ersten Etage wird dem Besucher augenfällig klargemacht, worum es hier geht: Die Zimmerdecken sind aus Holz, die Wände holzgetäfelt, da-zu Parkettböden, Holzmöbel, ein kunstvolles Holzrelief und ein hreitwandiges Poster, auf dem sich Bäume zum Wald reihen. Das ist der hölzerne Rahmen der Arbeitsge-

In diesem rustikalen Milieu ist Herbert Friedrichs Chef. Er und seine 19 Mitarbeiter haben den Auftrag, ihr Wissen um die vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten des Holzes in allen Bereichen des Bauens und Wohnens an den richtigen Mann zu bringen. Gesprächspartner sind vor allem Architekten, Bauberren, Bauingenieure und Baubehörden. Doch der Interessentenkreis soll nicht etwa exklusiv sein. Jeder kann sich firmenneutralen Rat holen.

meinschaft Holz.

Mit zum Tagespensum gehört na-türlich jede Menge Öffentlichkeits-arbeit. Das alles geschieht im Inter-esse der Forst- und Holzwirtschaft, deren Organisationen die Arbeitsge-meinschaft Holz 1953 ins Leben gerufen haben. Mit Erfolg, denn von Düsseldorf aus wird hundesweit in die Kerbe gehauen. In jedem Bundesland gibt es "Zwei-Mann-Filialen", die Arbeit vor Ort leisten.

In der Arbeitsgemeinschaft sieht man zufriedene Gesichter: Die Nachfrage für Holz und Holzwerkstoffe im Baumarkt ist auf dem aufsteigenden Ast. Das wenigstens ist die Auffassung des Präsidenten der Arbeitsgemeinschaft, Horst-Dieter Jordan, dessen Optimismus auf Bilanzen von 1983 fußt. Danach ist der Nadelschnittholzverbrauch im Vorjahr schneller in Schwung gekommen als die allgemeine Bauentwicklung.

Nicht immer registrierten die Holzbauern rosa Zeiten. Mit dem Fortschritt des Stahlbetons und des modernen Stahlbaus seit der Jahrhundertwende war der Holzbau zunächst ins Hintertreffen gekommen. Der Grund lag in der begrenzten Ab-messung des Holzes. Denn schließlich wachsen die Bäume nicht in den Himmel.

Zwar verstanden es geschickte Zimmerleute, durch Holzgitterkonstruktionen und Zwischenstützen die Tragweite von Holzkonstruktionen zu vergrößern. Dennoch waren den Spannweiten immer wieder natürliche Grenzen gesetzt. Dabei ist gerade Holz mit seinem ausgezeichneten Verhältnis von Festigkeit und Eigengewicht für große Spannweiten nahezu prädestiniert

Trotz aller Experimente und Bemühungen blieh damals die Lage unverändert, der Holzhau stagnierte. Anders dagegen die Situation bei den Rivalen: Immer mehr Materialien wie etwa der Beton revolutionierten den Bau. Aber dann kam die Überraschung. Ausgerechnet die Chemie, die in dem Ruf stand, sie würde mit ihren modernen Kunststoffen eines Tages das Holz völlig aus dem Bauwesen verdrängen, brachte dem Holz eine Renaissance. Es schlug die Stunde des Holzleim-

Allerdings ist die Technik, Brettla-

großen Trägern zu verbinden, schon vor hundert Jahren entwickelt worden. Doch erst vor 20 Jahren gelang die Produktion von hochfesten, wärme- und wetterheständigen Kunst-harzleimen. Damit konnten endlich Lamellen aus Fichtenholz so perfekt. verleimt werden, daß sie sogar für den Hallen- und Brückenbau geeignet sind. Mit dem Holzleimbau war die Patentlösung gefunden.

Die Szene im Bauwesen wechselte schnell. Architekten entdeckten das "neue" Material, sahen mehr Spielraum für ihre Ideen. Das Wichtigste jedoch: Der Holzbau verließ den rein handwerklichen Bereich, um in eine neue Dimension, den Ingenieur-Holzbau, vorzustoßen.

Heute hietet sich die moderne Ingenieur-Bauweise, mit der hundert Meter und oft mehr stützenlos überdacht werden könen, besonders für den Industriebau an. Die vielfältigen Möglichkeiten liegen auf der Hand. Holz hat bei hoher Festigkeit ein geringes Eigengewicht und macht dadurch die wirtschaftliche Überorückung der großen Spann-weiten möglich. Die Baukosten sind günstig durch industrielle Vorfertigung, leichten Transport und kurze Montagezeiten. Da das Holz nicht korrodiert, hat es eine lange Lebensdauer. Dadurch entfallen Folgekosten für Wartung und Pflege bei überdachten Konstruktionen.

So paradox es klingen mag, die Holzkonstruktionen verhalten sich im Brandfall günstig – das bestätigt sogar die Feuerwehr. Auch dem individuellen Konstruieren und Gestalten kommt das Holz entgegen, weil es ein natürlich gewachsener Baustoff ist. So dürfte es gewiß kein Zufall sein, daß die Zahl der Architekturpreise für die kühnen Entwürfe beachtlich stieg.

Kein Wunder, die neuen Bauten fallen auf in Stadt und Land. Da gewinnen Lagerhallen durch elegante Bogenführung spielerische Eleganz. Freischwebende Kuppeldächer verleihen Sportpalästen, Reitoder Tennishallen lichte Leichtigkeit. Schulen oder Kindergärten können an nordische Stahholzkirchen erinnern oder die Mensa einer Universität an chinesische Pagoden. Im Zusammenspiel mit Glas wachsen filigrane Perspektiven. Egal oh Schwimmhallen, Bahnhofsgebäude oder Brücken – das Holz läßt alles mit sich machen.

So unterschiedlich auch die Architektur dieser Bauten sein mag, sie alle haben eines gemeinsam: die hohe Qualität. Sie garantiert die Stu-diengemeinschaft Holzleimbau in Düsseldorf, die den Betrieben ein Gütezeichen verleiht. Allerdings unter strengen Bedigungen. Das sieht in der Praxis so aus: Neutrale verständige kontrollieren die Betriebe zweimal im Jahr. Sie prüfen, oh die Räume nach Vorschrift klimatisiert sind und nur speziell geschulte Fachleute am Arbeitsplatz stehen. Sie stöbern in Protokollen herum und machen Laboranalysen. Vor allem aber untersuchen die Experten haargenau die Festigkeit der Leimverbidungen, testen, oh Statik und Konstruktion übereinstimmen. Übriges, die Herren kommen unangemeldet. So hleiht der Holzleimbau

# Mit dem Ingenieur-Holzbau bekommen Sie Kosten und Wirtschaftlichkeit unter ein Dach.



Dies sind die Vorteile des Ingenieur-Holzbaus: Hochwertige Konstruk-Freiheit in Konstruktion tionen aus gütesortiertem und Gestaltung Geringes Gewicht - hohe Schönheit des Werkstoffes Holz - für eine Tragfähigkeit freundliche Umwelt. Stützenfreie Spannweiten Arbeitsgemeinschaft Holz e.V. Industrielle Vorfertigung -Füllenbachstr. 6 kurze Montagezeiten 4000 Düsseldorf 30 Tel. 02 11/43 46 35 Hoher Feuerwiderstand feuerhemmend nach DIN 4102 Keine Wartungskosten unter Dach - keine Korrosion - lange Lebensdauer Ihre Bauentscheidung: Ganz sicher Ingenieur-Holzbau. Unsere Fachleute beraten Sie gerne - firmenneutral

und kostenios - über alle Fragen der Holzverwendung im Bauwesen.

Wandelanleihen Bundesanleihen 55.75 55.55 55.55 55.55 55.55 55.55 55.55 55.55 55.55 55.55 55.55 55.55 55.55 55.55 55.55 55.55 55.55 55.55 55.55 55.55 55.55 55.55 55.55 55.55 55.55 55.55 55.55 55.55 55.55 55.55 55.55 55.55 55.55 55.55 55.55 55.55 55.55 55.55 55.55 55.55 55.55 55.55 55.55 55.55 55.55 55.55 55.55 55.55 55.55 55.55 55.55 55.55 55.55 55.55 55.55 55.55 55.55 55.55 55.55 55.55 55.55 55.55 55.55 55.55 55.55 55.55 55.55 55.55 55.55 55.55 55.55 55.55 55.55 55.55 55.55 55.55 55.55 55.55 55.55 55.55 55.55 55.55 55.55 55.55 55.55 55.55 55.55 55.55 55.55 55.55 55.55 55.55 55.55 55.55 55.55 55.55 55.55 55.55 55.55 55.55 55.55 55.55 55.55 55.55 55.55 55.55 55.55 55.55 55.55 55.55 55.55 55.55 55.55 55.55 55.55 55.55 55.55 55.55 55.55 55.55 55.55 55.55 55.55 55.55 55.55 55.55 55.55 55.55 55.55 55.55 55.55 55.55 55.55 55.55 55.55 55.55 55.55 55.55 55.55 55.55 55.55 55.55 55.55 55.55 55.55 55.55 55.55 55.55 55.55 55.55 55.55 55.55 55.55 55.55 55.55 55.55 55.55 55.55 55.55 55.55 55.55 55.55 55.55 55.55 55.55 55.55 55.55 55.55 55.55 55.55 55.55 55.55 55.55 55.55 55.55 55.55 55.55 55.55 55.55 55.55 55.55 55.55 55.55 55.55 55.55 55.55 55.55 55.55 55.55 55.55 55.55 55.55 55.55 55.55 55.55 55.55 55.55 55.55 55.55 55.55 55.55 55.55 55.55 55.55 55.55 55.55 55.55 55.55 55.55 55.55 55.55 55.55 55.55 55.55 55.55 55.55 55.55 55.55 55.55 55.55 55.55 55.55 55.55 55.55 55.55 55.55 55.55 55.55 55.55 55.55 55.55 55.55 55.55 55.55 55.55 55.55 55.55 55.55 55.55 55.55 55.55 55.55 55.55 55.55 55.55 55.55 55.55 55.55 55.55 55.55 55.55 55.55 55.55 55.55 55.55 55.55 55.55 55.55 55.55 55.55 55.55 55.55 55.55 55.55 55.55 55.55 55.55 55.55 55.55 55.55 55.55 55.55 55.55 55.55 55.55 55.55 55.55 55.55 55.55 55.55 55.55 55.55 55.55 55.55 55.55 55.55 55.55 55.55 55.55 55.55 55.55 55.55 55 9.84 1284 1485 3/85 4/85 5/85 7/85 10/85 3/86 5/86 12/36 131G 849T 430G 130T 103,56 F 544 Bazzi Inc. 80 F 444 Fajissa Lam. 78 F 545 79 F 544 Hooguvens 98 F 344 Izamaya Co 78 F 314 Junes Co 78 8 tischii Ge Liid 80 34, Higgen Sh. 78 3y: Hissan Mot. 78 4 Hissain Steel 78 51-5 dql. 66 6 Schleswag 71 5 STEAS 59 1336 1446 96,5 1886 252 99 252 195,4 7,92 107,1 11/52 98,55 1,53 96,8 10/93 99,9 99,05 100,5 106,95 99,5 97,2 100 99,76 99,86 96,76 98,3 99,8 97,5 97,5 98,7,5 98,7,5 98,7,5 107,5 107,5 107,5 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 1 1176 786 89,956 117,56 786 100,1G 92,75TG 626 95,756 95,256 1176 90,5G 78 8 West B P7 350 5% day, P1 400 9% day, P1 400 9% day, P1 7007 8 day, P1 7007 7 day, NO 556 6% day, RS 420 9% day, NS 1278 8 day, RS 1572 8 day, RS 1582 9% day, RS 1582 9% day, RS 1582 9% day, RS 1582 7% day, RS 1582 7% day, RS 1582 7% day, RS 1582 97,256 89,25bG 122G 123G 74G 1006 80,75G 89,25G Bundespost **Optionsscheine** F Paignord Z
M Panker Z
M Panker O
Pank 144,5 1446 587 1736 3056 1520 67 108 587 8,9 2146 36,5 1655 77.5.5 97.286 3.95 23.5 125.5 125.5 125.5 125.5 126.5 126.5 126.5 126.5 126.5 126.5 126.5 126.5 126.5 126.5 126.5 126.5 126.5 126.5 126.5 126.5 126.5 126.5 126.5 126.5 126.5 126.5 126.5 126.5 126.5 126.5 126.5 126.5 126.5 126.5 126.5 126.5 126.5 126.5 126.5 126.5 126.5 126.5 126.5 126.5 126.5 126.5 126.5 126.5 126.5 126.5 126.5 126.5 126.5 126.5 126.5 126.5 126.5 126.5 126.5 126.5 126.5 126.5 126.5 126.5 126.5 126.5 126.5 126.5 126.5 126.5 126.5 126.5 126.5 126.5 126.5 126.5 126.5 126.5 126.5 126.5 126.5 126.5 126.5 126.5 126.5 126.5 126.5 126.5 126.5 126.5 126.5 126.5 126.5 126.5 126.5 126.5 126.5 126.5 126.5 126.5 126.5 126.5 126.5 126.5 126.5 126.5 126.5 126.5 126.5 126.5 126.5 126.5 126.5 126.5 126.5 126.5 126.5 126.5 126.5 126.5 126.5 126.5 126.5 126.5 126.5 126.5 126.5 126.5 126.5 126.5 126.5 126.5 126.5 126.5 126.5 126.5 126.5 126.5 126.5 126.5 126.5 126.5 126.5 126.5 126.5 126.5 126.5 126.5 126.5 126.5 126.5 126.5 126.5 126.5 126.5 126.5 126.5 126.5 126.5 126.5 126.5 126.5 126.5 126.5 126.5 126.5 126.5 126.5 126.5 126.5 126.5 126.5 126.5 126.5 126.5 126.5 126.5 126.5 126.5 126.5 126.5 126.5 126.5 126.5 126.5 126.5 126.5 126.5 126.5 126.5 126.5 126.5 126.5 126.5 126.5 126.5 126.5 126.5 126.5 126.5 126.5 126.5 126.5 126.5 126.5 126.5 126.5 126.5 126.5 126.5 126.5 126.5 126.5 126.5 126.5 126.5 126.5 126.5 126.5 126.5 126.5 126.5 126.5 126.5 126.5 126.5 126.5 126.5 126.5 126.5 126.5 126.5 126.5 126.5 126.5 126.5 126.5 126.5 126.5 126.5 126.5 126.5 126.5 126.5 126.5 126.5 126.5 126.5 126.5 126.5 126.5 126.5 126.5 126.5 126.5 126.5 126.5 126.5 126.5 126.5 126.5 126.5 126.5 126.5 126.5 126.5 126.5 126.5 126.5 126.5 126.5 126.5 126.5 126.5 126.5 126.5 126.5 126.5 126.5 126.5 126.5 126.5 126.5 126.5 126.5 126.5 126.5 126.5 126.5 126.5 126.5 126.5 126.5 126.5 126.5 126.5 126.5 126.5 126.5 126.5 126.5 126.5 126.5 126.5 126.5 126.5 126.5 126.5 126.5 126.5 126.5 126.5 126.5 126.5 126.5 126.5 126.5 126.5 126.5 126.5 126.5 126.5 126.5 126.5 126.5 126.5 126.5 126.5 126.5 126.5 126.5 126.5 126.5 126.5 126.5 126.5 1 11 EASF Over Zins 62
71/s Bayer Fin. 79
10% Bayer Fin. 82
71% Commercials. 78
7 Committee int. Lux. 83
81% Degusers 83
4 Dinestries Bit. 100, 83
4 Eagl. 79
10 Hostoles 75
61% 691. 79
8 Hostoles 83
71% Logs. 93
71% Logs. 93
71% Spring Rubber
15% Juston 83
Missubbit 84
Missub 82 O Alem
F Alster
F Alster
F Alster
F Alsser
F Algebrand
M AUPS EL
F Ad Report Ar
M AUPS EL
F Area
O American
O American
Car
T Am Master
I A 81,756 90,56 108,36 97,756 96,4G 95,4bG 101,6bG 101,6bG 100G 100G 101,56 97,76 98,46 95,56 101,66 101,66 1006 114.56 706 94.58G 100.756 99,956 100.956 33,56 101 101 10,26 10,26 113 806 2,156 44 47,5G D. Halliburton
hit Herlett Packer
C. Highwelt Stant
D. dgl. o O.
F. Hidachi
M. Holdsty trus
F. Howestalie
M. Hongt, & Stan
O. Hongton Tool 94,1 103,6 18,49 10,46 119,5 68,6 2,0548 44,3 43,5 101,56 4½ Lbk. Saar P/ 5 5% dgt. P/ 11 7 dgl P/ 12 4½ dgt. KO 5 7% dgl. KO 50 5½ dgl. KO 81 118G 100G 81G 85G 05,5G 966 99,7566 99,6G 94,5T 996 101G 1196 90.25G 86G 85.5G 96G 103G 95.6G 94.5T 99G 101G Länder – Städte 6 Wills, Hypo. Pl 84 7 dgl. KS 58 61/4 Wills. Kolla Pl t 7 dgl. Pl 5 Baker Int.
Ball Carada
Banco de Bilbao
Banco Acestral
Banco de Sanora Ro. Ante Banco de Sanora Ro. Ante Banco de Victora Bantos Farriras de Victora Bantos Fonda Banter Topr. Lat. Bestrica Fonda 302 227 37.8 74.9 19,65 28 69.8 7.16 25G 12T 36 100,256 37 100,556 38 38,750 38 38,750 38 38,4 30 102,756 52 102,5 30 55,5 40 102 40 103 40 103 40 103 40 103 40 103 40 103 40 103 40 103 40 103 40 103 40 103 40 103 40 103 40 103 40 103 40 103 40 103 40 103 40 103 40 103 40 103 40 103 40 103 40 103 40 103 40 103 40 103 40 103 40 103 40 103 40 103 40 103 40 103 40 103 40 103 40 103 40 103 40 103 40 103 40 103 40 103 40 103 40 103 40 103 40 103 40 103 40 103 40 103 40 103 40 103 40 103 40 103 40 103 40 103 40 103 40 103 40 103 40 103 40 103 40 103 40 103 40 103 40 103 40 103 40 103 40 103 40 103 40 103 40 103 40 103 40 103 40 103 40 103 40 103 40 103 40 103 40 103 40 103 40 103 40 103 40 103 40 103 40 103 40 103 40 103 40 103 40 103 40 103 40 103 40 103 40 103 40 103 40 103 40 103 40 103 40 103 40 103 40 103 40 103 40 103 40 103 40 103 40 103 40 103 40 103 40 103 40 103 40 103 40 103 40 103 40 103 40 103 40 103 40 103 40 103 40 103 40 103 40 103 40 103 40 103 40 103 40 103 40 103 40 103 40 103 40 103 40 103 40 103 40 103 40 103 40 103 40 103 40 103 40 103 40 103 40 103 40 103 40 103 40 103 40 103 40 103 40 103 40 103 40 103 40 103 40 103 40 103 40 103 40 103 40 103 40 103 40 103 40 103 40 103 40 103 40 103 40 103 40 103 40 103 40 103 40 103 40 103 40 103 40 103 40 103 40 103 40 103 40 103 40 103 40 103 40 103 40 103 40 103 40 103 40 103 40 103 40 103 40 103 40 103 40 103 40 103 40 103 40 103 40 103 40 103 40 103 40 103 40 103 40 103 40 103 40 103 40 103 40 103 40 103 40 103 40 103 40 103 40 103 40 103 40 103 40 103 40 103 40 103 40 103 40 103 40 103 40 103 40 103 40 103 40 103 40 103 40 103 40 103 40 103 40 103 40 103 40 103 40 103 40 103 40 103 40 103 40 103 40 103 40 103 40 103 40 103 40 103 40 103 40 103 40 103 40 103 40 103 40 103 40 103 40 103 40 103 40 103 40 103 40 103 40 103 40 103 40 103 40 103 40 103 17 Bavern 56 67: 4gl 67 0 dgl 63 0 dgl 78 9% 4gl 83 8% 6gl 82 7% 4gl 83 8 4gl 84 8 4gl 84 8 4gl 72 7 dgl 73 6 % 4gl 78 8 4 4 2 80 Sonderinstitute 6 OSLB P1 28
6 dpl. P1 47
7 dpr. P1 63
7 h dpl. P1 93
9 dpl. P1 104
6 dpl. P1 185
5 h dpl. P8 73
8 dpl. P8 73
8 dpl. P8 123
8 dpl. P8 123
9 h dpl. P8 123
9 dpl. P8 123
1 124
1 124
1 125
1 126
1 126
1 126
1 126
1 126
1 126
1 126
1 126
1 126
1 126
1 126
1 126
1 126
1 126
1 126
1 126
1 126
1 126
1 126
1 126
1 126
1 126
1 126
1 126
1 126
1 126
1 126
1 126
1 126
1 126
1 126
1 126
1 126
1 126
1 126
1 126
1 126
1 126
1 126
1 126
1 126
1 126
1 126
1 126
1 126
1 126
1 126
1 126
1 126
1 126
1 126
1 126
1 126
1 126
1 126
1 126
1 126
1 126
1 126
1 126
1 126
1 126
1 126
1 126
1 126
1 126
1 126
1 126
1 126
1 126
1 126
1 126
1 126
1 126
1 126
1 126
1 126
1 126
1 126
1 126
1 126
1 126
1 126
1 126
1 126
1 126
1 126
1 126
1 126
1 126
1 126
1 126
1 126
1 126
1 126
1 126
1 126
1 126
1 126
1 126
1 126
1 126
1 126
1 126
1 126
1 126
1 126
1 126
1 126
1 126
1 126
1 126
1 126
1 126
1 126
1 126
1 126
1 126
1 126
1 126
1 126
1 126
1 126
1 126
1 126
1 126
1 126
1 126
1 126
1 126
1 126
1 126
1 126
1 126
1 126
1 126
1 126
1 126
1 126
1 126
1 126
1 126
1 126
1 126
1 126
1 126
1 126
1 126
1 126
1 126
1 126
1 126
1 126
1 126
1 126
1 126
1 126
1 126
1 126
1 126
1 126
1 126
1 126
1 126
1 126
1 126
1 126
1 126
1 126
1 126
1 126
1 126
1 126
1 126
1 126
1 126
1 126
1 126
1 126
1 126
1 126
1 126
1 126
1 126
1 126
1 126
1 126
1 126
1 126
1 126
1 126
1 126
1 126
1 126
1 126
1 126
1 126
1 126
1 126
1 126
1 126
1 126
1 126
1 126
1 126
1 126
1 126
1 126
1 126
1 126
1 126
1 126
1 126
1 126
1 126
1 126
1 126
1 126
1 126
1 126
1 126
1 126
1 126
1 126
1 126
1 126
1 126
1 126
1 126
1 126
1 126
1 126
1 126
1 126
1 126
1 126
1 126
1 126
1 126
1 126
1 126
1 126
1 126
1 126
1 126
1 126
1 126
1 126
1 126
1 126
1 126
1 126
1 126
1 126
1 126
1 126
1 126
1 126
1 126
1 126
1 126
1 126
1 126
1 126
1 126
1 126
1 126
1 126
1 126
1 126
1 126
1 126
1 126
1 126
1 126
1 126
1 126
1 126
1 126
1 126
1 126
1 126
1 126
1 126
1 126
1 126
1 126
1 126
1 126
1 126
1 126
1 126
1 126
1 126
1 126
1 126
1 126
1 126
1 126
1 126
1 126
1 126
1 126
1 126
1 126
1 126
1 126
1 126
1 126
1 126 846 806 806 806 808 90,256 975 1001,56 1026 1056 1056 1056 107,56 118G 86,7EG 92G 80G 95,456 1/33 3/93 5/93 6/93 7/93 8/93 10/93 12/93 12/93 12/94 3/94 6/94 Optionsanieihen 1206 1160 806 87,56 86,56 936 100,256 101,56 101,256 101,256 119,56 1166 806 87,56 87,56 826 100,156 101,256 1016 7th 6HF (BL int. 83 m0
7th 6gl. 83 of
7th 6gl. 83 of
7th 6gl. 83 of
7th 6gl. 81 of
7th 6gl. 7th 6gl
7th 7th 6gl
7 1,556 5 Dr.Centbod. Pf 44 95,5G 1,46 25 145,4 5,66 134,9 76 3,66 F Kewasaki Kleek F Kawasaki Shed M Mood Sold Min Vertestyn F KLM F Modelskroky Pho Models 1,36 1,896 125,3 5,56 14306 78 3,66 r 7% Sierren 71 8 egt. 72 7% egt 83 95,756 91,56 100,969 101,66 1906 100,36 85 (31.36 92 95,16 97 99,86 90 107,95 90 95,16 94 99,86 8% Hamburg 1 6% 001, 77 8 dp 80 9% dpt 82 7% 001 52 8% cot. 84 100,756 101,156 89,35 98,9 100 101,25 95,86 100,3 F Con. Pacific
F Cases
F Cases
F Cases
F Cases
F Cases
D. Manthana
F Cases
B Consolina
Consolina
Consolina
Consolina
F Cases
B Consolina
Consolina
F Consolina
F Consolina
B Consolina
F C 85.3 14.7 107.5 1116 70 86.2 119 155.8 115.8 115.8 115.8 115.8 115.8 115.8 115.8 5% 0G-Hypotik. Pf 5% dgt. Pf 50 0 cgl. Pf 84 9 dgl. KS 139 115T 208 58,1 33,1 13,25 1146 194 57,9 36,1 118G 73G 103,2 118G 73G 183,26 101,1G 183,36 1096 96,7G 92,8G 1006 97,8G 100G 13,85 M M.I.M. Hold.

F Magnet Marell

O Mercher

F Mandel Food

Marsethia E.

McDorale's M Merril Lynch

F McDonale O.

M Minerals & Fes.

F Minerals & Fes.

F Minerals & Cerr

F Minerals & Cerr

F Minerals & Cerr

Minerals & Co.

F Minerals & Co.

J Minerals & Co.

Minerals & 4,31 99,756 97,756 97,96 98,56 99,96 99,46 50,6 100,756 15,756 100 1006 97,756 184,56 6% dgl. Pl 97 5% dgl. MO J+E 9% dgl. MO 58 7% dgl. MO 77 1226 95.56 143.5 101.6 116.6 72.75 141 78.5 1690 856 91G 78G 100.1G 96.6G 101,38 78G 99.9G 101,65G 100.9G 81G 77G 100,1G 96,25G 101,4G 100,3G 78G 99,9G 101,656 (00,9G 6 Dgs.Dt.Komm JOSS-6 6gl. NO. 46 7 dgt. NO. 46 7 dgt. NO. 97 7½ dgt. NO. 125 10 dgt. NO. 125 10 dgt. NO. 125 16 Dt. Nyo. Harm. Pf. 7 dgt. NS. 101 10 dgt. NS. 134 5% dgt. NS. 140 7% NAW 83 7% dgl. 83 8% dgl 83 8% dgl 83 8% dgl. 84 5 Phthyp. Mannth. 51/2 del. Pt 100 7 del. Pt 125 7 del. Pt 128 8 del. Pt 177 6 del. Pt 57 6 del. RS 50/1 8 del. RS 50/1 8 del. RS 50/1 8 del. RS 5110 96 2206 116 175 84.5 54.2 12966 100 6.1 86 55 87.8 1,636 84 99,66 86 100,56 0 Rhid. -P1, 54 I 8 dgl, 71 6 LAG 75 76 5½ dgl. TS 77 5½ dgl. 78 7 dgl. 79 100,96 97,2 93,55 98,6 101 ,5G Währungsanleihen Br S Dr Hyp.F-BR Pf 41 4 dgl. Pf 57 5 dgl. Pf 87 7 dgl. Pf 123 15 50 Dr Hyp.F-Bf RS 74 6 dgl. RS 00 6 4 dgl. RS 258 1976 1996 706 97,156 816 786 96,556 1076 996 706 97,156 816 786 96,556 119,50 107,756 65,56 84,46 99.86 99.56 1016 98.36 100,256 Industrieanleihen Wandelanleihen Eastern Air Lines
Eastern Kodak
Eaten
Eir Agestante
Erntson
Ernson
Essart
Encon
Farmentig Carlo Esta 100,56 100,66 98,556 12.8 198 1128 76.5 806 1097 167G 114 5% HEW 82 7% 6gh, 77 4% Harpen 59 6 Housett 64 7% agt. 71 Bankschuldverschreib O Fat St. dyl. V2. Firstder Peans il Pear Fort Fightsu **Eundesbahn** 9/84 100,36 11/84 100 Warenpreise – Termine Wolle, Fasern, Kautschuk Zinn-Preis Penang 173,00 166,70 164,35 164,65 174,73 172,25 171,20 Mit sehr deutlichen Verlusten schlossen am Donnerstag die Gold-, Silber- und Kupfernotierungen an der der New 70.00 geschi. 72,50 73,00 72,65 74,25 75,00 Yorker Comez. Bei Silber glagen die entferateren Sichten Deutsche Alu-Gußlegierungen Sojahobnes Chicago (chush) Juli ..... 150.00 (DN je 100 kg) Leg. 225 Leg. 228 Leg. 231 Leg. 233 5, 7. 413-430 415-432 445-452 455-472 bis um das Limit niedriger aus dem Markt. Während 790,00 790,00 754,00 735,50 737,50 750,00 750,00 Jule London (E/lgt) BWC BWD BTC BTD Kaffee fester notierte, kam es bei Kakao zu Abschlägen. Öle, Fette, Tierprodukte Erdanfilöl New York (G.Ib) Südstenten Into Werk Gatreide und Gatreideprodukte | Kakau | New York (S.4) 13. S. 58.00 73. 6. 2366 2419 2337 5883 48,00 5, 7, 73, 6, 342,00 354,00 347,00 360,25 362,75 375,25 Vizuzeu Chicago (cibush) Maisfil New York (c/fb) US-Mittelweststaa-ten fob Werk ..... Erläuterungen - Rohstoffpreise Edelmetalle 164,30 167,30 170,00 170,30 175,30 178,00 181,50 32,00 183,90 187,00 187,50 181,00 184,00 185,50 185,50 decorn-Anather: 1 transcripes (Feinunze) = 31,1035 n. 18 Bold (DM je kg Fesgold) Banken-Vidpr...... Rúckpalanepr..... = 0.4536 kg; 1 A. - 76 WD - (-), BTC - (-), BTD - (-). New Yorker Metallbörse Sejaō1 Chasago (c/lb) Juli .... Aug. .... Sept. .... Kapter (c.tb.)
Junt
Junt
Sapt
Dez
Jan
März
Mal
Urssatz 73. 8. 245.59 239,90 New York (C1b) Kontrald Nr 11 J 5.63 5.93 6.18 6.72 7.34 8265 Gold (DNI ja kg Felnguk (Basis Lond, Fodog) Depessa-Vidor Rückgabrege verarbeitet 241,00 241,10 Wolfe Rostoux (F/kg) Kammailee Westdeutsche Metallnotierungen 34 040 33 160 35 710 Jan . Marz (DAX je 100 lig) 735,50 141,60 146,80 129,00 156,00 159,50 Blok Basis London... Isoland. Monat..... dratioly. Monat..... umsatz ..... 143,33-143,52 139,65-131,04 141,25-141,45 129,53-129,72 7**3**. 6. 32 850 Ole..... 33 280 64.75 12 000 Hafer Winnipeg (can. \$4) 138,80 128,00 138,10 119,80 111,00 111,80 238,89-239,25 248,13-248,89 242,77-242,65 242,48-242,85 254,86 296,57 41,00 Londoner Metalibörse 5. 7. ÇESSN. 13. **8.** 62,50 New York (c/lo) Wastidista tob Wark. 16. 9. 182,25 178,75 180,75 5. 7. Hater Chicago (Chush) Selezino 59.9% .... 3874-3913 3767-3605 187.50 178.00 179,25 23,50 Erden Stil Internationale Edelmetalle Mel (£/t) Kasse... 3 Monate..... **NE-Metaile** 25.50 (DM je 100 kg) Beldrofyskryfor für Lastrwecke Mais Chroage (c/bush) London (£/:1 34:,50 312,50 294,25 347,75 324,50 304,25 1993-1994 1943-1944 1802-1804 5513 Taig New York (c/b) top white..... good Herk ex 7ank 535.00 600,0 Sisal London (\$/1) 996.00-998.50 965,00-965,50 1017,5-1016,0 1005,5-1006,0 992.5-993.0 962,0-963.0 1012,5-1013,0 1003,0-1003,5 (DEL, Notiz)\*). Biel in Kaben ... Zilirich mittags .... Pans (F/1-kg-Barren) 5.7. 670,00 640,00 Palmöl Roberdam (SAgri 5. 7. 117,10 115,29 116.59 13, 9, 137,50 129,20 125,26 Gentle Winnipeg (can. \$4) East African 3 long ... 1D1 600 101 050 für Leitzwecke (VAW)
Resetberren 455,00-458,50 455,00-458,50
Verziehristett 454,00-464,50 464,00-464,50
\*Ad der Gerefüge der Mehdungen Roer höchsten und modrig-665,00 819.00 London (5.7), Nr è Aug Okr iajadi Roberd, (h9:100 kg) rah Mederl, fab Werk 589,95 603,90 629,05 653,70 134,20-134,40 153,20-153,40 138,60-138,80 150,60-100,80 145,00 758,40-168,80 3519 3315 995,00-996,00 986,50-967,00 1011,5-1012,0 1001,0-1002,0 631,00-632,00 652,00-654,00 640,00-640,50 638,00-639,00 252,00 Ziek (ER) Kasse 3 Monate Messingnotierungen

55.30-57.00

57.10-57

# DIFA-FONDS Nr. 1: Eine Perle unter den Anlagewerten.

Sing., \$/100 kg) schw. Sarawsk tipez weißer Sarawsk ... weißer Mumpk

5. 7.

DM 9,– Ertragsausschüttung per 1. 7. 1984.

Für das Geschäftsjahr 1983/84 des DIFA-Fonds Nr. 1 werden ab dem 1.7.1984 DM 9,- je Anteil auf den Ertragsschein Nr. 18 ohne Abzug ausgezahlt; das sind DM 2,- mehr als im Vorjahr.

13. 6

#### 3% Rabatt bei Wiederanlage!

Bei der Wiederanlage Ihrer Erträge bis zum 31. 8. 1984 erhalten Sie einen Rabatt von 3%.

Sind Sie Inhaber eines DIFA-Anlagekontos, so verwandelt sich die Ausschüttung automatisch und völlig kostenfrei in neue Anteile, die sofort an der weiteren Wertentwicklung des Fonds teilnehmen. Sprechen Sie mit Ihrem Bankberater oder wenden Sie sich direkt an uns. Wir halten den Rechenschaftsbericht 1983/84 für Sie bereit.



Benu8mitte!

hallee New York (cits) Terminisms July

**DEUTSCHE IMMOBILIEN FONDS AG** Postfach 10 10 20 · Adenauerallee 21 · 2000 Hamburg 1 · Telefon: (0 40) 28 01 51-0



bergstr. 5. 2000 Hamburg I

30% der verkauften WELT-Auflage werden über den Zeitungshandel abgesetzt, 70% gehen an Abonnenten.

# **NEU! NEU! NEU!**

1410,00

London (p/kg) Ar 1 ASS loca

55,30-66,50 zrtestumpsstum 57,10-67,20 MS 58, 2, Ver-

1350,00

256,50

Rotterdara (\$1) Karsada Nr. 1 of Rotterdara .

# Strandspiele Mühle, Dame, Schach, Backgarnmon

Liegematten aus Sisal mit aufgedruckten Spielen und den dazugehörenden Figuren und Würfel

# NEU!

## **Der Sommerhit**

Tel 0 41 63 / 8 46 30 / 39 Telex 02 189 500

Yxhult, industriestr. 60, 2000 Wedel Pasazieli mabblegicer



Guinness Olympus - das Buch der Superlative. Für DM 16.80 jerrt betm Buch

Vancouver (West-Kanada) lebende eutsch-englisch sprechender Indu strieknutmann sucht interessante Handelstätigkett reist regelmäßig Europa und Asier Bis Mitte August in Europa. drageo unter Nr. 300 an Ankuend A-8010 Craz, Herrengasse 7





#### **BILANZ 82/83** zum 30. September 1983

**KURZFASSUNG** Mio. DM **PASSIVA** Grundkapital 23,8

13. S. 378-379

Sachanlagen Finanzanlagen Vorräte Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände Flüssige Mittel

**AKTIVA** 

9,8 Verbindlichkeiten 3,0 Bilanzgewinn 127,3 Bierabsatz

Rücklagen Pensionsrückstellungen 28.9 Andere Rückstellungen 49.7 127,3

Zien (£/1) Kasse ... 3 Monate ....... Gueskaliber

265-305

Mio. DM

20,4

8,2

0,4

305-315

\$/FI.).....

100.15 Wottraus-Esz

4-19-

Der vollständige Jahresabschluß und der vollständige Tellkonzern-Ab-schluß sind im Bundesanzeiger Nr. 113 vom 19. 6. 1984 veröffentlicht. Beide Abschlüsse enthalten den uneingeschränkten Bestätigungsvermerk des Abschlußprüters.

STERN-GRUPPE 1,27 Mio. hl Absatz alkoholfreier Getränke STERN-GRUPPE 1.05 Mio. tri Umsatzeriöse STERN-GRUPPE 236 Mio. DM

STERN-Brauerei Carl Funke AG, Essen

# Schiller aus Virginia

A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH

56 Freitag 6.

Metal sur dem Bo Matal 1993 Min 15.1 Miles Sean das Rements poin den ersten

o in den erster des

Action Vorante de la Prozent de la Prozent Auch en Monate la Color de la German de

Buckger g der Ber

Bensparten Der h

(der Deutschen to

Abbau ce were

pergrent your Bar

CHA IN GLASTICE ZAN

dem Productor

wanteles et pe 18,5

tion in : Water

zn. Die Zarl de Re

stunden ist - Fix

urch eine Emone

im Feorus - ur

en. Diese Product

dazu gefür dis

Stande UCZ ane le

sten drei Monziert

urtaisende gentile mahresdamissina

deingene normat

g der Aufagles Gewerbe ist dans

Die schwache Le

a wird auch von de

escheinigt wie aus

Sim morriga

Beschäftigungszil;

ewerbes war in Dar.

vierteljahres mit le

s can 0,5 Propertie

wor. Die Bauffreig

nian für eine Ausre-

Adgrensmides Day

ersichtlich, das de

losen Balsicke b

900 nur um 35 792

Nachúrage nam Bai

Sich Tierriverrate

ar offenen Steller mit

क्रिक्स दर्भा ८०० आह

organizessieni verz

er Komantere aut

e war im Manchif

Opis victore il:

ganresmile: Lg.

rtest hemorgen

Agencies in a single in a single impulse in a single i

Min - Schiller in allen Ehren. Wir durchleben gerade ein Schiller-Jahr. Auch wenn's nicht jeder bemerkt hat. Vor 225 Jahren wurde er geboren – in aller Stille. In aller Stille verläuft auch das Jubiläum. - Nicht ganz. Denn dieser Tage ist in Wiesbaden ein Schiller-Institut gegründet worden. Das ist löblich: Zwar haben wir schon eine Reihe diverser Vereinigungen mit zum Teil jahrhundertealter Tradition. Da waren die Deutsche Schillergesellschaft in Marbach zu nennen oder die Deutsche Schillerstiftung in Weimar, die Deutsche Friedrich-Schiller-Stiftung in Darmstadt und die Schweizerische Schillerstiftung in Zumikon

Alles ehrenwerte Institutionen. Das reicht aber offenbar noch nicht. Deshalh die Wiesbadener Version. Sie wurde allerdings nur einer amerikanischen Institution m Virginia, USA, nachgegründet. Das verwundert. Denn auf Schiller haben die Amerikaner vermutlich nicht ge-

Initiatorin ist Helga Zepp-La-Rouche. Ja richtig, das ist doch die ionge Dame aus dem Fernsehen! Die sich bei den Europaparlament-Spots so sympathisch als Ehefrau des Bewerbers um die amerikanische Präsidentschaftskandidatur, Lyndon LaRouche, vorgestellt hat und die so schneidig für die Europäische Arbeiterpartei eingetreten

Das neue Schiller-Institut nennt sich eine "Denkfabrik für die deutsch-amerikanische Freund-schaft.": Das macht stutzig. Man hätte geglaubt, die hübsche Dame hätte neben ihrem Herz für Politik nun ihr Herz für die Kultur entdeckt. Was nach dem Straßburger Debakel ihrer Partei aoch irgendwie folgerichtig gewesen wäre.

Aber ein Blick in die Themenliste der ersten internationalen Konferenz des Schiller-Instituts\* dieser Tage in Arlington, USA, zeigt, daß man ganz andere Dinge besprechen will: die militärstrategischen Grundlagen der westlichen Allianz", Fragen der wirtschaftlichen und technologischen Zusammenarbeit - und zum Schluß ein bischen \_deutsche Klassik\*

Tausend Delegierte sollen es sem. Unter ihnen vermutlich viele europaische Arbeiter. Ob die ihre Militärstrategie aus dem "Wallenstein" abzuleiten versuchen? Oder aus der nicht minder kriegerischen Jungfrau von Orleans"? Darin steht nămlich: "Unsinn, du siegst, und ich muß untergehn!"

Die Idee einer gemeinsamen Kultur: Zur Neuauflage des "Jüdischen Lexikons"

# Nachricht vom Gelben Fleck

was und wem nutzt em das zwischen 1927 und 1920 entas und wem nützt ein Lexikon. standen ist? Ist es mehr als antiquarisches Interesse, wenn fünf Bände mit mehr als 4000 Seiten und 2000 Bildern, Beilagen, Karten und Tabellen jetzt wieder aufgelegt werden? Die Antwort würde bei einem gewöhnlichen Nachschlagewerk leicht fallen, aber bei dem "Jüdischen Lexikon". begründet von Georg Herlitz und Bruno Kirschner, das nun als Reprint vom Jüdischen Verlag im Athenäum Verlag (Konigstein/Ts., 5 Bde., 680 Mark) herausgebracht wurde, ist das anders. Denn damit ist eine der wichtigen Enzyklopädien wieder verfügbar, die bereits bei ihrem ersten Erscheinen als ein Höhepunkt jüdischer Verlagsarbeit in Deutschland betrachtet wurde.

Anders als beim einbändigen Philo-Lexikon", das im November 1934 in erster, im Dezember 1935 bereits in dritter Auflage und im 22. his 26. Tausend herauskam, um aus der Bedrängung von den Leistungen der deutschen Juden, aber auch von ihrem Selbstbehauptungswillen und ihrer Glaubenstreue Zeugnis abzulegen, entstand das "Jüdische Lexikon" in einer Zeit, die trotz eines latenten und zum Teil auch sehr aggressiven politischen Antisemitismus die jüdische Existenz nicht grundsätzlich

m Frage stellte. Ziel des Lexikons war es, "in deutscher Sprache . . . über alle wichtigen Gegenstände, Prohleme und Personen des vergangenen und gegenwärtigen jüdischen Lebens auf wissenschaftlicher Grundlage allgemeinverständliche Auskunft" zu geben. Es sollte jedoch nicht – wie andere Lexika - nur eine reine Faktensammlung sein, sondern "eine gemeinsame Idee, die der Kultur des Judentums", dokumentieren helfen. Trotz des konsequent wissenschaftlichen Ansatzes war das Lexikon nicht auf wissenschaftliche Vollständigkeit aus, sondern es wollte dem "populärwissenschaftlichen Nachschlagebedürfnis der gehildeten jüdischen und nichtjüdischen Kreise entsprechen". Und wenn die Herausgeber ausdrücklich darauf verweisen, daß an unserem Lexikon ausschließlich jüdische Mitarbeiter beteiligt waren", dann wollten sie das als Beweis dafür sehen. "daß das heutige Judentum ein solches Unternehmen aus eigener Kraft zustande bringen kann".

Rund 250 Namen umfaßt denn auch das Verzeichnis der Mitarbeiter. Unter ihnen findet man Arnold Zweig und Chaim Weizmann, Israels ersten Staatspräsidenten, Max Brod und Leo Baeck, Franz Oppenheimer und Franz Rosenzweig, die Theaterkritiker Arthur Eloesser und Julius Bah, Robert Weltsch, Ernst Simon und Simon Duhnow. Die Idee, ein solches Lexikon herauszugeben, war bereits in der unmittelbaren Nachkriegszeit, 1919, entstanden. Die Mühsal dieses Unternehmens, das auf Mitarbeitern in aller Welt ruhte, aber auch die Schwierigkeiten des Verlages, ließen acht Jahre vergehen, ehe der erste Band im Spätsommer 1927 vorlag. Das Lexikon erwies sich sehr bald

als eine der wichtigsten Editionen des Jüdischen Verlages, und mit einer Gesamtauflage von 50 000 Bänden gehörte es auch zu seinen rentablen Objekten. Übertroffen wurde es nur von der zehnbändigen "Weltgeschichte des jüdischen Volkes" mit den zwei Ergänzungsbänden "Geschichte des Chassidismus" von Simon Dubnow und der zwölfbändigen Übersetzung des "Babylonischen Tal-mud" durch Lazarus Goldschmidt, von denen jeweils 100 000 Bände verkauft wurden. Selbst die zionistischen Werke und die Tagehücher von Theodor Herzl erreichten in einer fünfbändigen Ausgabe damals noch die respektable Auflage von 30 000 Exemplaren.

Der Jüdische Verlag beschränkte sich jedoch nicht auf wissenschaftliche Literatur. Er wurde 1902 von Martin Buber und Chaim Weizmann gegründet. Obwohl er ganz im Sog der zionistischen Bewegung stand, waren die ersten beiden Bände ein "Jüdischer Almanach" sowie der Entwurf für "Eine jüdische Hochschule" von Buber, Weizmann und Berthold Feiwel. Es hatte natürlich auch schon vorher jüdische Verlage gegeben. Aber sie beschränkten sich auf hibelund talmudwissenschaftliche Werke. Der Jüdische Verlag, von der zionistischen Idee des jüdischen Volkes beseelt, wollte dieser Identität und dem neuen Selbstbewußtsein durch ein umfassendes Programm, das philosophische und belletristische Bücher einbezog, dienen. So verlegte man Werke von Chaim Nachman Bialik, Schalom Asch, Scholem Alejchem oder Samuel Josef Agnon, dem späteren Literaturnobelpreisträger, und weckte damit das Interesse an der his dahin noch weitgehend unbekannten jiddischen Literatur. In den ersten beiden Jahrzehnten standen jedoch die zionistische Literatur, Palästina-Bücher, die Protokolle der Zionistenkon gresse, im Vordergrund.

Das änderte sich 1921, als Siegmund Kaznelson die Verlagsleitung übernahm. Er lockerte die enge Bindung an die zionistische Bewegung und gewann dem Verlag neue Themen und neue Freiheiten. Das "Jüdische Lexikon", der "Bahylonische

Talmud", die Bücher von Dubnow gehörten dazu. 1933 mußte der Verlag schwerwiegende Einschränkungen hinnehmen, und 1938 wurde er aufgelöst. Kaznelson ging nach Jerusalem und führte "The Jewish Puhlishing", die frühere Zweigstelle des Verlages, nun als selbständiges Unternehmen. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde der Jüdische Verlag von ihm 1958 in Berlin wiederbegründet und nach seinem Tode zunächst von seinen Erben weitergeführt, ehe er 1978 als eigene Abteilung zum Athenaum Verlag wechselte.

Das Schwergewicht der Verlagsarbeit liegt heute bei Büchern zur Kultur- und Geistesgeschichte der Juden und Zeugnissen deutsch-jüdischer Geschichte. Dabei kann man sich mit Reprints vor allem auf die Titel aus dem alten Verlagsprogramm stützen. aber auch auf Puhlikationen anderer Verlage, die heute längst vergriffen

Wozu ein jüdischer Verlag? Wozu ein Jüdischer Almanach? Das sind, gelinde ausgedrückt, Anachronismen...Oder soll Deutschland, das pachgerade an konfessionellen Spannungen und Spaltungen genug aufzuweisen hat, noch um eine neue bereichert werden?" fragte das Berliner Tagehlatt im Fehruar 1903. Was damals manchem überflüssig schien, ist beute eine Notwendigkeit. Das zeigt sich nicht zuletzt an der Wiederauflage des Jüdischen Lexikons". Auch wenn es die Zeit des Nationalsozialismus nicht mehr erfaßt, bündelt es doch ein Wissen, das sich auch in neueren deutschsprachigen Nach-

schlagewerken so nicht findet. Viele der historischen und zeitgenössischen Personen halten auch die neuen, vielbändigen Enzyklopädien nicht für verzeichnenswert, und nicht anders ist es mit dem jüdischen Aspekt der Lokal- und Landesgeschichte. "Berlin" beispielsweise umfaßt 29 Spalten, "Prag" 13. Ausführlich wird über die "Judische Kolonisation" in Osteuropa, vor allem in Südrußland, berichtet, während der atheistische Judenstaat bel Birohidshan in Fernost sehr skeptisch beurteilt wird; zu Recht, wie sich inzwischen herausstellte. Es giht Beiträge zum jüdischen Kommunismus, über jüdische Motive in der Bildenden Kunst oder die jüdische Presse, aber auch Stichworte wie "Meineid" "Geldhandel", "Gelber Fleck" his hin zu "Hehraismen" oder "Vulgarausdrücken" aus dem Hebräischen im deutschen Sprachgehrauch. An solchen und vielen anderen Stellen wird das Lexikon zum Lesebuch - und ein Bilderbuch ist es obendrein.



# Mit den Protokollen die Phantasie überboten

weiß nicht, ob Ihr es seid. Aber bittet Euch, daß Ihr mich übel richtet... denn Ihr begebt Euch damit in Gefahr." Hell und erregt klingt die Stimme der jungen Frau durch den bohen Kirchenraum, bricht sich an dem rohen Ziegelmauerwerk. Zum Beginn des 88. Deutschen Katholikentages inszenierte das Bayerische Staatsschauspiel unter der Regie von Rolf Stahl nach Protokollen des Richters Pierre Cauchon von Beauvais eine szenische Lesung vom Prozeß gegen Johanna von Orleans, die 1431 als Ketzerin zum Scheiterhaufen verurteilt, worden worden war.

Ort dieser Handlung war die halbzerstörte Allerheiligenhofkirche in der Münchener Residenz, einst von Klenze geschaffen. Im Schatten eines gewaltigen, schwebenden Kruzifixes erlebte man die dialektisch-raffiniert ausgeklügelte Quälerei, der das 19jährige Bauernmädchen aus Lothringen vor dem Inquisitionstribunal ausgesetzt war. Keine noch so frei waltende Phantasie all der vielen Dichter und Schriftsteller, die dieses konfliktreiche Lebensdrama immer gegen die Wirklichkeit, wie sie uns aus den Akten und Protokollen herüberkommt, etwas auszurichten.

Erschütternd und beeindruckend das Auftreten dieser jungen Person Johanna, wie sie mutig und unbeirrt die Fangfragen ihrer Inquisitoren (Hans Quest, Karl Lieffen, Roland Renner, Horst Sachtleben und Walter Reichelt) pariert. Diese thronen in raodernen schwarzen Anzügen auf hohen Schiedsrichterstühlen, während die junge Frau unten von einem Holzschemel herauf antworten muß. Sie hatte überhaupt keine Chance, ihr Urteil stand längst fest, als die erste öffentliche Sitzung im Frühjahr 1431 in der königlichen Kapelle des Schlosses zu Rouen begann. "Stimmen" hatten sie geführt, die "Stimmen" der hl. Katharina und des hl. Michael. Wir erleben durch die bohhanna, die selhst mitunter irritiert scheint, die dann aber wiederum so schlagfertige Antworten giht daß sie ihre Richter in Verlegenheit bringt. Therese Affolter verkörpert das Helden- und Heiligen-Mädchen. Schmal,

fir nemt Euch meine Richter. Ich wieder aufgegriffen haben, vermag blaß und ungeschminkt, in einem schwarzen Hosenanzug steht sie Rede und Antwort.

> Ausgeklammert hleibt der politische Hintergrund. Gleichwohl wird eine Johanna deutlich, die stolz auf ihre kriegerischen Attacken und Erfolge war. Sie war stolz auf ihre Fahne, mit der sie nach Orleans ging. Eine Fahne, deren Grund von Lilien übersät war, mit Engeln an den Seiten, und die Seidenfransen hatte. Spinnen und Nähen hatte sie gelernt, damit könnte sie es mit jeder Frau in Rouen aufnehmen. Doch Schafe habe ich nicht gehütet", stolz und zornig weist sie diese Zumutung zurück. Und am 30. Mai 1431 wurde sie auf dem alten Marktplatz von Rouen lebendig verbrannt.

Das Spannungsfeld zwischen Kirche und Glauben, zwischen den Irrtümern der offiziellen Kirchenpolitik renden Fragen des Gerichts eine Jo- und der späteren Heiligsprechung wie im Falle der Jeanne d'Arc reizte zu allen Zeiten die Gemüter. In München griff man beherzt dieses schwierige Thema auf. Unter der Leitung von Generalintendant August Everding diskutierten Experten aus den

verschiedenen wissenschaftlichen Bereichen nach der Vorstellung oas Thema Die Kirche und ihre Heiligen". Wer sind überhaupt Heilige, was zeichnet sie aus?

Die Theologin Uta Ranke-Heinemann teilte die gewaltige Schar der Heiligen in drei Kategorien, sprach von den "skurrilen" Heiligen, den "falschen" und "gefährlichen" Heiligen ("sie sind bestimmt vom Militarismus und Sexual-Pessimismus"; sowie den "wahren" Heiligen. "Johanna", so die Theologin, "hat sich durch alle drei Kategorien ausgezeichnet." Dieser Klassierung widersprach der Münchener Professor Albert Görre (Psychotherapiet: "Es giht nur sympathische und unsympathische Heilige." Die Diskussion schnurte auf die Frage zusammen: Braucht man überhaupt Heilige? Und wieder war es Görre, der die Antwort gah. "Die Kirche hraucht sie dringend, denn alle Reformen gingen von den Heiligen aus. Sie sind wichtiger denn je, hilden sie doch eine starke Gegenkraft gegen böse Strömungen.

ROSE-MARIE BORNGÄSSER



Das schönste Geburtstagsge-schenk hat sich der zurückhaltende Schweizer selber gemacht. Im Hallwag Verlag (Bern und Stuttgart) hat er ein wegweisendes Buch veröffentlicht: Die Singstimme". Aber nicht allein von Haefligers eigener ist darin die Rede: seinem stilvoll geführten Tenor, mit dem er sich als Lied- und Oratoriensänger, als Bach-Spezialist als Operastar über die Jahrzehnte hin weltweit einen allseits respektierten Namen ersang.

tagend a street

esten und absenden

Haefliger verfügte über alles erdenkliche Wissen von der Singkunst. Seine hervorstechendste Begabung jedoch war es, dieses Wissen, einmal auf der Bühne oder dem Konzertpodium, prompt zu vergessen und mit einer einzigartig spontanen Erlehniskraft zu singen, als sei seine Kunst niemals zuvor bedacht. In seiner Bescheidenheit hatte er sich anfangs schlicht ausgemalt, Musiklehrer zu werden. Das wurde er auch. Aber erst gegen Ende seiner immensen Laufbahn, als er 1971 in München eine \_\_\_\_\_GEALBIA Professur für Gesang übernahm. Da

aber lehrte er nur noch, was ihn sein reiches künstlerisches Leben gelehrt hatte

Es hatte ihn rasch in alle Welt geführt, nachdem er 1952 der Berliner Oper beigetreten war und ihr führender Tenor im Mozart-Fach wurde, dem unter Carl Ebert wie Ferenc Friscay eine Sonderstellung zufiel im Repertoire. In Zeit und Ewigkeit wird unvergeßlich bleiben, wie Haefliger als Famino in der Zauberflöte" sich singend mit Dietrich Fischer-Dieskau, dem "Sprecher", aufs philosophisch eindringlichste auseinanderzusetzen verstand. Er war ein wundervoll klarsinniger, aufklärerischer Belmonte. In "Cosi fan tutte" zog er vergnügt in alle Schlachten der Liebe. Er konnte (als verkleideter Baron im \_Wildschütz") auf die graziöseste Art komisch sein.

Das hätte man dem grandiosen Evangelisten der Bach-Passionen. der Haefliger weltweit war, im Grund nicht zugetraut. Seine Diskretion, seine Intelligenz schienen immer über die Bühne hinauszuweisen. Tatsächpersönlichen Witz und Selbstironie, Distanz zu den Dingen und selbst zu der eigenen Kunst. Das machte ihn erst zum Lehrer und nun zum Bücherschreiber. Sein Buch über die Singstimme ist eine Gesschichte des Singens und zugleich ein Lehrbuch der Singpraxis. Sänger wie Fans kommt es zupaß. Jedermann wird von Haefligers Wissen und Erfahrung auf die eine oder andere Art profitie-

Am stärksten aber vielleicht doch jene, die den über Sechzigjährigen im November 1980 in Hamburgs Michaeliskirche zu Neumeiers choreographischen Skizzen zur Matthäus-Passion" noch einmal singen hörten; mit einer Stilreinheit und Tonreinheit einer Intensität der Empfindung, die ein Bach-Bild errichteten, wie es gro-Ber geartet und inniger kaum vorstellbar ist. Haefligers Singen berauschte nicht, es schärfte auf klare Art den musikalischen Sachverstand: ein Anti-Star aller tenoralen Verdummung.

KLAUS GEITEL



Ein Mozart- und Back-Tester von bohen Graden: Ernst Haefliger, de: heute 65 Johre alt wird



New York: Juan Gris im Guggenheim-Museum

# Facetten einer Gitarre

Das New Yorker Guggenheim-Mu-seum präsentiert – kaum sind die späten Picassos ahgehängt - bereits wieder eine Ausstellung von Bedeutung: 80 Gemälde, Zeichnungen und Collagen des spanisch-französischen Malers Juan Gris aus der Zeit von 1910 his 1927.

Die kurze Karriere des Juan Gris 1887-1927) wird hier in allen ihren Facetten beleuchtet. Nicht nur darf der Besucher in den so überaus harmonischen, frühen Farbkompositionen von Gris schwelgen - einen "perfekten Maler" hat Gertrude Stein den jungen Spanier einst genannt -, vielmehr weist die Ausstellung auch auf die Mängel hin, bei Gris vielleicht eher: Begrenzungen. Denn während der Kuhismus für Picasso und Braque nur ein - wenn auch bedeutendes - Ausdrucksmittel unter vielen war, wurde er für Gris ein Ziel in sich selbst, ein Lebensinhalt, eine Art von schöpferischem Gehege, in dem der Künstler geradezu klaustrophohisch tätig war: Seinen Stilleben (Figuren hat er nur sehr selten dargestellt) hängt, vor allem im spätereo Werk, eine Art von düsterer Unabwendbarkeit an.

Der unter dem klingenden Namen José Victoriano Carmelo Carlos González Perez 1887 in Madrid geborene Gris lehte seit 1906 in Paris, wo er das Glück hatte, im "Bateau Lavoir" als Nachbar Picassos eine Unterkunft zu finden. Doch während Picasso und Braque im Kuhismus eine Möglichkeit sahen. Zeit und Raum von den verschiedensten Blickpunkten aus zu erforschen, sah Gris - wesentlich weniger radikal - im Kuhismus ein Vehikel, um seine eigene Bilder- und Erlehniswelt zu konstruieren, sie gelegentlich geradezu mathematischanalytisch aufzubauen. Seine Wurzeln lagen in der Tradition des spanischen Stillebens, er hing an den Objekten, hat sie nie so radikal in Frage gestellt und zerstört wie z. B. Picasso.

Dieser Ansatz hat zu einigen geradezu betörend harmonischen und eleganten Bildern - vor allem in ihrer Farbigkeit - geführt. Was Farbenreichtum und -komposition angeht, so kann sich in dieser Zeit niemand mit Gris messen. Mit welchen sparsamen und virtuosen Mitteln Gris die wenigen Ingredienzien seiner Malerei zu handhaben und zu immer wieder neuen Kompositionen zu verbinden wußte, zeigte das Jahr 1915 mit "The Breakfast Table"/, Guitar on a Table"/ Fantomas" / The Bottle of Claret". Hier spielt Gris die Reichweite seines Talents und seiner künstlerischen Mittel vollendet durch.

Die folgenden Jahre zeigen Gris, wie er mit verschiedenen Stilen experimentiert. Die Beschäftigung mit Licht und Schatten wird intensiviert. ebenso wie die mit verschiedenen, in Spannung zueinander gesetzten Ebenen. Die Absicht war, so Gris selbst, "neue Objekte zu machen, die nicht mit denen in der Wirklichkeit verglichen werden können . . . Meine Violine hraucht, da sie eine Schöpfung ist, keinen Vergleich zu fürchten." Zwischen 1922 und 1924 läßt Gris'

Schaffenskraft deutlich nach. Vage, konfuse Stilleben treten an Stelle der klaren, leuchtenden Farbkompositionen der früheren Jahre. Gris verzettelt sich in vielen Projekten: Er arbeitet mit Diaghiley in Monte Carlo, er illustriert auch Bücher. Hinzu kommt noch die deprimierende Tatsache, daß selbst die revolutionärsten Bewegungen einmal veralten müssen: Von den verschiedensten Seiten - vor allem aber seitens der Dadaisten - wird der Kuhismus für tot erklärt.

Kurz vor seinem Tode 1927 malt Gris noch einmal ein paar starke, düstere Stillehen. Das Vage der vorhergehenden Jahre ist von ihm abgefallen, eine große Klarheit und Bestimmtheit leuchtet noch einmal aus diesen letzten Bildern. Gertrude Stein bat nach Gris' Tod formuliert. was der Künstler für den Kubismus bedeutet hat: \_Picasso hat ihn erfunden, doch Gris erfüllte ihn mit seiner Klarheit und seiner Verzückung." **VERA GRAAF** (Bis 8. Juli)

Wiener Theater in der Josefstadt sucht Nachfolger

# Warten auf Gobert

o still, wie er gegangen ist - dem Burgthezter hlieh die pompöse Verabschiedung an der Feststiege und der Umzug ums Haus versagt -. hat Ernst Haeusserman auch im Lehen gewirkt. Ohne Aufsehen wurde aus dem durch Hitler am Abitur gehinderten Gymnasiasten ein Mann mit Doktorhut, Universitätsprofessur und Hofratswürde. Kaum bemerkt gründete er die Akademie für Kulturmanagement, arbeitete er in Salzburg als Herr über die gesamte Theatergestaltung bei den Festspielen und als Regisseur - und ohne viel Reden führte er in Wien jahrelang das Theater in der Josefstadt.

Um die Lücke, die er dort nach seinem Tod hinterlassen hat, ist nun eine Diskussion in Gang gekommen, deren Ende bei der Vielzahl an maßgebenden Instanzen noch nicht ahzusehen ist. Ein Viertel des Theaters gehörte Haeusserman selbst. der mehrmals zu verstehen gegeben hat, daß er den im Hause tätigen Regisseur Michael Kehlmann für seinen geeigneten Nachfolger halte, wohingegen die anderen Teilhaber, darunter eine Bank mit offiziösem Auftrag, allem Anschein nach Boy Gobert, derzeit noch Generalintendant der Staatlichen Schauspielbühnen Berlin, lieber an dieser Stelle sehen wür-

Für Kehlmann spricht, daß er Österreicher ist. Aber darin kann ihm nun seit einigen Jahren auch Gobert Paroli hieten, der zudem eine selbst Österreicher manchmal erstaunende Vorliebe fürs Land und für eine Villa in den Weinbergen von Wien hat, von

der er immer wieder versichert, daß er, wenn er alt sei, einmal dort leben wolle. "Ich wohne so gern", pflegt er entschuldigend hinzuzufügen. Daß er Erfahrungen als Theaterleiter mitbringen würde, die dem als Regisseur bewährten Michael Kehlmann erst zuwachsen müßte, daß er aus Deutschland kommt, was - siehe Burgtheater - in Österrreich immer ein Plus war, und daß er das Schauspieltheater so lieht, wie einst auch Max Reinhardt, der dem Theater den Namen gab ("die Schauspieler im Theater in der Josefstadt unter der Führung von Max Reinhardt") - das alles spricht nun wieder für Gobert.

Keine leichte Enttscheidung also,

wenn man zudem den von Gobert vertretenen Pluralismus an Stücken und Stilarten, der ebenfalls im Sinne Reinhardts liegt, bejaht. Man will sich gern gehildet unterhalten. Allerdings wurde einst Gobert gerade diese Flexihilität zum Vorwurf gemacht, indem man ihm Unsicherheit vorwarf und ihn einen "auf dem Tiefpunkt der Plattheit stolz verharrenden Intendanten" nannte. Wie man hört, neigt der österreichische Unterrichtsminister Zilk, schon als Gatte der glänzenden Schauspielerin Dagmar Koller recht gut im Bilde, der Gobert-Lösung zu. Er kann aber in diesem Fall nicht allein entscheiden. Man wird also noch abzuwarten haben, was die vielen Köche zustandehringen, die ja auch bedenken müssen, daß Gobert erst im nächsten Jahr seiner Berliner Verpflicbtung ledig wird.

ERIK G. WICKENBURG

# **JOURNAL**

Keine Ausreise für Lutz Rathenow

AP, Berlin Der DDR Schriftsteller Lutz Rathenow darf eine für den nächsten Mittwoch im westlichen Teil von Berlin geplante Lesung nicht halten. Das Ostberliner Ministerium für Kultur soll ihm mitgeteilt haben, "daß vor allem Auslandsreisen solcher Autoren Unterstützung verdienen, deren Bücher in der DDR veröffentlicht werden und die sich in Wort und literarischem Werk für unser Land engagieren". Außerdem war das Rathenow-Stück "Kleine Tragödie" kurzfristig im Leipziger Studententheater abgesetzt worden. Die hisher ohne "DDR"-Genehmigung in der Bundesrepublik erschienenen Bücber von Rathenow sowie der Ärger um die "Kleine Tragödie" haben die Behörden offenbar dazu veranlaßt, die Lesung im Westen zu verbieten.

Fassbinder-Stück nun doch in Frankfurt?

dpa, Frankfurt Das umstrittene Schauspiel von Rainer Werner Fassbinder, "Der Müll, die Stadt und der Tod" (vgl. WELT v. 4.7.), soll nun doch in Frankfurt uraufgeführt werden. Wie der Generalmanager der Alten Oper. Ulrich Schwab, ankündigte. werde das Stück nun vom Renaissance-Theater Berlin herausgebracht. Mit "aller Entschiedenheit" hat der Vorsitzende der Jüdischen Gemeinde, Heinz Galinski, den Verzicht auf die Aufführung gefordert. Das Stück "mit seinen stark antisemitischen Tendenzen" sei geeignet, falsche Vorstellungen über Judentum und jüdische Menschen in die junge Generation zu hringen.

Neuer Ballett-Direktor am Gärtnerplatztheater

dpa, München Einen neuen Ballett-Direktor wird es zur Spielzeit 1985/86 am Münchener Staatstheater am Gärtnerplatz geben. Günter Pick, derzeit Balletichef am Stadttheater Azchen, löst dann Ivan Sertic ah, der langjährige Ballettdirektor Sertic und Gärtnerplatz-Direktor Hellmuth Matiasek kamen überein, die Zusammenarbeit mit der nächsten Spielzeit zu beenden.

Pariser Opernstreik fürs erste beendet

Das Personal der Pariser Oper wird seinen Streik fürs erste nicht fortsetzen. Die Verhandlungen über neue Tazifverträge sollen erst nach oer Sommerpause wiederaufgenommen werden. Die wegen des treiks abgesetzte Pres "Tannhäuser" kann demnach morgen stattfinden. Christoph von Dohnányi, der ursprünglich als Dirigent vorgesehen war, hat seine Mitarbeit aufgekündigt, da seiner Ansicht nach die Einstudierung ourch den Arbeitskonflikt zu stark behindert war. Nun übernimmt der Gelsenkirchener Musikdirektor Uwe Mund die Stahführung.

Akademiedirektorin legt ihr Amt nieder

doa, Düsselderi Die Leiterin der Staatlichen Akademie Düsseldorf, die Bildhauerin Prof. Irmin Kamp, tritt zum Ende des Sommersemester von ihrem Amt zurück. Der Grund soll die Verärgerung darüber sein, daß der nordrhein-westfälische Landtag das lange umstrittene Gesetz üher die Kunsthochschulen nicht mehr in der 1985 auslaufenden Legislaturperiode behandeln will. Das Gesetz sah vor, daß die Abteilung der Kunstakademie in Münster, die Kunsterzieher ausbildet, und die künstlerischen Ahteilungen der Fachhochschule Köln der Düsseldorfer Akademie unterstellt werden

Das Lettische Sängerfestival

DW. Münster/W. Das Lettische Sängerfestival und Welttreffen findet am 3. August in Münster statt. Zu dem Festkonzert wurden lettische Chöre eus fünf Kontinenten mit mehr als 800 Sängern eingeladen. Neben Folklore-Veranstaltungen sind eine konzertante Aufführung der Oper "Banuta" von Alfred Kalnins sowie das Theaterstück "Kurr Purru" in einer Inszenierung aus Sidney vorgese-

Felsbilder in Kasachstan entdeckt

dpa, Alma-Ata Felszeichnungen des fünften bis siebenten Jahrhunderts haben sowietische Wissenschaftler im Süden Kasachstans entdeckt. Die sich über fast 50 Kilometer erstreckenden Darstellungen von Tieren unterschiedlicher Klimazonen wie Steinböcke, Hirsche, Elche, Hunde und Kamele, legen die Vermutung nahe, daß vor Jahrhunderten in diesem Gehiet ein milderes Klima geherrscht hat. Eine dazugehörige Inschrift besteht aus einer Mischung aus Keilschrift und arabischer Zierschrift.

"Recycling bedeutet für die Bauwirtschaft eine der großen Herausforderungen unserer Zeit". Dies betonten der Verkehrsausschuß-Vorsitzende des Deutschen Bundestages, Karl Heinz Lemmrich, und der Hauptgeschäftsführer des Zentralverbandes des Deutschen Baugewerbes (ZDB), Wolfgang Barke, auf einem Symposium zum Thema Wiederaufbereitung bereits verwendeter

Als wichtigste Gründe für eine notwendige Steigerung des Recyclings nannte Barke: 1. die Wiederaufbereitung von Altbaustoffen schont die geringen Rohstoffvorräte der Bundesrepublik Deutschland, 2. die Verwer-tung von "Altbaustoffen" entlastet die heimischen Deponien und verringert die Umweltbelastung und 3. moderne Verwertungstechnologien tragen wesentlich zur Innovation der Volkswirtschaft eines rohstoffarmen

Der Hauptgeschäftsführer des ZDB wies auf dem Symposium darauf hin, daß im Interesse derjenigen Unternehmen aus der Bauwirtschaft. die im Bereich Recycling erhebliche Investitionen tätigen, der Verband Deutscher Baustoff-Recycling-Unternehmen gegründet wurde. Barke: "Man kann heute davon ausgehen, daß der Wiederaufbereitung von Altbaustoffen aufgrund der sich abzeichnenden Rohstoffverknappung ein ähnlicher Stellenwert wie der Sicherung des Energiebedarfs zugemessen werden muß°.

Karl Heinz Lemmrich wies besonders auf die Bedeutung des Recycling für den Straßenbau hin. Allein für den Erhalt der Bundesfernstraßen müßten gegenwärtig 2,2 Milliarden Mark pro Jahr ausgegeben werden. Hier müßten vor allem die Probleme des massenweise anfallenden Stra-Benauforuchs und des Altasphalts gelöst werden.

Hinzu kommt nach den Worten des Verkehrsexperten, daß die natürlichen Resourcen auch bei Kies und Sand begrenzt sind. Die zunehmenden Schwierigkeiten bei der Gewinnung bestimmter Baustoffe machten sich schon jetzt durch Preiserhöhungen bemerkbar. Hier sei es möglich, durch Wiederverwendung bestimmter Altbaustoffe die Kosten zu senken. Alles spräche dringend dafür, beim Straßenbau bereits "benutzte" Baustoffe wiederzuverwenden.

# Die Zeit der Rundbauten ist noch nicht vorbei

Wie man mit wenig Geld ein Freizeitzentrum baut

BORIS GOLDAPP, Baunatal Der Gedanke, in Baunatal einen rund 50 Hektar großen Schul-, Sportund Freizeitpark zu errichten, entstand bereits Anfang 1960 im Rahmen der City-Planung. Es sollte ein Zentrum mit den Bereichen Schule Sport, Freizeit und Wohnen geschaffen werden. Ziel der Bemühungen war der Wunsch, alteingesessene und neue Bürger zu einer Gemeinschaft zusammenwachsen zu lassen.

Dieser Schul-, Sport- und Freizeitraum, der in einem öffentlichen Wettbewerb die Bezeichnung "Stadtpark" erhalten hat, bekam 1974 die Anerkennung als Bundes-Demonstrativbauvorhaben für den Sportstättenbau. Entsprechende Vorleistungen hierfür konnten 1967 mit der Errichtung der Sporthalle und 1968 mit dem Freibad erbracht weden. 1976 wurden das Hallenbad, 1979 das Parkstadion eingeweiht. Im Februar 1982 folgten die Räume des neuen Jugendzentrums "Second Home" in unmittelbarer Nähe des Parkstadions.

Um den sportbegeisterten Bürgern weitere Übungs- und Wettkampfmög-lichkeiten zu bieten, entstand 1983 am Rande des Stadtparks eine Rundsporthalle. Sie besticht durch besonders architektonische Form und ist zweifellos zu einer Dominanten im Stadtbild geworden.

Die gleiche Konstruktion wurde schon einmal, im Ruhrstadion Bochum, verwirklicht. Rundsporthallen sind sowohl technisch als auch wirtschaftlich derart interessant, daß man in Baunatal beschloß, sie noch einmal

Die Halle ist dreigeschossig gestaffelt, nicht unterkellert. Das Erdgeschoß hat einen quadratischen Grundriß mit den Maßen 45 mal 47,8 Meter. Hier sind die Geräte, Umkleideräume sowie die Eingänge. Der erste Stock ist durch das umschließende 24-Eck geprägt. Auf dieser Ebene sind Zuschauertribünen und Flächen für Geräteturner angeordnet. Darüber erhebt sich die Dachkonstruktion als 24eckiger Pyramidenstumpf. Die Stahlkonstruktion ist zehn Meter hoch, mit Dachshets 12,5 Meter. Der größte Außendurchmesser beträgt 58,3 Meter.

Die vieleckige freitragende Dachkonstruktion mit ihren außen angeordneten Stützen ist eine im Vollbad feuerverzinkte Stahlkonstruktion. Die 24 Stützen wurden gleich verteilt

auf dem äußeren Kreisumfang angeordnet. Sie sind von den Höhen 5,6 bis zehn Meter um 30 Grad nach innen geneigt und tragen die radial angeordneten Fachwerkbinder des Daches (23,5 Meter) sowie die Tragarme für die Rundlaufbahn (2,7 Meter).

Die Dachkonstruktion besteht aus zwölf Haupt- und zwölf Nebenbindern. Im Zentrum treffen sich die Hauptbinder und werden an einen 1,2 Meter großen oberen Druckring und einen 5,1 Meter unteren Zugring angeschlossen. Die Nebenbinder liegen zwischen den Hauptbindern und wer-den an diese mittels Wechseltzäger geschraubt. Die Obergurte sind durch horizontale Distanzträger ausgesteift. Zur Ableitung der horizontalen Druckkräfte wurden zwischen den Bindern vier Horizontalverbände an-

Das Raumprogramm entspricht in Funktion und Bauweise den Schulbau-Richtlinien, den Richtlinien für Planung und Bau von Hallen für Turnen und Spiel sowie den Emp-fehlungen des Bundesinstituts für Sportwissenschaft

Die sportlich nutzbare Fläche mißt 27 mal 45 Meter, und kann für den Schulsport in drei Felder zu je 15 mal 27 Meter aufgeteilt werden. Jedem Teil ist eine Umkleideeinheit zugeordnet mit Waschräumen, Duschen, WC's und Personahaum. Auf der gegenüberliegenden Seite sind die Geräteräume mit Lehrer- und Arzträumen. An beiden Kopfseiten der Geräteraumflächen ist je ein Schulungsraum für theoretischen Unterricht.

Über der Umkleide-Einheit ist eine Galerie mit rund 230 Quadratmetern Fläche. Diese entspricht mit ihren 5,5 Metern Höhe dem erforderlichen Maß für Geräteturnflächen. Hier können vollwertiger Unterricht, Übungsbetrieb oder Anwarm- und Lockerungsübungen stattfinden. Die fest installierten Tribunen auf der gegenüberliegenden Seite haben etwa 675 Sitzund 125 Stehplätze. Wenn erforderlich, können jedoch bis zu 2000 Zuschauer untergebracht werden.

Die Stadt Baunatal hat trotz ihrer dünnen finanziellen Decke ein weiteres Freizeitzentrum bauen können, das in seiner Konstruktion bewährt. in seiner Nutzung optimal und wirtschaftlich günstig ist. Die Zeit der Rundbauten ist wohl auch im Sport noch nicht vorbei.



# Plus bei Marktanteil und Produktion

Nach Jahren geht es mit der Kalksandsteinproduktion wieder leicht aufwärts

reu, Hannover

Der Produktionsanteil der Kalksandstein-Industrie am Markt der Wandbaustoffe hatte sich schon 1982 stabilisiert. Er ist 1983 von 33,7 auf 34,8 Prozent gestiegen. Analog zu die-ser Entwicklung ist der Marktanteil der Ziegelindustrie, des bedeutendsten Wettbewerbes, von 39,5 auf 39 Prozent zurückgegangen. Gas- und Leichtbetonsteine hielten ihre Marktanteile, während Betonsteine weiter Anteile verloren.

Das stellte Horst Diekmann, Geschäftsführer des Bundesverbandes Kalksandsteinindustrie, in seinem Jahresbericht 1983 fest, um dann den Schluß zu ziehen: "Die im Jahresbericht 1982 ausgesprochene Erwar-tung, daß die Kalksandsteinindustrie aufgrund des Vorzuges der von ihr entwickelten massiven Wandkon-struktionen mit zusätzlicher Warmedämmung bessere Markichancen und eine Ausweitung ihres Marktanteiles zu erwarten hat, scheint sich zu bestätigen.\*

Erstmals nach mehrjährigen Produktionsrückgängen konnte die Kalksandsteinindustrie 1983 wieder eine Steigerung ihrer Jahresproduktion um 9,7 Prozent erzielen. Dieses Ergebnis mußte auf der Basis der unvollkommenen Daten des Statistischen Bundesamtes nach verbandseigenen Feststellungen sorgfältig berechnet werden, da die amtliche Produktionsstatistik seit 1976 nur noch zur Trendbeurteilung brauchbar ist.

Die Bedeutung der Kalksandstein-Produktion ergibt sich aus folgender Berechnung: Wird von einem durchschnittlichen Bedarf von 30 000 Mauersteinen in normalem Format je Neubauwohnung ausgegangen und werden 20 Prozent der Produktionsmenge für andere Bausektoren (öffentliche und gewerbliche Bauten) abgezogen, produzierte die Industrie der weißen Mauersteine 1983 Kalksandsteine für rund 112 000 Wohnungseinheiten, 10 000 mehr als 1982.

Der Jahresumsatz stieg 1983 um zehn Prozent auf knapp 676 Millionen Mark (1982 etwa 614 Millionen Mark). Damit verlief die Entwicklung deutlich günstiger als im Gesamtdurchschnitt der Industrie der Stein und Erden (plus 4.2 Prozent).

Während Diekmann die große Zahl der Baugenehmigungen im Jahre 1983 als gute Basis für das Baugeschehen in diesem Jahr" beurteilte, außerte er sich über die weitere Entwicklung zurückhaltend: "Ob die Eckwerte der Wohnungsbaupolitik ausreichen, ein erneutes Durchsakken der Baugenehmigungen zu verhindern, bleibt abzuwarten. Das zu erwartende Bauvolumen sei durch die Bonner Förderung zur Ankurbehung der Konjunktur vorgezogen. Damit sei eine Lücke programmiert, die nur durch generelle Anhebung der Eigentumsquote geschlossen werden könnte. Maßnahmen dafür sind noch nicht in Sicht, aber Meldungen über Vermietungsprobleme und

nachlassende Baustoffnachfrage häufen sich", begründet Diekmann seine Zurückhaltung.

# Positive Impulse sind vom Bau nicht zu erhoffen

Der Trend auf dem Baumarkt war im 1. Quartal 1984 klar nach unten gerichtet. Mit 15,1 Milliarden Mark lagen die an das Baugewerbe erteilten Aufträge in den ersten drei Monaten nominal um 2,3 Prozent niedriger als im gleichen Vorjahreszeitraum preisbereinigt betrug der Rückgang sogar 3,4 Prozent. Auch gegenüber dem 4. Quartal 1983 ist die Auftragser-

teilung in den Monaten Januar bis

Marz 1984 geringer ausgefallen. Der Rückgang der Bausufträge betraf alle Bausparten. Der vom Hanntverband der Deutschen Bauindustrie herausgegebene Bankonjunktur-spiegel kommt zu der Feststellung daß positive Impulse für eine Belebung der allgemeinen Konjunktur und den Abbau der weiterhin hoben Arbeitslosigkeit vom Bau in diesem Jahr nicht zu erwarten sind.

Nach dem Produktionsinder für das Bauhauptgewerbe nahm die Bauproduktion im 1. Quartal 1984 um 5.8 Prozent zu. Die Zahl der geleisteten Arbeitsstunden ist - witterungsbedingt durch eine Erhöhung um 33.9 Prozent im Februar - um 4.7 Prozent gestiegen. Diese Produktionszunahme hat dazu geführt, daß die Auftragsbestände trotz einer Zunahme in den ersten drei Monaten des Jahres am Quartalsende geringfugig unter dem Vorjahresdurchschnitt lagen.

Germann att.

Property (

e are libraria

الأستان عالم المستجورة

in in the same

End in it.

ುಷ್ ಕಿರ್ಮ ಕ್ರಮಿಗೆ ಮ

---

(ಜಿಲ್ಲಾಫಿಟಿಲ್ ೧೯೪

group plants

الم تعسيد الا عا

المنتجانة وع

zmuka irr

diiga on w

I have been

, ಪರ್ಷವಾಗಿ ಕೃಷ್ಣದಲ್ಲಿ

.೪-ಬರೆಯಾ 5ಿನಿ

Interior Consequent

z we which

Eraneur Ja THE ALL CARS AND THE PERSON OF THE PERSON O

مريم والمتناف

mi wiergen r

aKathonker

Mt der

The Control of the Control Extension .. المراج والقائدة REDALESSON KA The the Edinar the are due for

\$ 2050 VI E

Bearing 1 2007

Migiar über

lar

BEECH ELEMAN

ig . - - 12

Eine dringend notwendige Aufstockung der Auftragsbestände in diesem Gewerbe ist damit nicht gehingen. Die schwache Konjunktur am Bau wird auch von den Baufirmen bescheinigt, wie aus den Meldungen zum monatlichen Ifo-Konjunkturtest hervorgeht.

Die Beschäftigungszahl des Bauhauptgewerbes war im Durchschnitt des I. Vierteljahres mit 1,842 Millionen nur um 0,5 Prozent höher als ein Jahr zuvor. Die Baufirmen sahen keinen Anlaß für eine Ausweitung des Beschäftigtenstandes. Dies wird anch daraus ersichtlich, daß die Zahl der arbeitslosen Bauarbeiter Ende Marz mit 211 900 nur um 3.5 Prozent unter

der Vorjahresziffer lag. Die Nachfrage nach Baufachkräften hat sich nicht verstärkt, so daß die Zahl der offenen Stellen mit 7 500 fastunverändert auf dem extrem niedrigen Vorjahresstand verhante. Die Zahl der Kurzarbeiter aus dem Baugewerbe war im März mit 157 000 nur geringfligig niedriger als im Marz

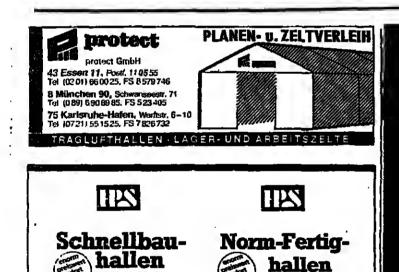

# **HPS-Fertighallen GmbH**

Verkauf und Verwaltung: Augustaantage 53 · Postfach 5149 D-6800 MANNHEIM 1 Tel. (06 21) 40 96 17 und 40 34 09 Zu den Lippewiesen 5 D-4358 HALTERN Tel. (0 23 64) 1 45 85

größte Hallenhersteller

der Welt.

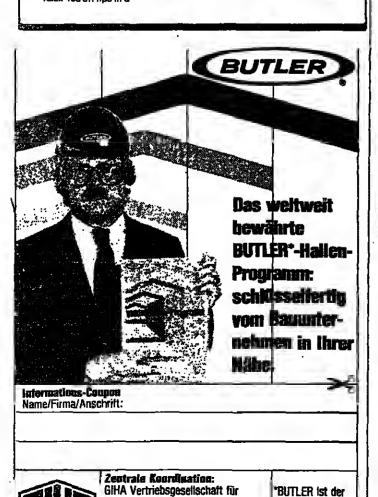

Industrielle Hallentechnik mbH

D-6800 Mannheim 31

Obere Riedstr. 87





Telefon 0 28 61/70 21



### Basskonfektion in Stahl

Vorgefertigte Hallen mit Stahlkonstruktion, die in Form und Ausführung allen Wünschen und Erfordernissen gerecht

Schwarz & Bederberder Gmba. 355 Martury J.-K.-Schäfer-Straße 2-4, Telefon (0 64 21) 4 20 46



Informationen

verättentlich

Dakumentationer

erhalten Sie bei DIE WELT Anzeigenabteilung

Kaiser-Wilhelm-Str. 1 2000 Hamburg 36 Tel. 0 40 / 3 47 41 11

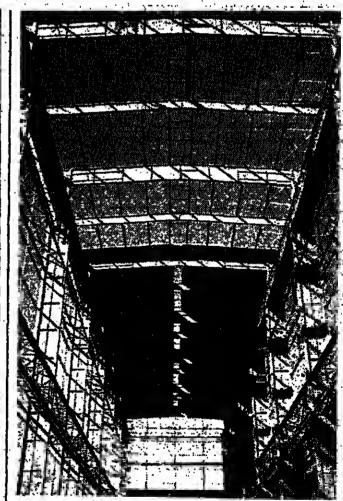

# HOESCH STAHLBAU: **Ihr starker Partner** mit der großen Erfahrung.

fiallen. Mehrgeschoßbauten inkl. Dach und Wand.

 Gerüste für Anlagen und Kraftwerksbau, Kranbahnen Schweißkonstruktionen. Planung Lieferung Konstruktion, Montage



Siegerlandwerke AG Postfach 220 Am Wassertor 13 5952 Attendom Telefon (0.27 22) 85-0 Telex 8 72 829 Wenn Sie mehr über das HOESCH STAHLBAU-

Programm wissen wollen, füllen Sie bitte

Freitag, 6. Juli 1984 - Nr. 156 - DIE WELT



on des

En in einer spon von der og weisekrawinich

rahrend der buchen könr

Teil der Kinderd

ihren Fenen kop

menorte in Two

its erste ist die Si

Ārzteskanda

t einen Arzi eine

Muppertal Depo

Beschuldigten n

ctiker verschrieben

mrechtmaßig auf b

of Privatbasis Re

Krankenkassen ist

n geschädigt habe

nifiter" wander

elfjährise, sei dei. e Michael Bude

surde vorgesten me

les Elifelories Gent

Dahrigen Begleing.

sei er seit dem 11

schaft geganger de

gleiter wird ren k

men. Keine Spr b.

ediath von derden

ochter des Könnik

d Magiera die etge

Jarwelischt zu weg.

अंडरियों स्थास्त संदर्भ

annungsieitung mit

en Ferentraskser

Straffwer's von Otes

Maries Zu. 24 000 Marie.

pentralit. Er wert

a Protest suferes

Nettes errorinit

Abschalturg, me

elmillion Zusch

# Hollers Feldis.

Frichster A ELE

Zuscheuern wie :

20 (100) Schaulustender

all Berins in he

e Luchrer want t

reits suit Worter to

Tumor-Theore.

cher der Standard an vier Frebsperer gewiesen, die schaf g gesunder und bei

Mental Liber B. avon 245, 22 5

Si aus einer enner.

teurer ertruk

uguslam scher ker

Enten John Leven

vergangener Rick

A. Liberquerura and

arte seller lette

recher hatte G

und Oliver The

Engrecher 2

it eirem Keheil

wurde. Der gemäße.

Air Plante

eterier Paleners ie hardene und in her maste

nus seglick

mehrenen hein ist.

The factor of the second of th

nist ber in Serie

kensturz eines

SE TOTICE STATES

Pastrolando de la companya del companya de la companya del companya de la companya del companya de la companya de la companya de la companya del companya de la companya de la companya de la companya del c

Julius Julius Julius Canada Artica Canada Ar

in is

ಭಿರ್ವ12.

er Protest

KURT POLICE

Wanderung durch die reizvolle Bergwelt Marokkos

Alternativer Reiseweg: Nürnberg – Ostalpen – Adria

Seite VIII

Schach mit Großmeister Pachman, Rätsel und Denkspiele

Berg der Niederlande" sagt man hin-

tergründig in Königswinter, und

spielt damit auf die Scharen stau-

nender holländischer Besucher an,

die da alhährlich mittels Zahnrad-

bahn, zu Fuß oder aber auch auf dem

Rücken müder Esel zu der über der

Stadt Königswinter thronenden Burgruine pilgern. Tatsächlich ist der Prozentsatz niederländischer Besu-

cher in Königswinter und auf dem Dracbenfels auffallend hoch. Die in

den unzähligen Weinlokalen der

Rheinstadt angebotene "Rheinische Gemütlichkeit und Frohsinn" sehen

die einen als Grund für den Andrang

der Massen. Spötter dagegen behaup-ten, für die bekannterweise "hügello-sen" Flachländer wäre der Drachen-

fels das, was für die Alpenländler der

Mont Blanc ist. Doch keiner kann

sich vorstellen, daß es der in Königswinter beziehungsweise Oberdollen-dorf angebaute Wein sei, der lockt. Denn Tatsache ist, daß dieses nörd-

lichste Weinanbaugehiet Europas

mangels Sonne und gutem Schiefer-

boden keinen besonders herausra-

genden Wein hervorbringt. Rheinisches Bier wird von den Einheimi-

Vom Siebengehirge als geografi-

sche Einheit zu sprechen, wider-spricht in mancberlei Hinsicht den

Gegebenheiten. Die wohl bekannte-

sten Städte Bad Honnef und Königs-

winter neigen wieder einmal dazu, se-

paratistische Tendenzen zu entwik-

keln. Wenngleich nur ganze sechs Ki-

lometer voneinander entfernt, und in der Vergangenheit oftmals geeint un-

ter der Herrschaft mittelalterlicher

Ritter und dem Erzbischof von Köln,

verhalten sich Stadt- oder Gemeinde-

räte ebenso, wie jene "feindlichen Brüder" des Mittelrheins, die in völli-ger Uneinigkeit einfach eine Mauer

zwischen ihren nur steinwurfentfern-

ten Burgen hochzogen. Eine Mauer

existiert zwar nicht zwischen Bad

Honnef und Königswinter, aber wer

kehrsamt Bad Honnef um Informs-

tionsmaterial über Königswinter

nachfragt, geht mit leeren Händen

Adalbert von Nörvenich, der auf der

Löwenburg über dem Rheintal seine

Schutzfesten errichtete, zeichneten

sich die beiden Städte ebenso wie die

tief im Siebengehirge liegenden Dör-

fer Ittenbach, Oberpleis und Aegi-

Schon zu Zeiten des Landvogtes

von dannen.

schen bevorzugt.

Ausflugstip: Angeln und Erholung am Wakenitz von idyllischen Lübeck nach Ratzeburg

Weissensee in Kärnten





Hoch über dem Rhein thront der sagenumwobene Drachenfels

dienberg nicht durch Gemeinsinn aus. Auch die kommunale Neuordnung, die aus Ittenbachern schlicht-

Hinter den sieben Bergen. Der Drachenfels ist der höchste gidienberg Bad Honnef einverleihte,

RHEINLAND / Abseits der Weinorte im Naturpark vor den Toren Bonns

kann daran kaum etwas ändern. Nur wenige Kilometer vor den Toren der Stadt Bonn gelegen, stellt sich das Naturschutzgebiet Siebengebirge, das sich rühmen darf, für seine Schönheit mit einem "Europa-Di-plom" ausgezeichnet zu sein, als ein lohnenswertes Urlaubsziel im geografischen "Herzen von Deutschland" dar. Die Sage weiß zu berichten, daß einst in grauer Vorzeit Riesen die Täler beidseits des Rheins mit gewaltigen Spaten aushoben, und nach vollbrachter Arbeit ihre Werkzeuge reinigten. Zu Bergen türmte sich die abgeklopfte Erde rechts des Rheinsdas Siebengebirge war entstanden! In Wirklichkeit sind es über 40 Berge, docb nur sieben gaben diesem Gehiet den Namen: Drachenfels, Wolkenhurg, Löwenhurg, Lohrberg, Großer Ölberg, Petersberg und Nonoenstromberg.

Zahllos sind die Sagen aus den Tä-lern und Wäldern des Siebengebirges: "Bertha vom Drachenfels", "Der Feuermann vom Lohrberg", "das Knäblein vom Petersberg", – und über allem der gräßliche Dracben, der durch das güldene Kreuz einer christlichen Jungfrau geblendet wurde und von den Felsen herabstürzte. Die Wälder und Auen des Siebengehirges sind unberührt und romantisch. Mit viel Fantasie fällt es nicht schwer, sich die waldreichen Höhen als Schauplatz gruseliger Geschichten vorzustellen, verschmähte Liebschaften, erzürnte Götter, schwerterschwingende hlonde Jünglinge und Wotans Kampf gegen das Christen-

Die namengebenden sieben Berge vulkanischen Ursprungs und die tiefen Walder sind ein ideales Rückzugsgebiet für Ruhesuchende. Klare Bäche plätschern durch die Seitentäler des Rheins, Burgen und Ruinen thronen über erloschenen Vulkankratern, die sich längst zu idyllischen Bergseen gefüllt haben. So manch gutes Restaurant versteckt sich in den ruhigen Tälern hinter jahrhundertalten Fachwerkfassaden. Ob im urgemütlichen "Kante-Eckchen" in Ittenbach, wo selbst die Prominenz aus Bonn zu speisen pflegt, oder im rustikalverträumten "Jagdhaus im Schmelztal" (bei Bad Honnef), das leckere Wildgerichte anbietet, für jeden Gau-

Während die von Touristen stärker frequentierten Rheinstädte am Fuße des Siebengebirges leider sehr oft vom Kommerz überrollt worden sind.

men findet sich etwas.

dienberg. Heisterbacherrott und der Luftkurort Ittenbach noch unverfälschte Qualität zu günstigen Prei-sen (gleiches gilt bei den Hotels), und während das Königswinterer Weinfest im Herbst allzu deutlich zu einem teuren Massenspektakel wurde, hat im Siebengebirgs "hinterland" manch ein Schützenfest, eine Prozession oder ein Dorffest noch ländlichen, traditionellen Charakter. Die Aegidienberger Kirmes ist mehr als nur Schausteller-, Frittenbuden- und Au-toscooterrummel. Für die "Jid-dienberger" ist es lebende Tradition-und eigentlich ist man auf Fremde gar nicht sehr aus . . .

Ohne Zweifel ist der beste Weg, das Siebengebirge zu "entdecken" auch der anstrengendste – zu Fuß nämlich. Herrliche Wald- und Feldwege gibt es zur Genüge. Ob im "Einkehrhäus-chen" am Stenzelberg (bei Heisterba-cherrott – nicht under Ölberg ader Heisterbach), auf dem Ölberg oder der Löwenburg - überall finden sich gemütliche Gasthöfe oder Cafés, die aber nur per pedes erreichbar sind. Endlose Wanderwege, eine intakte Tierwelt (viel Rotwild), großzügig angelegte Reitwege mit traumhaften Rastplätzen, oder eine Kutschfahrt über die Höhen des Siebengebirges der Freizeitwert dieser Landschaft vor den Toren der Bundeshauptstadt ist schwer zu überschätzen.

Wer einmal vom "Sonnenaufgangsblick" unterhalh des Ölbergs die ersten Sonnenstrahlen über dem östlich des Siebengebirges gelegenen Westerwald hat aufgehen sehen, der mag verstehen, warum der Heimatdichter Hans Franck über seine Heimat - das Siebengebirge - schrieb: .Vertriebest du aus deinem Tag herzlos die Heimat Stück für Stück, des Nachts, in deines Herzen Schlag kehrt sie als Traum zurück."

ROLF ACKERMANN

Anreise: Per Bahn bis Königswinter oder Bad Honnes. Mit dem Auto die BAB-Absahrt Siebengebirge oder Bad

Honnef/Linz Unterkunfte: Die am Rhein gelegeneo Hotels sind meist teuer, daher ist es ratsam, in die ländlichen Gebiete auszuweichen. Besonders für Aktivurlauber geeignete Wochenendarrange-ments zu günstigen Konditionen bietet das landschaftlich schön gelegene "Sporthotel Waldbrunn" (Nähe BAB-Abfahrt Bad Honnef). Das Wochenende mit Halbpensioo kostet 198 Mark, eine Woche Halbpension 700 Mark.

Anskunft: Kurverwaltung Bad Hon-nef, Am Kurgarten, und Stadtverwal-tung Königswinter, Drachenfelsstraße

Schneller durch Austria

Auf der österreichischen Südautobahn wurden jetzt zwischen Villach und Arnoldstein 13 neue Autobahnkilometer eröffnet. Mit der vorerst noch einspurigen Verkehrsführung in jede Richtung entfällt die zeitraubende Ortsdurchfahrt von Arnoldstein. Schneller voran kommen auch die Autofahrer zwischen Schoenwies und Zams auf der Inntalautohahn: Hier wird heute ein sechs Kilometer langes Teilstück dem Verkehr übergeben.

Vorsicht mit Dachgepäck

Zur Vorsicht mit "dem Koffer-raum auf dem Dach" hat der TÜV Rheinland die Autofahrer zu Beginn der Ferienreise aufgerufen. So sollte möglichst nur leichtes Gepäck auf das Dach geladen und die höchste zulässige Dachlast des Wagens beachtet werden. Der Träger sollte sorgfältig befestigt und wäh-rend der Fahrt mehrfach auf sicheren Sitz überprüft werden.

Kostenlos parken

Kunden, die mit Touropa, Scharnow, Trans Europa, Dr. Tigges-Fahrten oder twen-tours ab Frankfurt in die Ferien fliegen und mit dem eigenen Wagen anreisen, können unter Vorlage ihrer TUI-Reiseunterlagen im Steigenberger Airport-Hotel eine Übernachtung buchen, die das kostenlose Parken bis zu vier Wochen beinhaltet. Der Preis für eine Übernachtung beträgt pro Person 130 Mark.

Gurtpflicht in Irland

In Irland müssen ab sofort auch ausländische Autofahrer während der Fahrt den Gurt anlegen. Ebenso dürfen Motorradfahrer die "grüne Insel" our noch mit einem Sturzhelm kennenlernen. Wer gegen die generelle Gurt- oder Helmpflicht verstößt, muß mit einem Bußgeld in Höhe von umgerechnet 75 Mark

Krankenversicherung

Bei einer Reise-Krankenversiche rung sollte sich der Urlauber vergewissern, daß im Ernstfall auch die Rückholkosten voll bezahlt werden. Ein Ambulanzflug von Mallorca kann nach Auskunft des Bundesverbandes Deutscher Versicherungskaufleute (BVK) bereits 20 000 Mark kosten. Eine gute Reiseversicherung beträgt nur zwi-schen 60 und 80 Pfennig pro Urlaubstag im Ausland und zahlt alle wegeo Krankheit oder Unfall notwendigen Behandlungen.

# WÄHRUNGEN

| Ägypten      | 1     | Pfund     | 2.55   |
|--------------|-------|-----------|--------|
| Beigien      | 100   | Franc     | 4.96   |
| Dänemark     | 100   | Kronen    | 28,00  |
| Finnland     | 100   | Fmk       | 48.00  |
| Frankreich   | 100   | Franc     | 33.50  |
| Griechenland | 1 100 | Drachme   | n 3.00 |
| Großhritanni | en 1  | Pfund     | 3.86   |
| Irland       |       | Pfund     | 3.14   |
| Israel       |       | Schekel   | 0.03   |
| Italien      | 1000  | Lire      | 1.67   |
| Jugoslawien  | 100   | Dinare    | 2,50   |
| Luxemburg    | 100   | Franc     | 4.96   |
| Malta        | 1     | Pfund     | 6,35   |
| Marokko      | 100   | Dirham    | 34,50  |
| Niederlande  | 100   | Gulden    | 89,75  |
| Norwegen     | 100   | Kronen    | 36,00  |
| Österreich   | 100   | Schilling | 14,33  |
| Portugal     | 100   | Escudos   | 2,45   |
| Rumänien     | 100   | Lei       | 5,75   |
| Schweden     |       | Kronen    | 34,75  |
| Schweiz      | 100   | Franken   | 121,75 |
| Spanien      |       | Peseten   | 1,83   |
| Türkei       |       | Pfund     | 1,05   |
| Tunesien     |       | Dinar     | 3,50   |
| USA          |       | Dollar    | 2,79   |
| Kanada       | 1     | Dollar    | 9 17   |

Stand vom 19 Juni - mitgeteilt von der Oresdner Bank AG, Essen (ohne Gewahr).

# Buchungsbilanz: Neue Hoffnung nach dem Streik

Wochen des Streiks haben den Urlaubshimmel der deutschen Reiseveranstalter getrübt. Ein bis zwei Prozent weniger Buchungen im Vergleich zum Vorjahresstand mußte die Branche hinnehmen, wie Otto Schneider, Präsident des Deutschen Reisebüroverbandes, mittellte. Die Veranstalter von preiswerten Reisen scheinen am stärksten von dem

Rückgang betroffen zu sein. So mancher Reiselustige ist durch die ungewisse Situation im Arbeitskampf gezwungen, seinen Urlaub zu stornieren oder ihn bis in den Herbst zurückzustellen. Firmen der Metallindustrie verrechneten Ausfalltage gegen Urlaub, und diese Entwicklung verstärkte den schon seit zwei Jahren zu beobschtenden Trend zum kurzfristigen Buchen. Eine hohe Stornierungswelle brach hisher nicht über die deut-

sehen Reiseveranstalter herein, - so

der Sprecher der Internationalen

Tourist Services (ITS) -, aber an einzelnen Orten wie Wolfsburg und Kassel waren starke Rückgänge zu beobachten. Nach Angaben der Touristik Union International (TUI) ließ sich das Buchungsgeschäft im Ruhrgebiet und in der strukturschwachen Region Niedersachsen besonders schwierig an. Bei Hetzel Reisen/ Stuttgart zeichnete sich in der Zeit vor dem Streik eine positive Entwicklung ah, die sich mit Beginn der Auseinandersetzungen spürbar verschlechterte. Der Veranstalter legt nun Hoffnung in den vielleicht zu erwartenden Nachholbedarf, der nach der Beruhigung der Situation eintreten könnte. Aber noch spielen Stornokosten und -fristen für die Kunden der Reiseveranstalter in den vom Streik besonders betroffenen

Gebieten eine wichtige Rolle. Der Urlauber sucht nach Stornierungsmöglichkeiten, die seinen Geldbeutel nicht zu sehr belasten, und bucht seine Reise auf preiswertere Termine in der Nachsaison um. Insgesamt ähnelt das Buchungsverhalten der Urlauber derzeit der Wetterkarte: Einen Wolkenbruch hält die Touristikbranche für unwahrscheinlich, aber ein Hoch läßt auf sich warten.

Gänzlich auf ihre Ferientage möchten die Deutschen natürlich auch in diesem Jahr nicht verzichten. Nach wie vor stehen die klassischen Reiseziele wie Spanien, Frankreich und Griechenland in der Beliebtheit obenan. Eine Ausnahme machen allerdings Tunesien und Italien, das bei ITS ein Minus von 24 Prozent verzeichnet. Jahn Reisen die seit

Streikbeginn auch eine abnehmende Buchungsfreudigkeit feststellen mußten, konnten sich in der vergangenen Woche wieder eines Plus' erfreuen, das sie auf die Sonderangebote zurückführen. "Die Leute sondieren, wo sie sparen können", und sie wollen "günstig an Qualität heran-kommen", erklärt Jahn-Sprecherin Erika Amann. Es wird häufiger zu preiswerten Reiseangeboten in Ländern wie der Türkei und Griechenland gegriffen. Die günstigen Wechselkurse erlauben Einsparungen, ohne daß geknausert werden muß.

Das ADAC Reiseunternehmen sieht ein wachsendes Interesse an Package Touren "Autoferien von der Stange", trotzdem sind teure Ferienwohnungen noch immer genauso ge-fragt wie billige. Auch das Amerikageschäft hat sich für den ADAC wie für deo USA-Spezialisten DER (das Deutsche Reisebüro) positiv entwikkelt - finden doch die Olympischen Spiele in Los Angeles statt.

Der Tourismus der gehobenen

Preisklassen hat sich nicht wesentlich verändert. Rundreisen nach Ostasien und Südamerika waren bei airtours sogar besonders gefragt. Aber Bernd Rimele, Pressesprecher des TUI-Konzerns, erklärt: "Wir spüren eine gewisse Zurückhaltung bei den Kunden". Bei Fernreisen hatte Touropa ein Minus zu verzeichnen, das aber wie jeden Sommer zum Teil saisonbedingt ist.

Hingegen haben sich die Kreuzfahrer nicht beirren lassen. Für die Jahn Reisen zeichnete sich eine "besonders gute" Vorsaison ah, im Au-

September ist wieder "sehr gefragt". Der Hamhurger Kreuzfahrt-Spezialist Hanseatic Tours konnte über keinen Rückgang klagen. Liebbaber exklusiver Seereisen und der Sonderflugreisen "In 22 Tagen rund um die Welt" haben zwar etwas später gehucht, aber nicht in verringertem Auch die NUR Touristic kann mit

gust gibt es noch freie Kabinen, der

einem stabilen Verkauf teurer Reisen aufwarten, ohwohl sich auch bei diesem Veranstalter generell ein "kleiner Rückstand" zum Vorjahr bemerkbar gemacht hat.

Wer in diesem Sommer doch noch spontan seine Koffer packt und kurzfristig hucht, wird sich keinen Engpässen gegenübersehen. Hans Jürgen Kaul von International Tourist Services: "Für diesen Sommer sind noch Plätze frei".

CHRISTINE SEEMANN



Die Einheimischen nennen ihn den großen Wald". Auf seinen 6.000 Quadratkilometern können sich Urlauber fast endlos erholen. 136 km gut markierte Waoderwege. Und da, wo der "große Wald am schönsten ist, liegt Bodenmais. Am Kurtem Pool, staatl. anerkannte Massage- und Bäderhaus vorbei, ein kleines Stück den Südhang hinauf, abteilung (Leitung Michaela Endler), Sauna, Soialiegt das atlas Hotel Sonnenhof Bodenmais.

Sagen Sie nicht, dieses Angebot kennen Sie.

Vielleicht waren Sie schon einmal da und kennen das Hotel. Vieles ist geblieben, einiges wird sich ändern. Zum 1. Juli 1984 haben wir - die atlas hotel AG - die Leitung der Anlage übernommen.

Wir werden das Konzept des Hotels auf unser Motto umstellen: First-class mit Maß. Wir bieten unseren Gästen einen Komfort, den sie von einem guten Hotel erwarten, den Sie aber auch bezahlen können. Deshalb sagen wir: atlas hotel - für Vernünftige und Verwöhnte. So werden wir das Wohnund Freizeitangehot entsprechend aushauen. Tennis, Reiteo, Gulf, Minigolf, Sommerrodelhahnen, Boccia, Garten-Schach, Fitnesszentrum mit beheizrium, Kindergarten mit geschulter Betreuung.



hotel sonnenhof bodenmais

> Rechensöldenweg 8-10. Postfach 48. D-8373 Bodenmais Telefon 09924/541 Telex 069133

# Erstens ist es günstiger. Zweitens wohnen Sie zum ersten Mal bei uns.

Woche frei, dann entscheiden Sie sich für unser KENNENLERN-PACKERL:

KENNENLERN-PACKERL - gültig vom 1. Juli bis 30. September 1984 - 7 Übernachtungen in komfortablen Zimmern mit Bad, WC, Radio, TV-Anschluß, Telefon. Begrüßungscocktail, Frühstücksbuffet, 4-Gang-Menu (mittags oder abends), Salat- oder Dessertbuffet (abeods), samstags Spezialitätenbuffet mit Tanz. Kosteniose Benutzung von Hallenschwimmhad und Sauna. Dazu viele Überraschungen. Zweibettzimmer pro Person Spezielle Kinderpreise.

Ist da für Sie nicht mindestens ein Grund dabei. Weitere atlas, horels in: uns - und Ihr Hotel Sonnenhof Bodenmais - wieder Heidelberg, Trier, Eröffnung August 1984, Sasbacheinmal zu besuchen? Haben Sie noch eine gute walden (Schwarzwald), Eröffnung Nov. 1984, Weil

| am Rhein (Basel), Erö                                                                                  | offnung August 1985.                                     |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------|
| COPPON  Balle se lacketa Saciane weatere a  Bodenmars DTrier  Olle aleiberte ONe bachwal  Weil on libe | lden                                                     | W.en. |
| Num.                                                                                                   | <u> </u>                                                 |       |
| Str., Nr                                                                                               |                                                          |       |
| PLZ 0n                                                                                                 |                                                          |       |
| Bitte emsenden augutlas hotel.<br>Ernst-Reuter-Plat (0-5, 10-1000)                                     | Aktiengesclischaft<br>Berhn 10, Telefon (Cat. 312 50 o.) | —,    |

Eine Million Dollar kostet jeder Reparaturtag der "Discovery"

Mehr als eine Wocbe nach dem dramatischen Abschalten der Sbuttle-Triebwerke und dem anschließenden Wasserstoff-Feuer unter der vollbetankten und bemannten Rakete auf dem Abschußkomplex in Florida steht immer noch kein neuer Starttermin für den Jungfernflug des neuen amerikanischen Raumflugzeugs "Discovery" fest. Jeder Tag, der bis zum dritten Startversuch nach zwei technischen Pannen vergebt, kostet Nasa und Industrie rund eine Million Dollar. Das Geld wird hauptsächlich für Techniker verpulvert, die in den großen Technologie-Zentren Amerikas in Tag- und Nachtschichten an den defekten Shuttle-Systemen arbeiten und die sonst für andere Arbeiten eingesetzt werden könnten.

Zur Stunde steht immer noch nicht genau fest, wo der Fehler in dem Triebwerk Nummer drei lag, als die Computer 3,8 Sekunden vor dem geplanten Ahheben des Raumflugzeugs den Abschalt-Befehl gaben. Wie das Kontrollzentrum in Houston der WELT mitteilte, ist möglicberweise an einer defekten Stelle einer Treibstoffleitung, durch die Flüssig-stickstoff hindurchgeleitet wurde, Wasser in der Luft gefroren. Das Eis hat dann ein Ventil für den Raketentreibstoff blockiert.

Unterdessen ist auf der Abschußrampe von Cape Canaveral das Triebwerk Nummer drei ausgetauscht worden, Das Triebwerk Nummer eins hatte nach Angaben der Nasa überhaupt noch nicht gefeuert. Nur das Triehwerk Nummer zwei hatte normal gebrannt. Sachverständige erwarten, daß die Nasa am Wochenende einen neuen Starttermin bekanntgehen wird. Der neue Termin dürfte nicht vor Mitte Juli liegen.

Die regelbaren Hochleistungs-Hochdrucktriebwerke des Sbuttle, die mit dem energiereichen Flüssigwasserstoff arbeiten, sind einer der Hauptgründe für den Vorsprung der

FRIED, H. NEUMANN, Moskau

Die überschäumende Arbeitslust

des 33jährigen Hilfsarbeiters Sergel

Kopysow hat in der Sowjetunion zu

einer unzulässigen Erkenntnis ge-

führt: Den vielbeklagten Arbeitskräf-

würden die Sowjetmenschen besser

Um besser zu verdienen, nahm Ka-

pysow im sibirischen Jakutsk nach

und nach zehn Arbeiten an Nicht

immer stand er mit seinem Namen

dafür ein; einige Verpflichtungen un-

terschrieben seine Frau, deren Freun-

din, ein Rentner und ein Student.

Aber die Arbeiten erledigte er selbst,

ohwohl er dafür einen Achtzigstun-

Korpysow, der darauf achtete, daß

kein Job weiter als 200 Meter von

seiner Wohnung entfernt lag, kam da-

durch auf sagenhafte Monatseinkünf-

te von 870 Rubel, rund 3 000 Mark,

das Vierfache des Durchschnittsein-

kommens. Als alles durch Denunzia-

tion aufflog, hatte er 40 000 Rubel auf

der hohen Kante. Jetzt wartet der flei-

Bige Arbeiter auf seinen Prozeß und

werkelt bis dahin gemächlich in den

erlaubten zwei Jobs. Derweil ver-

kommt, was Kopysow früher in den

acht quittierten Diensten nebenbei in

Ordnung gehalten hatte. Während

nun wieder das Lied vom Arbeits-

k. äftemangel gesungen wird, den Ko-

pysow durch sein Beispiel als Legen-

de entlarvt hatte, muß er sich der

sozialistischen Moral entsprechend

wieder mit niedrigeren Einkünften

Darin zeigt sich das gesellschaftli-

che Dilemma, das die "Komsomols-

kaja Prawda", Moskaus Jugendzei-

dentag gebraucht hätte.

Überschäumende Arbeitslust

Sowjetpropaganda kommt mit illegalen Nebenjobs nicht klar

als Problem der Partei

A. BÄRWORF, Hamburg USA gegenüber der Sowjetunion auf dem Gebiet von Raumflugzeugen, die senkrecht starten und horizontal auf normalen Pisten landen können. Die Konzeption des Shuttle-Hochdrucktriebwerks stammt aus Deutschland

Auch gestern stellte die Nasa noch Überlegungen an, die Shuttle-Flüge 12 und 13 zusammenzulegen. Der Starttermin für Flug Nummer 13, der für August vorgesehen war, kann auf keinen Fall mehr eingehalten werden. Durch Austauschen gewisser Nutzlasten, die an Startfenster gehunden sind, ließen sich manche Experimente jedoch noch retten.

Der Startaufschuh hat hislang keine Auswirkungen auf die Qualität der biologischen Substanz gehaht, die sich an Bord von "Discovery" befindet. In der ersten kommerziellen Nutzung des Weltraums soll die Substanz, die bei guter Kühlung lange haltbar ist, in "Wunder-Hormone" verwandelt werden. Die Hormone sollen nach Rückkehr des Shuttle zur Erde Versuchspersonen zur Behandlung von Krankheiten gegeben wer-

Die Vorbereitungen zur Industriali-sierung des Weltraums machen unterdessen weiter Fortschritte. Privatfirmen, die im Weltraum die Ausgangsstoffe für "Superchips" in "Supercomputern" herstellen wollen, haben bei der Nasa Laderaum gemietet. In Mini-Fabriken im Weltraum sollen Kristalle aus Gallium hergestellt werden, die das Silizium ersetzen sollen, das heute als Halbleitermaterial für die Computerchips verwendet wird. In wenigen Jahren wird bei der kosmischen Gallium-Herstellung ein Umsatz von vielen Milliarden Dollar

Die Nasa wird auch in Kürze darüber entscheiden, ob eines der Raumflugzeuge an ein privates Konsortium verkauft werden soll. Der Preis; eineinhalb his zwei Milliarden Dollar...

tung, zur Sprache brachte: Dem Staat

fehlt die benötigte Arbeitsleistung.

Andere Parteihlätter lenken die

Diskussion eher in die entgegenge-

setzte Richtung. "Sowjetsjaka Rossi-

die sich die Köpfe über die Bekämp-

fung \_unverdienter Einkommen" zer-

hrachen, wobei aus dem zweideuti-

gen Adjektiv rasch das eindeutige

"unstatthaft" wurde. Sie schlugen

vor, die Ausgaben der Sowjetbürger

unter Kontrolle zu bringen. Einer der

Vorschläge: Man solle die Erbschaft

noch mehr einschränken, denn Erb-

schaften verführten die jungen Nutz-

lich zwei Leserzuschriften, die sich

gegen noch mehr Überwachung auf-

lehnten. Die meisten Briefe hätten

sich in der einen oder anderen Form

für einen "verstärkten Einfluß des

Staates auf die Verteilung des gesell-

schaftlichen Einkommens\* ausge-

sprochen. Denn, so habe schon Lenin

gewußt: Sozialismus bedeute vor al-

Ungelöst hlieb gleichwohl das

Hauptproblem: Der unerwünschte

Arbeitseifer "außerhalb der gesell-

schaftlichen Produktion". Dabei sei-

en Initiative, Energie und Findigkeit

reichlich anzutreffen, während die

Hauptarbeit unter einem "Defizit sol-

cher Fähigkeiten" leide. Nur einer

deutete den Ausweg an. Für jeden

müsse es sich wieder lohnen, dort gut

zu arbeiten, wo er auf der Gehaltsliste

steht. Das wußte schon Parteichef

Andropow, und Tschernenko hat es

wiederholt. Danach zu richten

lem Kontrolle.

Die Zeitung erwähnte später ledig-

nießer nur zur Arbeitsscheu.

dem Arbeitnehmer dafür das Geld.



mag als romantischer Traum begonnen haben - aber worauf es uns wirklich ankommt, ist Pinke in gro-Ben Mengen." Der Mann, der dieses freimütige Geständnis ablegt, heißt Georges Dragon und ist Geschäftsführer der "Corporation Quebec 1534-1984", die die Aufgabe hat, die Feiern zum 450. Jahrestag von Quebec zu organisieren.

Damit es mit dem Geld klappt, hat Quebec 85 Segelschiffe aus aller Welt in den Hafen von Quebec eingeladen. Segelschiffe sind Kassenmagneten. Die 750 000 Einwohner der Stadt erwarten denn auch, daß die Armada darunter die deutsche "Gorch Fock" mindestens 1,6 Millionen Besucher anzieht, die dort – bitteschön – mindestens 100 Millionen kanadische Dollar (rund 200 Millionen Mark) zurücklassen sollen.

Dabei begann alles wirklich als ein romantischer Traum. Der Träumer war Richard Drouin, Segelschiffsnarr und Anwalt in Quebec. Drouin hatte sich 1976 in New York die Segelschiffparade zur 200-Jahrfeier der USA angesehen und sich vorgenommen, diese Schiffe auch nach Quebec zu holen.

Da traf es sich bestens, daß der quecksilbrige Premierminister der Provinz Quebec, Rene Levesque, das Jahr 1984 zum 450. Gedenkjahr der Entdeckung Neufrankreichs" durch den französischen Kabeljaufischer Jacques Cartier proklamiert hatte.

Am 20. April 1534 hatte der Franzose den Bretagne-Hafen Saint Malo verlassen, um eine westliche Seeroute zu den Schätzen Chinas zu finden. Der Kapitan und seine 60 Mannen hatten Pech: Das heutige Kanada versperrte ihnen den Weg. Am 24. Juli 1534 setzten sie den Fuß auf die Halbinsel Gaspe am Eingang des mächtigen St. Lorenz Stroms und verkundeten, daß König François L nunmehr auch hier herrsche. Heimgekehrt,

"Seien wir doch einmal ehrlich: es daß seine Majestät wenig erbaut von der Gebietserweiterung war. Nicht von Gold und Gewürzen konnte der Entdecker berichten, sondern nur von Wäldern und Indianern – ein paar der völlig verloren wirkenden "Rothaute" brachte er sogar mit.

Der kanadische "Columbus" kehrte noch dreimal zurück, erforschte den Flußlauf des St. Lorenz, das Kliff, auf dem heute Quebec-Stadt steht, und segelte weiter bis Montreal, wo sich eine Indianer-Siedlung Hochelaga befand. Doch das Interesse Frank-reichs blieb gering. Cartier starb 1557

Umsomehr feiern ihn heute die Bewohner Quebecs - und zwar in deutlicher Rivalität zu den anderen, den englisch sprechenden Kanadiern. Die seit 1976 von Separatisten gestellte Provinzregierung Quebecs betrachtet sich denn auch als der wahre Erbe des damals aus der Taufe gehobenen Neu-Frankreichs.

So ziemlich alles, was in der Welt der Segeischiffe Rang und Namen hat, versammelt sich jetzt nach und nach in Quebec: Außer der "Gorcb Fock" haben sich aus den USA die Dreimastbark "Eagle", aus Irland die Brig "Asgar", aus der Sowjetunion die Viermastbark "Krusenstern", die kanadische Barkentine "Our Svanen", die Dreimastbark "Simon Bohvar" aus Venezuela und andere angesagt. Eines der schönsten Schiffe fehlt allerdings. Die hritische Dreimastbark Marques kenterte auf dem Wege nach Kanada. 19 Menschen ertranken.

63 Tage lang feiert Quebec in diesem Sommer das Jubiläum. Neben den Segelschiffen bietet die Stadt ein nie erlebtes Kulturprogramm. In einem Umkreis von 65 Kilometern ist nicht ein Zimmer mehr zu haben. Richard Drouin hat seinen Traum wahrgemacht, und Georges Dragon kann sich darüber freuen, daß die "Pinke" - vermutlich - stimmt.

### Österreichs Aktion des "guten Willens" KURT POLLAK, Wien

"Streikgeschädigte" deutsche Kinder im Alter zwischen 10 und 14 Jahren werden in einer spontanen Hiffsaktion von der österreichischen Fremdenverkehrswirtschaft zu einem einwöchigen kosteniosen Ferienaufenthalt eingeladen. Die Hilfe gilt Kindern, deren Eltern wegen der streikbedingten zeitlichen und finanziellen Belastung nicht reisen können. Dieses Angebot machte der österreichische Vizekanzler, Handelsminister und Chef der Fremdenverkehrswerbung, Norbert Steger. Viele Familien hätten während der Streiks keinen Urlaub bucben können und seien nach Wiederaufnahme der Produktion dazu nicht mehr in der Lage. erklärte der Minister. Damit wenigstens ein Teil der Kinder dieser Familien zu ihren Ferien komme, werde diese "Aktion des guten Willens" gestartet. Bis jetzt haben sich schon acht Ferienorte in Tirol, Salzburg, Kärnten und Niederösterreich zu dieser "Nachbarschaftshilfe" bereiterklärt. Fürs erste ist die Einladung von 100 Kindern vorgesehen.

#### Neuer Ārzteskandal?

dpa, Wuppertal Gegen einen Arzt, einen Heilpraktiker, einen Apotheker und eine Arzihelferin ermittelt die Staatsanwaltschaft in Wuppertal. Die teilweise geständigen Beschuldigten sollen vom Heilpraktiker verschriebene Medikamente unrechtmäßig auf Rezept anstatt auf Privatbasis verschrieben und die Krankenkassen dadurch um Millionen geschädigt haben.

#### "Vermißter" wanderte

Der elfjährige, seit drei Wochen vermißte Michael Burkhardt aus Bonn, wurde vorgestern nacht in der Nähe des Eifelortes Gerolstein mit einem 30jährigen Begleiter gefunden. Mit ihm sei er seit dem 15. Juni "auf Wanderschaft gegangen", erklärte er. Der Begleiter wird von der Polizei vernommen. Keine Spur hingegen gibt es jedoch von der dreieinhalbjährigen Tochter des Kölner Professors Siegfried Magiera, die etwa zur gleichen Zeit.verschwand.

#### **Teurer Protest**

dpa, Hamm Ein Umweltschützer wurde für den Stromausfall einer abgeschalteten Hochspannungsleitung und die zusätzlichen Feuerungskosten eines anderen Kraftwerks vom Oberlandesgericht Hamm zu 24 000 Mark Schadenersatz verurteilt. Er war vor einem Jahr aus Protest auf einen der Leitungsmasten geklettert. Der Betreiber des Netzes entschloß sich seinerzeit zur Abschaltung, um das Leben des Mannes nicht zu gefährden.

## Viertelmillion Zuschauer

AFP, Berlin André Hellers "Feuertheater" am Berliner Reichstag ist mit mehr als 200 000 Zuschauern restlos ausverkauft. 60 000 Schaulustige reisen von außerhalb Berlins an. In Ost-Berlin sind die Dachrestaurants für den 7. Juli bereits seit Wochen ausgebucht.

#### Neue Tumor-Theorie

rtr, Besten Forscher der Stanford-Universität baben an vier Krebspatienten Tumore nachgewiesen, die sich aus der Verbindung gesunder und kranker Zellarten entwickelt haben. Bisher ging man davon aus, daß sich ein Geschwulst aus einer einzigen kranken Zelle bildete.

## Abenteurer ertrunken?

AP. Falmouth Ein jugoslawisches Schiff entdeckte im Armelkanal das verlassene Kanu des Briten John Lawrence. Er war in der vergangenen Woche zu einer Atlantik-Überquerung aufgebrochen und wurde seither vermißt.

## Einbrecher hatte Glück

SAD, New York Pech und Glück für einen New Yorker Einbrecher, der von dem Hausherm auf frischer Tat ertappt und mit einem Kehlschuß niedergestreckt wurde. Der couragierte Schütze war ein 81jähriger Arzt, der den ungebetenen Patienten sofort fachgerecht behandelte und ihm dadurch das Leben rettete.

## Landung geglückt

dpa, München Mit mehreren beim Start in Kairo geplatzten Reifen landete gestern ein Airbus der Lufthanse auf dem Zielflughafen München-Riem, Keiner der 185 Menschen an Bord erlitt Schaden.

#### Brückensturz eines Panzers dpa, Sindelfingen

Ein 56 Tonnen schwerer Bergepanzer der US-Streitkräfte ist gestern bei der Autobahnauffahrt Sindelfingen-Ost von einer zehn Meter hoben Brücke gestürzt. Dabei wurde die vierkopfige Besatzung verletzt, zwei der Soldaten schwer. An der Brücke entstand ein Schaden von 50 000

Gelesen im Impressum...des "Stern": Verantwortlich-für-Impotenz: Klaus Lempke



# LEUTE HEUTE

#### Geburtstagsgeschenk

James Cagney, der Filmstar mit der dünnen Nuschelstimme und der gedrungenen Statur, kann seinen 85. Geburtstag am 17.Juli doch in den heimischen vier Wänden feiern. "Yankee Doodle Dandy" wurde zwei Wochen nach seinem Herzanfall vom 16. Juni aus dem Hospital seines Urbsortes an der Atlantik-Küste des US-Bundesstaates Maine entlassen. Eine Wocbe noch hleibt er im nördlichsten Bundesstaat der Vereinigten Stzaten, dann kehrt er auf seine 120 Hektar große Farm bei Stanfordville unweit von New York zurück.

#### Selbst ist der Prinz

Stefano Casiraghi, der Mann von Prinzessin Caroline von Monaco, lernt Karate. Unter Anleitung eines japanischen Großmeisters trainiert er dreimal wöchentlich die Übungsform "Full contact", bei der die Schläge und Tritte nicht wie sonst wenige Millimeter vor dem Körper des Sparringpartners gestoppt, sondern durchgezogen werden – allerdings mit dick gepolstertem Körperschutz. Ziel des Trainings: Der 23jährige möchte später seiner Familie die ständige Begleitung durch Wachpersonal erspa-

#### Stars im Variété

Zum ersten Mal leihhaftig in Frankreich und dann noch gleich im "Moulin Rouge" präsentierte sich De-an Martin, der amerikanische Filmund Sbowstar und beliebter Leinwandpartner von Frank Sinatra und Jerry Lewis. Im schwarzen Smoking, mit rotem Kavalierstaschentuch und einem Whiskyglas in der Hand trat Martin in der Nacht zum amerikanischen "Independence Day" in einer

Wer in New York leht, vergeudet

oft Stunden mit Warten - vor Bank-

und U-Bahn-Schaltern, auf Flughä-

fen. Postämtern und nicht zuletzt.

kurz vor dem Ziel, vor Wolkenkrat-

zer-Aufzügen, die sich zur Rush-Hour

In England ist Schlangestehen be-

kanntlich eine nationale Leiden-

schaft, in Deutschland wird ziemlich

ungeniert gedrängelt und in New

York geflucht oder doch zumindest

zornbebend gelitten. Denn Warten ist

Stillstand, und Stillstand in New

York ist paradox, zumindest für New

Yorker, denen Tempo und Bewegung

seit Generationen Lebenselixier sind.

Doch New York wäre nicht New

York, gäb's nicht längst Mr. David

Alwadish, einen gewieften Unterneh-

mer, für den Warten längst Wachs-

tumsindustrie geworden ist. Der cle-

vere junge Mann gründete vor Jahren

die Firma "Services Unilimited", zu

deutsch etwa Dienstleistungen aller

Art, die ungeduldigen New Yorkern

gegen Gebühr das Warten abnimmt.

Mr. Alwadish (29) betreiht drei Fi-

lialen im Wolkenkratzerstadtteil Man-

hattan, die man nur anzurufen

braucht, wenn man keine Zeit oder

als schlimmste Engpässe erweisen.

Wohltätigkeitsgala für geistig Behinderte auf. 850 Mitglieder des Pariser Jet-Set zahlten 330 Mark für das Gala-Diner und die 30 Minuten dauernde Sbow des US-Sängers. Im Parkett saßen überwiegend Mitglieder der Musik- und Filmbranche wie Schallplattenkönig Eddy Barclay, die Schauspielerin Annie Girardot oder Filmregisseur Roman Polanski.

#### Richtlinienkompetenz

Kürzlich, berichtete jetzt die New York Times, rief der amerikanische Präsident Ronald Reagan abends die Sekretärin Paul Volckers an, des Vorsitzenden der amerikanischen Noten-



bank. Er müsse dringend mit dem Chef sprechen, eröffnete ihr der Präsident. Er wisse zwar, daß Volcker in Europa Urlaub mache, er brauche aber trotzdem dessen Telefonnummer. Catherine Mallardi, immer um das Wohl ihres Chefs besorgt, beeindruckte das noch lange nicht. Ob der Präsident denn nicht wissse, daß in Europa jetzt mitten in der Nacht sei. erklärte sie. Der Anruf könne sicherlich bis morgen früh warten, oder? Da gab der mächtigste Mann der westlichen Welt klein bei, bedankte sich für die Aufklärung und versprach, sich

# Täglich verschwinden zehn Lkw von Brasiliens Straßen

500 Fernfahrer starben in den vergangenen sieben Jahren

AFP. Rio de Janeiro

Fernfahrer ist in Brasilien ein besonders gefährlicher Beruf. Überfälle auf Lastwagen gehören in diesem Land, wo fast der gesamte Frachtverkehr auf dem Straßenweg erfolgt -offiziell sind 6000 Fernfahrer registriert - zur Tagesordnung.

Nach einem Untersuchungsbericht der hrasilianischen Versicherungsund Sicherheitsgesellschaften sind in den letzten sieben Jahren 500 Fernfahrer ermordet worden. Täglich werden zehn Lastwagen gestohlen. Auf diese Art von Kriminalität hat sich eine 8000 Mann umfassende Mafia spezialisiert, die in Banden von his zu 60 Mitgliedern organisiert ist. Die Versicherungsprämien sind in den letzten Jahren um 2000 Prozent gestiegen, und es wurden eigens Firmen gegründet, die sich auf die Sicherheit des Lastwagenverkehrs spezialisiert haben.

Die Überfälle erfolgen vornehmlich zur Erntezeit von Kaffee, Reis und Soja. 1983 wurden bei São Paulo 34 000 Tonnen Düngemittel gestoblen. Zwischen März und Juni 1983 wurden unweit von Cuiaba im Mato Grosso 297 mit Reis beladene Lastwagen entwendet. Die Banden gehen meistens nachts und mit Vorliebe bei Regen auf Rauhzug. Sie schrecken nicht davor zurück, Fahrer, die Widerstand leisten, zu erschießen. So haben die meisten Lastwagenfahrer inzwischen auch immer die Waffe dabei. Die Vorstädte von Rio de Janeiro und São Paulo sind besonders gefährlich. "Zwei Männer im Abstand von 100 Metern schossen im Dezember mit Gewehren auf mich, als ich nach São Paulo zurückkam. Ich wurde an der Schulter getroffen und verlor die Gewalt über meinen Lastwagen, der einen Abhang hinunterstürzte. Die Gangster ergriffen die Flucht, als sie sahen, daß ich nur Seife geladen hatte", erzählt Joao Pereira (34). Besonders begehrt bei der Lastwa-

genmafia ist Zinn. Brasilien liegt mit einer Jahresproduktion von 7800 Tonnen an achter Stelle in der Weltrangliste der Zinnproduzenten. Zwischen der Zinnregion Porto Velho in Rondonia 3500 Kilometer östlich von Rio de Janeiro und den Häfen des Landes wurden 50 Prozent des mit Lastwagen transportierten Zinns gestohlen, bis die Fuhrunternehmen sich entschlossen, bewaffneten Begleitschutz zu bezahlen. Seit einem Jahr verlassen die Lastwagen die 25 Zinnminen von Porto Velho nur noch in Konvois von sechs Fahrzeugen, die von schwerbewaffneten Wachleuten beschützt werden.

Wir haben in 12 Monaten kein Gramm des beförderten Zinns im Gesamtwert von 30 Millionen Dollar verloren\*, erklärt Pedro Paulo Negrini, Leiter der Sicherheitsgesellschaft "Salvacarga", die die Lastwagen beschützt. Für die Lastwagenfahrer aber, die nicht für ein Fuhrunternehmen fahren und sich den Schutz nicht leisten können, ist der Beruf weiterhin lebensgefährlich, abgesehen davon, daß er zu den härtesten und nicht besonders gut bezahlten gehört. .Wir fahren bewaffnet, aber die Polizei nimmt uns die Waffen weg. Ohne Waffen stirbt man\*, sagt Ronaldo Aguiar aus dem Bundesstaat Ceara.

## **WETTER:** Freundlicher

Wetterlage: Während der größte Teil Deutschlands in den Einflußbereich eines von den Britischen Inseln langsam ostwarts ziehendeo Hochs gelangt, kühler Nordseeluft heeinflußt.



Schonen 440 12 bedeckt, West Starte 5, 1670. @ bedeckt, sall. ze Nebel. 9 Sprakeger, @ Reger, # Schoedal, # School Gabete Mages FE Schroe FF Veloci and Protograms H-Hach- T-Telencopher Lutyman sham which Frontes and Warmford, and Kathori and Citibers <u>Isotonen</u> Lanen gleiches Leftstrades (1600mb-750mm).

Vorhersage für Freitag:

scheint sich aber niemand.

Norddeutschland und Berlin: Stark bewölkt mit kurzen Auflockerungen, aber kaum Niederschlag. Höchsttemperaturen 15 bis 17 Grad, nachts 10

Übriges Bundesgeblet: Anfangs bewölkt, im Tagesverlauf auflockernde Bewölkung. Westlich des Rheins auch heiter. Anstieg der Temperaturen auf 18 his 21 Grad, im Südwesten bis 24 Grad, nachts 12 bis 10 Grad.

Weitere Aussichten:

Heiter und wärmer. Temperaturen am Donnerstag, 12 Hhr: 120 Kairo Konenh. Dresden Las Palmas Essen Frankfurt Madrid Hamburg Mailand

12° 13° 12° 12° Mallorca List/Sylt 13° 14" 25° Moskau Stuttgart Nizza Oslo Algier Amsterdam 15° Paris 30° 24° 16° Barcelona Rom Stockhoim Brüssel Tel Aviv Budapest 21° 15° Bukarest Wien Zürich Helsinki

19°

Sonnenanfgang\* am Samstag : 4.59 Uhr, Untergang: 21.46 Uhr; Mondauf-gang: 15.46 Uhr, Untergang: 1.25 Uhr \*in MEZ, zentraler Ort Kassel Das gute Geschäft mit der Ungeduld der Mitbürger Lust zum Schlangestehen hat, sei's beim Straßenverkehrsamt um Autos an- oder ahzumelden, beim Paßbüro, um einen Reisepaß zu erhalten oder vor einer Theaterkasse, um endlich Karten für ein beliebtes Musical zu

> Besonders der Zulassungsstelle für Kraftfahrzeuge verdankt Mr. Alwadish jährlich steigende Umsätze und Gewinne, denn dort, wo St. Bürokratius durchschnittliche Wartezeiten zwischen vier und sechs Stunden verursacht, stehen alltäglich Dutzende seiner Mannen.

Der Kunde zahlt dafür 7,5 Dollar. umgerechnet 18,80 Mark, pro Wartestunde - und viele würden bereitwilligst mehr zahlen, spart es ihnen docb einen verlorenen Tag auf den miefigen Gängen des Amtsgebäudes.

Mr. Alwadishs Leute, meist Studenten, sind überall zu finden, wo ungeduldige New Yorker ungern hingehen. Sie stehen nach Geburtsurkunden an, bezahlen Strafzettel der Verkehrspolizei und springen selbst in kleineren Verkehrsstrafsachen für Angeklagte ein, da die Richter dann meist mit unterzeichneten Dokumenten zufrieden sind.

Den immer noch jungen Unterneh-

nicht Arzt geworden ist. Sein Geschäft, vor sieben Jahren mit 1900 Dollar Anfangskapital begründet, blüht inzwischen so sehr, daß die Kunden schon manchmal Schlange vor seinen Büros stehen müssen.

"Aber böchstens fünf. ok. zehn Minuten", beteuerte er. "denn Schlangen, so sehr ich sie als Geschäftsmann liebe, will ich vor meinen Büros nicht sehen."

Auch seine Angestellten sind meist New Yorker, aber ihnen macht Warten überhaupt nichts aus. Im Gegenteil, sie lieben es geradezu. Beispiel Lenny Dibari (25). Er hat schlangestehend nicht nur französisch gelernt, sondern auch einige tausend Dollar hinzuverdient hat, die er in sein Studium stecken kann.

Manchmal ist's schon ganz bübsch langweilig\*, bekennt auch Dibari, "oft aber lernt man auch die interessantesten Menschen kennen." Eine solche Bekanntschaft ist jetzt seine Freundin, die inzwischen ebenfalls für Alwadish arbeitet.

Auf die glänzende Idee kam der New Yorker Unternehmer, als er haufig in der Fahrschule seines Vaters Botengänge zu Kfz-Anmeldestellen

mer reut es längst nicht mehr, daß er machen mußte. "Da gah's immer gute Trinkgelder", "so daß ich schon bald nichts lieber tat, als unseren Kunden diesen Arger abzunehmen." In Mußestunden träumt Alwadish

manchmal von der Sowjetunion. "Die haben dort ständig Schlangen, wie wir sie uns selbst in New York nicht vorstellen können." So weit muß er allerdings nicht

gehen. Er könnte auf dem südlichen Halbkontinent der beiden Amerikas ganz groß ins Geschäft einsteigen. In Buenos Aires gibt es die Einrichtung der "Gestores" - was man frei mit Handlungsbeauftragten übersetzen könnte - schon seit Jahrzehnten. Entstanden sind sie wohl zunächst als bezahlte Hilfsagenturen für zahllose Einwanderer, die des Spanischen nicht mächtig, der üppigen Bürokratie am Rio de la Plata hilflos gegenüberstanden. Und so entwickelte sich ein ganzer Berufsstand daraus, ähnlich wie in New York. Ohne einen smarten "Yanqui" (Yankee) als Unternehmer, der daraus eine regelrechte Industrie macht, führen die \_oficinas" der Gestoren allerdings meist ein eher kümmerliches Dasein. Viel Perspektive also für Mr. Alwadish aus

# ZU GUTER LETZT

### BÜCHER

#### Frankreich-Kompendium

DT K.G.

Machaorge

apie Crig. rach

are und Niabeles

uranwendungan saturiums- und

Georg efon 06056-20 05-6

TITITI

HOS YOU

TELS der derekt bei linen **76** Javes Fize.

Für Frankreich Reisende gibt es

jetzt ein umfassendes Nachschlage-werk. Der "Guide Hachette France 1984 bringt amf 1268 Seiten alles, was man unterwegs wissen möchte Da ist matürlich zuerst die allgemeine Einführung über Land und Leute, über geologische Gegebenheiten und über regionale Spezialitäten Denn folgen 28 einzelne Regional-Portrats unseres Nachbarlandes mit ihren architektonischen Eigenheiten, ihrer Geschichte, aber auch mit den gastronomischen Speziali-täten, den Pesten und nafürlich den Beschreibungen der Städte und wichtigen Sehenswürdigkeiten Karten. Stadtpläne und Angaben über Hobby und Sportferien vervollständigen diese Kapitel denen sich auch jedesmal ausführliche Ho-tel- und Restaurantlisten anschließen. Die Tips gehen in die kleinsten Einzelheiten. So findet man sogar, welche Bäckerei besonders gut ist oder wo man guten Wein probieren kann Rote Ausrufungszeichen am Buchrand machen auf besondere Empfehlungen aufmerksam, wobei es sich um Wochenendideen handeln kann, aber auch um Hinweise über den Verbleib der Heidelbeeren aus dem Zentralmassiv. Campingplätze, Ferien auf dem Bauernhof und Ferienwohnungen auf dem Lande wurden genau unter die Lupe genommen, ebenso wie Flohmärkte, Nachtclubs und Shoppingmöglichkeiten. Wer 89 Franc ausgibt, kann jetzt getrost nur noch mit einem Buch losfahren; vorbei ist das Nachschlagen in Camping- und Hotelführern, im Reise-buch über jene Region und den Routenbeschreibungen für eine andere Region. Allerdings: Man muß gut Französisch können, um sich durch die kleingedruckten überreichen Angaben durchzufinden.

#### Country Inns in USA

Es gibt sie: historische Hotels in Amerika. Norman Simpson hat sie in einem Buch unter dem Titel "Country Inns and Back Roads zusammengestellt und in sehr persönlicher. Weise beschrieben. Dieses Buch (in englischer Sprache, für 30 Mark inklusive Versandkosten überdie Romantik-Zentrale erhältlich) gilt in den Vereinigten Staaten als die "Bibel der Country Inns" und hat nicht zuletzt dazu geführt, daß es heute \_in" ist, in Country Inns sei\_ sche Tips.

nen Urlaub oder ein verlängertes Wochenende zu verbringen. Zehn dieser schönen und gast-freundlichen Hotels haben sich inzwischen den Romantik Hotels angeschlossen. Sie können über die Zentrale der Romantik Hotels (8757 Karlstein, Postfach 1144) gebucht

#### Reisen mit der Kunst

Unentbehrlich für reisende Kunstliebhaber sind die Reihen "Bildhandbuch der Kunstdenkmäler" des Deutschen Kunstverlages/München und die kurz "Dehio" genannten Handbücher der Deutschen Kunstdenkmäler von Georg Dehio. Diese Standardwerke erscheinen nun in neuem Gewand die Bildhandbücher (45 Mark), alle künftig in weißem Cover mit Farbbild, liegen derzeit in 36 Bänden vor. Beeindruckend ist die technische Qualität der ganzseitigen, vornehmlich schwarz-weißen Abbildungen. Nach den neuen Bänden Berlin Mark Brandenburg oder Rheinland-Pfalz Saarland beispielsweise soll im September Peleponnes und die Inseln" sowie der erste von drei Polen-Bänden erscheinen. Auch das von dem Kunstgelehrten Georg Dehio 1900 begründete "Handbuch der Deutschen Kunstdenkmäler" (39,80 Mark) erscheint nun im weißen Gewand. Nicht nur wegen der Genauigkeit und Ausführlichkeit seiner Texte und Zeichnungen ist es unentbehrlich. Bei allen Überarbeitungen und Erweiterungen ist es eine beschreibende, kritische Bestandsaufnahme aller Kunstdenkmäler einer Region geblieben. Neu: "Berlin/DDR Potsdam, in Vorbereitung Rheinland-Pfalz Saarland."

#### Deutschland-Bilder

aus dem Fenster deutsche Landschaft vornehmlich in tristem Grau erlebt, kann sicb im neuen HB-Sonderband "Deutschland" (Preis 12,80 Mark) überzeugen, wie attraktiv unsere Heimat bei Sonnenschein aussehen kann. Das Reiseland Deutschland von seiner schönsten Seite zu zeigen, war die Absicht der Herausgeber, für ausländische Besucher erscheint der Band deshalb auch in englischer Sprache. Drei Tourenvorschläge für Deutschlandreisen zwischen sechs und 14 Tagen Dauer liefern prakti-

Wer in diesen Tagen beim Blick



Parkanlage, liegt das Quartier der Berg-wanderer. bodmmiv und Tennispiatz bieten sportliche Abwechslung. Plaudereien im Kaminzimme oder eine stille

An der Mauer der Medina

In Taroudannt befindet sich

Hier, inmitten

subtropischer

der Eingang zum Hotel Salam.

Leseraum sind dle Alternativen für weniger aktive Urlauber. Am Tag geht es über Maultlerpfade Berberdörfern, und durch Täler und Haine voller Dattelpalmen zu den Gipfeln des Atlas.

#### Sport im Schwarzwald

Die vielen Sporteinrichtungen die der Nördliche Schwarzwald seinen Urlaubsgästen bietet, sind weit weniger bekannt als die hervorragenden Wandermöglichkeiten. Da-bei kann der Urlauber vielfältig aktiv sein, zum Beispiel in 47 Ferienorten auf 235 Freiplätzen und in 20 modern ausgestatteten Tennishallen der Leidenschaft des "weißen Sports\* bis zur Turnierleistung frönen. Für Reiterfans stehen 25 Reitvereine und 13 Reiterböfe zur Verfügung. Neben den Thermalbädern mit Freibecken sind genügend Hallenbäder vorhanden, und jeder zweite Ferienort besitzt ein beheiztes Freibad im Grünen. Golfern stehen gepflegte Plätze in Baden-Baden, Bad Herrenalb und Freudenstadt zur Verfügung. (Auskunft: Gebietsgemeinschaft Nördlicher Schwarzwald, 7530 Pforzheim.)

SPORT/HOBBY

Mindestens 14 Jahre alt müssen

die Teilnehmer des Segelflieger-

Lehrgangs sein, zu dem Gifhorn in

der Lüneburger Heide vom 21. Juli

bis zum 12. August einlädt. Im Preis

ab 1089,50 Mark sind neben Über-

nachtung und Frühstück auch die

Gebühren für täglich drei Starts

enthalten. Bei gutem Wetter be-

ginnt der Flugbetrieb um 9.30 Uhr

und endet gegen 19 Uhr. (Auskunft:

Landkreis Gifhorn, Amt für Wirt-

schaftsförderung, 3170 Gifhorn.)

Zum Segelfliegen

#### Für Vogel-Freunde

Vogelkundeseminare für Kurgäste finden in Bad Marienberg im Westerwald vom 13. bis 15. Juli und vom 10. bis 12. August statt. Die Wochenenden kosten mit Exkursionen. Vorträgen und zweimal Vollpension pro Teilnehmer 148 Mark. (Auskunft: Kurverwaltung, Postfach, 5439 Bad Marienberg.)

#### Wandern mit Kindern

Familienfreundliche Wandertouren hat das Allgau zusammengestellt. Da gibt es spezielle Angebote nur für Kinder und abwechslungsreiche Wandertage mit Dampferfahrt, Minigolf-Pause, Picknick oder einer Fahrt mit der Bergbahn, Nesselwang beispielsweise bietet eine Wanderwoche mit Übernachtung und Frühstück ab 99,50 Mark an. (Auskunft: Fremdenverkehrsverband Allgau/Bayerisch-Schwaben, Fuggerstraße 9, 8900 Augs-

# Zu Berberdörfern und Palmenwäldern

Roter Hibiskus und blühender Oleander empfangen die Bergwanderer am Flughafen von Agadir. Ein vierstündiger Flug hat sie in die frühlingshafte Atmosphäre Marokkos

Sepp Kathrein, ein junger, sympathischer Bergführer der Alpinschule Innsbruck, erwartet uns, um eine Woche lang die Führung durch die Bergwelt Marokkos zu leiten. Die Kursteilnehmer kommen aus allen Gegenden Deutschlands - ein Dutzend begeisterter Bergwanderer, die einmal etwas Ausgefallenes erlehen möchten. Ein kleiner Bus wird uns täglich zum Ausgangspunkt der Wanderungen bringen und uns auch irgendwo wieder abbolen. Omar, der Fahrer, weiß mit allen Tücken der marokkanischen Straßen fertig zu werden.

Nach eineinhalbstündiger Fahrt sind wir in Taroudannt, einer malerischen, von einer acht Kilometer langen Lehmmauer umgebenen Stadt, die einmal die Hauptstadt Marokkos war. Umgeben von Palmen, Bananen und unbekannten südlichen Sträuchern, liegt der ehemalige Palast eines Paschas, der vor einigen Jahren zu einem Luxushotel umgebaut wur-

de, ohne dabei seinen ursprünglichen Charakter zu verlieren. Beim Eintritt reichen uns Berberinnen einen köstlichen Apfelsinentrunk. Danach folgen wir ihnen durch eine exotische Märchenwelt zu unseren Zimmern. Riesenkakteen und leuchtende Bougainvilleen, von versteckten Scheinwerfern magisch angestrahlt, klettern an den Mauern der kleinen Gästehäuser bis zur Dachrinne empor - "Tausendundeine Nacht".

Pünktlich um halb neun Uhr beginnt jeden Morgen die Wanderung in die Berge. Schon auf der Fahrt durch die gepflegten Zitrusplantagen der fruchtbaren Souz-Ebene lernen wir Land und Leuten kennen. Meist jedoch führt der Weg durch steinige, mit Ölbäumen und Mais bewachsene Felder. Am Straßenrand armselige Dörfer, von hohen Lehmmauern eingefriedigt

Die Wanderungen finden in Höhen zwischen 400 und 1500 Metern statt. Sie erfordern keinerlei alnine Erfahrung. Das Klima ist angenehm, es schwankt zwischen zehn und zwanzig Grad. Ein großer Teil der Felder und Berghänge ist von Arganiabäumen, einer seltenen Ölfrucht, bewachsen. Geschickt wie Katzen, klettern Zie-

gen in den domigen Kronen herum und tun sich gütlich an den reifen Früchten.

Eine der Bergtouren führt vom Dorf Mizila, das auf einer Höbe von 400 Metern am Fuße des Hohen Atlas liegt, in Serpentinen am Berghang entlang nach Hamalou, Aus Scheu und Neugierde zugleich, haben sich die Bewohner auf die Dächer ihrer Häuser zurückgezogen. Die Berber sind ausgesprochen schöne Menschen. Besonders die Frauen, die bei all ihrer Armut auffallend schmucke Gewänder tragen, haben etwas Königliches an sich, selbst wenn sie den Acker mit einem Esel und einem steinzeitlich anmutenden Holzpflug

Der letzte Wandertag ist besonders interessant, Mit dem Alpin Schulbus geht es nach Tioute im Anti-Atlas, wo einst ein berühmter Pascha bauste. Mohamed Abdallah, ein Fremdenführer aus Agadir, geleitet uns durch die Kasbah, eine Berberburg auf steiler Höhe, Anschließend lädt er zu Pfefferminztee und frischem Brot mit Arganiaöl in seinem Haus ein. Die Brotfladen hat die Frau Abdallahs extra für die Wanderer gebacken. Während der Teezeremonie erzählt uns der

Gastgeber von dem Leben der Berber. Wir erfahren, daß eine Frau mindestens sechs, höchstens vierzehn Kinder haben sollte. Kein Wunder, daß uns auf unseren Wanderungen in den Dörfern immer so viele Kinder begleiteten.

Gewöhnlich ist die Tour am Nachmittag um vier Uhr beendet. Der Wanderer kann sich nun in das glasklare Wasser des hoteleigenen Swimmingpools stürzen und danach vielleicht einen Espresso an der Bar nebenan trinken. Bis zum Abendessen ist immer noch genügend Zeit für ein Stündchen Schlaf oder einen Streifzug durch die Souks von Taroudannt. Die meisten Urlauber verlängern

ihren Aufenthalt in Marokko, genie-Ben Sonne und Meer an dem riesigen Sandstrand von Agadir, nehmen an einer Rundreise zu den Königsstädten Marrakesch, Fes, Meknes und Rabat oder an einer Landrover-Tour zu den Wüstenburgen und Oasen Südmarokkos teil. HANNA v. HURTER

Veranstalter: Alpinschule Innsbruck in Zusammenarbeil mit Touropa (zu buchen in allen TUI-Reisebüros); Termine: wöchentliche Abflüge von Ende Oktober an.







Kreuzfahrt-Dimension, die ganz neue Urlaubs-Perspektiven eroffnet: MS Sea Goddess I. Ein Schiff, das den Begriff der Luxus-Klasse neu definiert; entworfen für den kleinen Kreis der Kreuzfahrer-Elite, für die nicht der Preis, sondern Exklusivität zählt.

#### Sportlich wie eine Yacht

Mit 4,000 BRT, 104 m Lange, 14 m Breite und nur 4 m Tiefgang ist die Sea Goddess I wendig wie eine Yacht. Sie kann nicht nur Ozeane bezwingen, sondern auch in mondanen Yachthäsen anlegen, die Sie an Bord üblicher Kreuzfahrtschiffe nie kennenlernen werden.

#### Komfortabel wie ein Luxus-Liner

Auch das ist einzigartig: An Bord verbindet sich intime Yacht-Atmosphäre mit den Annehmlichkeiten eines großen Luxus-Liners. Geräumige Doppel- und Einzelbett-Suiten mit allem Komfort für nur 120 Passagiere: umsorgt von 71 qualifizierten Besatzungsmitgliedern. Jedes Dinner ist ein kulinarisches Ereignis. Frühstück und Mittagessen werden im Sonnendeck-Calé serviert: vor der Kullsse eines Wasserfalls. Zum Ambiente des Schiffes gehören Casino und Bibliothek, Club-Salon und Plano-Bar, tropisches Gewächshaus und Sport-Deck, Swimming- und Whldpool, Sauna und Trimm-Dich-Center.

Am Heck des Schiffes kann eine Badeplattform heruntergelassen werden. Den Gästen stehen Motorboote zum Wasserskilaufen. Windsurf- und Schnorchelausrüstungen zur Verfügung - ohne zusätzliche Kosten. Die Getränke an der Bar und Im Kabinen-Barfach, erlesene Weine zum Dinner und Trinkgelder sind ebenfalls bereits Im Kreuzlahrtpreis enthalten!

#### Traumziele in der Karibik

\_Handverlesen\* wie die Ausstattungs-Details sind auch die Reiseziele: die Perlen der Karibik-Inseln, malerische Yachtbasen und renommierte Urlaubsdomizile der gro-Ben Weltmit gepflegten Golf-und Tennisparadiesen. Die zwei Routen lassen sich zu 2wöchigen Kreuzfahrten kombinieren, ohne daß ein Zielhafen doppell angelau-

#### Günstige Saison-Preise

Für die ersten Karibik-Reisen der erst im April '84 in Dienst gestellten Sea Goddess 1 gewährt der Veranstalter bis Mitte Dezember '84 attraktive Saison-Preise, die Große Bleichen 21c 2000 Hamburg 36 Tel. 040/3560000

DM 2.100 unter den anschließend beginnenden Karibik-Yachtreisen liegen. Diese nachfolgend aufgeführten ermäßigten Preise, gestaffelt nach 3 Flug-Kategorien. umfassen 9-Tage-Arrangements inkl. Luftnansa-Linienflug von/bis Frankfurt, Hotelübernachtung in Deluxe-Zimmern. Transfers und die Sea Goddess 1

Flug-Kategorie

Gesamtpreis pro Person für das 9-Tage-Arrangement in elner Doppelbett-Suite

First Class **Business Class** 

DM 11.360 DM 9.730 Tourist Class Der Preis für die reine Kreuzfahrt von/bis St. Croix (ohne Flugarrangement) beträgt DM 6.700 pro Person.

DM 13.850



#### Termine

Tour HAT 422 A 19.10.-28.10.84 Tour HAT 422B 2.11.-11.11.84 Tour HAT 422C 9.11.-18.11.84 Tour HAT 422D 23.1L - 2.12.84 Tour HAT 422E 30.11.- 9.12.84

Tour HAT 423A 26.10.- 4.11.84 Tour HAT 423B 16.11.-25.11.84

Tour HAT 422F 7.12. - 16.12.84 Mehr über diese Kanbik-Luxus-Yachtreisen erfahren Sie in Ihrem Reisebüro. Oder von Hanseatic Tours den Katalog "Karibik 84/85" anfordern.

Part-Sanatorium

St. Georg

von MALLINCKRODT K.G.

Revitalisierungszentrum – Nachsorge

THX-Thymus Frischextrakt orig. nach Dr. Sandberg
 SMT, Sauerstoff-Mehrschritt-Therapie orig. nach

Homöotherapie
 Fachärztliche Diagnostik und Vorsorge, internistisches "Check up"
 Schwerpunkt: Helikuren für Rheums und Diabetes
 Dr. Schnitzer Natur-Kost · Entschlackungs- und Entgiftungskuren
 Hallenschwimmbed 39" C · ektive

Bewegungstheraple

Moderne Bedeabteilung für alle Kuranwendungen
Pauschal- und beihilfefähige Sanetoriums- und

Park-Sanatorium St. Georg

SCHWEZ

72 /

grant to the

----

-1.0

·== 7 ... (--

1200A-025 - 1285.

Name of the same

CLECK AND RE

6483 Bad Soden-Salmünster, Teleton 06056/80 05-6

umfangreiche Information, kostenies von:

FUNNESHARAMAN HAS AND PARTY PA

Procain Therapie orig, nach Prol. Aslan

Prof. v. Ardenne

Ozon Therapie Neural Therapie Homootherapie

hklinik für innere Medizin und Naturhaliverfahren

HERZ — KREISLAUF BLUTHOCHDRUCK MERVEN 

Sanatorium und Privatklinik Lentrodt

Arzt für inn Krankheiten laul, Leber, Rheuma, Diabetes Lift, Alie Zi m Bad oder 3280 Bad Pyrmont · Schloßstraße 9 · ☎ 0 52 81/40 81



Hallenschwimmbad Sauna Minisches Labor, Zeiktherapie, Ergometrle, Check up Ermittlung von Risikofaktoren, Medizinische Bader, Moor, CO, Trockencasbad Massagen Kneipp

Entwöhnung in 14 Tagen ärzfl. geleilet Zentrum für Ozon- und Zelltherapie



# FRISCHZELLEM-THERAPIE

© Einschl. Injektionen von Thymusgewebe aufbereitet im eigenen Labor Wirkt regenerierend auf den alternden Gesamtorganismus sowie gezielt out cin-elne Organe

## CHELAT-THERAPIE

🔾 Bei arteriellen Durchblutungsstörungen 😂 5-jährige praktische Erfahrung mit diesem Heilverfahren.



DIE VIER JAHRESZEITEN Färbeiweg 12, D-\$183 Rottach-Egern, Tel. 08022-26780 und 2404f



# ALKOHOL-PROBLEME?

Kleiner Patientenkreis (bis 10 Personen). Qualitizierte Fachkräfte. Bewährte, zwanglose, 281ägige Behandlungsmethode. Absolute Diskretion. Unser Erfolg gibt uns recht.

Privat-Sanatorium Landhaus Sonnenberg Wolfgang Käflein 6120 Erbach-Erbuch - Odenwald Telefon 0 60 62 - 31 94

### Herz Kreislaurez Asthma, FBronchitis

@ alle Kurmittel indiv. arztliche Betreuung O Pauschalkuren, keine

zusätzlichen Kosten

- O Anschlußheilbahandlung Asthma bronchiale

Fordern Sie bitte unseren Informetionsbrief an: Ostseekurklinik Holm – en der Kieler Förde 2306 Schönberg, Tetefon 04344 / 20 02

Entziehungen m Klinik Prof. Kahle

Letter Dr. med. Kahle

5 Köln-Oetlbrück - Telefoo 9221 68 to 16

mormieren Siesich uber die erfolgreichsten aturheil-Verfahren – die **Zelltherapie** 

ach Prof. Niehans Wir senden Ihnen kostenios Bitte ankrouzen: O Die Broschüre Naturheil-Verfahren, die ausführlich über erfolgreiche Therapien

berightet: Z. B. über die Wiedemann-Kur, Zelliherapie nach Prof. Niehans die THX (Thymus-Immun-Therapie). Ozon 'HCIT' Eigenblutbehandlung. Sauerstoff-Mehrschritt-Therapie nach Prof. von Ardenne. Akupunktur.

O Unsere Patienten-Information über die Chelat-Infusions-Therapie und thre Behandlungsorfolge bei Herz- Kreislauferkrankungen und Gefaßstörungen.

O Den Farbprospekt über unsere ärztlich geleitete Privatklinik für innere Medizin, die Ihnen allen Hotelkomfort und eine moderne Bäderabteilung bieter.



In den "Grundsatzen für eine zeitgemäße Behandlung in den Heilbädern und Kurorten", welche der Deutsche Baderverband als Oaehorganisation von Bäderwissenschaft und Baderwinschaft 1969 verkündete, wird, wie sich inzwischen durch die Praxis herausgestellt hal, mehr vermittelt als nur Umorientierung von Kurorten und Kurmethoden aus vielznierten "Opas" Bade-Usancen zu neueo Kurformen nach jungen ärzllichen Erfahrungen und den Ergebnissen moderner wissenschaftlicher Forschung Daß Gesundheit "eio Gleiehgewichtszustand zwischen körperlichen und seelischem Leistungsvermogen und den Umwehforderungeo" ist und daß daher diesem Gesundheitsbegriff ein Begriff von Kranksein entspricht, das sowohl in körperlichen wie in seelischen Vorgangen eine Ursache hällsind fundamentate Ausgangspunkte und Gründe für die Neubestummung des Kurgeschehens überhaup! Die Vorbeugungskur – als Vorsorge und Verhütung drohender Erkrankuogen – hat unzwischen gleichen Siellendes Kurgeschehens überhaupt Die Vorbeugungskur – als Vorsorge und Verhütung drohender Erkrankuogen – hat inzwischen gleichen Stellenwert wie das Heilverfahren – als Auskurierung überstandener oder Weiterbehandlung andauernder Erkrankungen –, und die allgemeine Regenetionskur – bei Verschieß— und Erschöpfungszuständen ohne ein typisch einseitiges Krankheitsbild – ranglen mit Pravention und Rehabilitation auf gleicher Höhe. Die Forderung ao den Patienten zur aktiven Mitarbeh zum Gesundheitsbewußtsein, zum entsprechenden Alltagsverhalteo in der Kurzeit als Basis lur den optimalen Langzeiterfolg nach der Kur sind bereits alltäglich und gewohnt.

alltägich und gewöhnt.

Sind sie aber auch praktikabel? Strikt und wiltig zu tun, was der Ooktot aulgibt, ist ein Problem – deo gewobnien Alltag mit seiden Sorgen, aber auch lieben Gewohnhehen abzustreifen, ist nicht selten ein anderes, ebenso schwerwiegendes Problem Bei Übersicht aller heute gebotenen Möglichkeiten bieten die Sanatorien für die ganze Skala solcher und anderer wichtiger Forderungen die besten Voraussetzuogen. Dem gerade in diesen so persönlich-wenschliched Beziehungen zu einer als notwendig erkannten "Behandtung" können Sanarorien und Kurkliniken Brücke und Lösung sein. Auch sie haben sich in Begnff und Inhalt mit der Neuorientterung der Grundsatze weitgehend gewändell. Sie sind keine "Kraokenaostalten" mehr und schon gar keine "strengen" Häuser. Ganz im Gegemeil. Auch in den Sanatorien wird die Kur grundsatzlich heiter, wenn auch in

"Sonnenhof" Bad Iburg – Teutoburger Wald

bei Durchblutungsstörungen, Leistungsantall, Migräne, Gedächtniaschwache, Arzt im Hause, moderne Kneipp- w. Regenerationskuren, spez, Abnahmekost, lalie, Diatformen, große Kurmittelabtig: Krankengymnästik, Sauna, Hallenbad, 30°, Sonnenhimmel u. Banke: Hausprosuekt, Vollpension 77°, 87°, Tog. Kranken-kassenzuschuß nach § 184 a RVO, beihiltefänig nach § 39 GewO.

4505 Bad Iburg - Postf. 1240, Telefon 05403 403-1

Jorbeugen und Heilen

NEU

Original-Aslan-Therapie

die komplette Gero H3-Kur,

auf internistisch-klinischer Basis

k Sauerstoff-Mehrschritt-Therapie \* Homoopathie-Heilverfahren

Ein Hotel der Komfortklasse mit Kurzentrum

Restaurant, Tiffany-Bar, Hallenbad, Sauna, Kurpark,

Fordern Sie die Information über die Kassen- und

Beihilfefähigkeit unserer Kuren an

Kurhotel-Kursanatorium Hochsauerland

5788 Winterberg-Hoheleye Am Kurpark · Tel. 027 58/313

Telex 875 629 Aufleben auf Hoheley

FRISCHZELLEN

einschl. Injektionen von Thymus-Gewebe

- 34 Jahre Erfahrung -

die einzigen Spendertiere original nach Prof. Niehans

Eigene Herde speziell gezüchteter Bergschafe

Ein natürliches Behandlungsverfahren u.a. bei:

Erschöpfungszuständen (z.B. Managerkrankheit)

Auf Antrage erhalten Sie ausführliches Informationsmaterial bitte Alter und Beschwerden nennen

Durchblutungsstörungen der Beine Intraarterielle Intusionen – Sauerstoff-Ozon-Therapie – HOT (Blutwasche) Brologische Regenerationskuren mit entspiechenden Organextrakten

bei Angina pektoris. Schlagantall, Leistungsabfall, Altersbeschwerden u. a. Kurhelm Nolte - 4502 Bad Salzufien Prospekt m. welteren Indikationen

Endlich auch in Deutschland (exclusiv

Rheuma • Arthrose • Gelenke

BESCHWERDEN in Knien, Hüften, Schultern, Rücken, Füßen, Wildelsaule erfolgreich behandelt mit der idealen KOMBINATIONSKUR VON INNEN UND AUSSEN

THYMO-THERMA-KUR

THERMAL-Heilschlamm-Kompressen extra aus Ungarn von AUSSEN kombinien mit der weltbekannten THYMUS-Kur von fNNEN

5 Ärzte verschiedener Fachrichtungeo

außerdem seit vielen Jahren bewähn ...

• Zelltherapie • Thymustherapie •

• Sauerstoff- u. H3-Procain-Kuren •

o Neural- a. Schmerz-Therapien o

KUR-KUNIK Privatklinik für innere Medizin und

ANDSKRONE 5483 BAD NEUENAHR

Ravensberger Straße 3/19 · Telefon: [0 2b 41] 22 81

Asthma — Emphysem — Bronchills — Herz/Kreislauf

allergologische Diagnostik, Entwöhnung vom Aerosol-Mißbrauch – Einspanung von Cortison-Präparaten Imensiv-Therapia und Einleitung der Rehabilitation, Prospekt

NAUHEIM

ASTHMA-KLINIK

Abnützung von Gelenken und Wirbelsäule

■ Nieren-/Blasen-/Prostata-Leiden, Impotenz Leber-/Magen-/Bauchspeicheldrüsen erkrankung Deutsches Zentrum für Frischzellentherapie

Sanatorium Block

Brownedistr.53, 6172 Langgries Telefon 080 42/2011, FS 5-26 231

der alpine Luftkurort Oberbayems

Herz- und Kreislaufstörungen
 Chronischer Bronchitis und Asthmo

Leber, Galle. Megen, Derm, Herz, Kreislauf. Drabetes, Rheurnz. Stoffwechsel, Regenerationskuren, Genetrie, Alle kimischen Ein-nchtungen, Röntgen, Ergometre. Endoskopie, sämtl. Ottan, Ba-deabteilung, naturi, Mineralbadei, Hallenbad Beihilfefahig Im Kurhaus "Beliestero" Autenthalt auch ohne ärzt! Behand

8730 Bad Kissingen, Bismarckstraße 52-62, Tel. (9971) 1281

Sauersfoff-Mehrschritf-Theiapie nach Prof. von Ardenne
Schlankheifskuren (Akupunkfur - HCG)
Zell-Therapie
Discarratione

Zell-Theraple
 Regenerationskuren
 (THX - Bogomoletz etc.)
 Soezialbehandlungen

\* Gertraud-Gruber-Kosmet

\* Kneipp- nod Badekureo

\* Aktivprogramm

VP ab 99.- DM

\* 600 Kcal, Schlankbeits-Dijit

KLINISCHES SANATORIUM FRONIUS GMBH Privatklinik für innere Krankheiten, Bad Kissingen

HAUS Wel Sol

THX-Thymns-Behandlung

nach Prof. von Ardenne Ozon-Eigenblutbehandlung

ärztl. Leitung

3590 Bed Wildungen Wallensteinstraße 1 Posifach 1660 Telefon 05621/4002

elner gezielten Ordnung betrieben, die in einer ambulanten Kur oft deswegeo nicht so intensiv möglich ist, wed ganz bestimmte Vorausset-zungeo fehlen

● Im Sanatorium schaltet der Patient leichter und vollkommener vom bedrangenden Alltag ab, er geht in eine "abgeschirmte Welt". In der ihm vieles ferngehalten werden kann, was iho "draußen" belastet, und kann dennoch zumeist unter einem Dach, finden, was er an Geselligkeit sucht: die Schwimmhalle, die tägliche Gymnastik, eventuell die Therapie in der Gruppe. Gesellschaftsräume, immer die Atmosphäre eines gepliegten Interieurs.

Die Voraussetzungen für die notweodige Einstimmung auf eine Kuroder die aus einer Überstrapazierung erforderliche Entspannung oder
Auspendelung – sind oft besser – das Einzelzimmer mit Komfort, das
Appartement mit noch mehr Woholichkeh, das jedem Patienten den
persönlichen Bereich abslobert.

• Arzt und Schwester, die bei der ambulamen Kur nur zur eigeoflichen Behandlung zur Verfügung stehen können, begleiten den Patienten Tag und Nacht mh ihrer alleggenwärtigen "Unaoffälligkeit", man ist nie ablein, man kann sie rufen, wann immer man sie braucht. Diese ständige arztliche Leitung und Betreuung im Hause ist ein Kriterium der Sanatorien

• Moderne Sanatorien und Kurklinikeo sind Klinik. Sanatorien

• Moderne Sanatorien und Kurklinikeo sind Klinik. Sanatorium und Hotel.
nicht selten Luxushotels. in einem. Sie sind in besonderer Weise geeignet.
neue Lebensweise – die eben auch nach der Kur hellend weiterwirken soll
– nicht nur kennenzulerneo, sondern auch, oach erfolgreichem Vollzug
der psychosomatischen Umstellung, also der neugewonneneo Einstellung
von Korper und Geist zum Altag, selbstverständlich und dauerhaft zu
praktizieren.

praktizieren.

Die Auswahl ist groß, die Sabatorien und Kurkliniken haben ihre Spezies und daher ihren besonderen Rul Sie versammeln nahezu die ganze Pulle der heute bekannten therapeutischen Möglichkeiten und ihrer besonderen Methuden. Alle klassischen Indikationsgrupen – von Herz-Kreislauf- und Gefäßerkrankungen bis zu den Entziehungskuren – sind KHM



3280 Bad Pyrmoni Komfortables Haus

Beihitfelahig gemäß § 30 GWO

Nähere austführt. Informationen durch unseren Prospekt! - Appartement

Karen und FitneBluren
Herz, Kreislauf, Hochdruck, Leber,
Stoffwechsel Rheuma, Bandscheeben, Genatre, Autogenes
Traning und Reganerationskuren, Utergemöhl, Olal und
Fassenkuren, Pauschalkuren,

Frischzellen

frisch im eigenen Labor zubereitet

Eigene tierärztlich überwachte Spendertierherde (Bergschafe). – Ārztliche Leitung mit langjähriger Frischzellenerfahrung. – Positive Beeinflussung v. a. bei: körperi. Leistungseinbuße, aftersbed.

Leistungseinbuße, aitersbed. Verschleißerscheinungen v.v.a. Fordern Sie Informationen an. FRISCHZELLENSANATORIUM GmbH

8183 Rottach-Egern - Killingerstraße 24-26

Tel. [08022] 240 33 oder (08022) 280 23

Kurklinik

am Germanarveld

#### Naturbelkur ha Schwarzwald Neue Kulkfink mit Erstklass-Hatelkom-fort Hallenbad, Sauna, In ruh, Lage direkt om 6000 ha großen Stadtwald.

Saverstoff-Mehrschritt-Theraple nach Prof. M. v. Ardenne, Neuralthe-raple, Voltwerkost noch Prof. Kollath,

Chelat-Therapie Revisan-Therapie noch Prof. Dr. An der Lan, Homoopathie, Knelpp, Heil-fasten, Fußrellexzonen-Mossogen,

Spez. Therapie bei

Diabetes

Unter Leitung eines Arztes für Notur-heilverfohren

Sie erhalten kostenlos die Schrift "Die blologische Genzheltstherapie" so-wie Prospettunlerlogen Bitte Anzelge ausschnelden und mit ihrer Adresse versehen obsenden. Knolopkurort Villingen/Schwarzwald, 7750 Villingen-Schwenzingen (752 m) Oberförster-Ganter-Straße †3 Telefon (07721/579 11)

Unser Hous ist beihilfefähla

# SANATORIUM BÜHLERHÖHE

Privatklinik für Innere und Ganzheits-Medizin Einzigartige, ruhige, heilklimatische Schwarzwald-

Höhenlage (775 m) mit Blick ins Rheintal und vielen Wanderwegen, 15 km oberhalb von Baden-Baden.



Beihillefähige, kultivlerte Kur-Klinik mit 60 Betten Erfahrenes Fachärzteteam Individuelle Diatbetreuung Modernes Hallenbad (30°) Kuren und Anschluß-Behandlungen bei/nach inneren Erkrankungen (vor allem nach Herzinfarkt) und operativen Einoriffen. Auch Onginal-Sauerstoff-Mehrschritt-Therapie nach Prof. von Ardenne.

Bitte Prospekt mit Versicherungshinweisen anfordem. SANATORIUM BÜHLERHÖHE · 7580 Bühi 13 · Tel. 07226/216

Alkoholprobleme? Tablettenabhängigkeit?
unserer bald 15jährigen Erfahrung haben wir eine neue Sehendsmethode entwickeit, die neben dem Heilungsprozeß die Mögseit bietel, sich zu erholen, körperlich it zu werden und neue stellungen im Leben zu erreichen. – Kurzzeiftherapie – in fandschaftlich rezvolleit Lage.

Fachtlingt Heurs Bucherwinkei

8021 loking (b. Nichn.), Tel. 0 81 71/12 38 od. 71 77.

# **SCHUPPENFLECHTE**

wird beherrscht durch Stoffwec seltherapie. Fumarsauretherapie neueste Erkenntnisse In der Ernah rung, Entschlackung, Nachweisba-re Erfolge, rasche Besserung des Leidens.

Aufenthaltsdauer gemäß ärztliche

Klinik Beau Révell, 1854 Leysin VD ärztlich geleilet, slaetlich aner kannte Spezialklinik für Psonasis. Tel. 004125/34 25 81, Prospekte

Name Vorname SfraBe PLZ/Ort

Frischzellen

Kurheim 2077 Großensee be Hamburg. Telefon 04154/62 11

SCHROTHKUREN

einem der schönsten Hotels im Joharz, aller Komfort, besond günstig 14 Tage DM 1400,— 21 Tage DM 1950,— Garantierre Abnahme.

#### Thymus (THX) Frischzellen

Zageskucheim i Süllelder Tannen und Hotel Teegen mit Kurableilung 2061 Sülfeld/Holst. üb. Bad Oldesloe Kassburg 28 Tel. 04537/430 od. 558

Prostata-Leiden? Curhotel CH-9410 Heiden

nakurart über dem Bodans (Şchweiz) Telefon 10 41 71 / 91 11 15 Seit 25 Johnen Spezi

Sonntag in WELT SONNTAG

Jeden

MODERNES REISER Jeden

Freitag in der WELT: REISE WELT

Wichtig für alle, die ihren Urlaub planen. Wichtig für alle, die ihren Urlaub

genießen wollen.

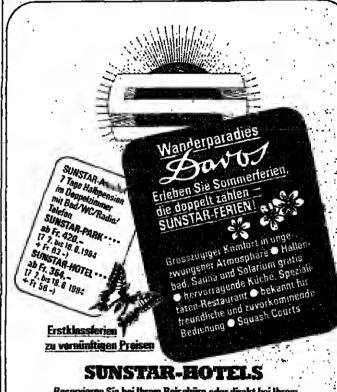

Reservieren Sie bei Ihrem Reisebüro oder direkt bei Ihrem Gastgeber: Fam. H. Geiger, CH-7270 Davos Platz, Telefon 9841/83/21241, Telex 74392

Weitere SUNSTAR-Betriebe in: Grindelwald, Wengen, Lenzerheide, Fligns und Villars

im Herzen der Dotel Waldhaus Leitung: Fam. R. Kienberger & F. Dietrich

Sommersaison vom 8. Juni bis 20. Oktober TENNIS - HALLENBAD - KINDERGARTEN - ORCHESTER CH-7514 Sils-Maria (Engadin/Schweiz) Tel. 004182-4 53 31 Tx. 74 444

NO WOR OCH triff Usr \*\*\*\*\*TOP-HOTEL

SAYOY-HOTEL, CH-7050 AROSA Joe L. Gehrer, Dir., Tel. 004181-31 02 11 Telex 74 235

At Morely

Sommer-Ferienfreuden im Engadin Spon und Erholung und ein Hoiel. das auch anspruchsvollste Wünsche erfüllt

mit Panorama Hallenbad. Tennisplätzen mit Trainer, Kinderspielwiese, wenige Autominuten zum Golf Artraktives Angebot au-Tennis- und -Allegra-Sportwochen. Verlangen Sie unseren Spezialprospekt # 0041 - 822 11 51, Tx. 74 472

Hotel Montana CH-7563 Samnaur Tel 0041/84/95193

**Hotel Montana** 

Cristal-Wanderwochen Fr. 310.— bis Fr. 370.—

Kourki sowie vleise

Hallenbad, Sauna, Solarium, Parlumer Boutique, HP ab Ft.54 --- bis Ft.69.---

vorm / / -13 10.84, wochentlich (So-Sa)

6 Tage HP 3 galuhrie Wanderungen (eine mit-Fahrt Luitselfbohn, eine mit Austug in den Na

KULM HOTEL

HOTEL HOHE PROMENADE

ihr Ferienhotel \*\*\*\*

•Komfortable Zimmer Selbstgeführte Küche ◆Ruhige, zentrale Lage

eldesler Ausgangspunkt für Spazier- und Wanderwege •HP ab Fr. 65.— (gr. Fruhstücksbuffet + Abendessen)

Familie Freddi Ackermant CH-7050 Arosa (Graubünden) Tel. 004181-31 26 51

rusa

tin technic

d\do

MP macht

er Freizeit

tomiert Sie

esamte

A Caravan

Ach CAMP

edie attrak

eseziele ...

#### NORDSEE - NIEDERSACHSEN SCHLESWIG-HOLSTEIN - OSTSEE

Exklusive Atmosphäre, Seewasser-Hallentherapeut, Abti. (alia Kassen) pro Pars./Tag pelzim. m. Bad/WC

HOTEL POSEIDON \*\*\* BORKUM direkt am Meer

2408 Timmendorfer Strand, Tel. 04503/6011

inseluriaub Nordsee - naueröffnet '81 Schwimmbad, Sauna. Solar.. Restaurant, Bar, Café Reit-, Tennis- ú Kegelmöglichkeit. Tagungsräume. Teleion 0 49 22/811, Bismarckstr. 40, 2972 Borkum

Tot. 08251/20 Sa

AlgarveiPortuge

Cat. 92855/63 71, No.-1

uxus-Bungalov

in Florida

Gesuch

ten die Gäste kosteniosen NNTAG.

vektua

back

Hotel Friesenhaus decineel 2251 Bad Pethyon 04844/774. 1 Woche Pethyo

**Hotel Friesenhaus** täten, Pharisäer, Fahrrad, Kurtaxe, 1 Schwimmbadbes. u. Inselrundfahrt. Kein Einz'zimmerzuschlag.

erren Luff wie Sekt
Ruhe - Erholung
Autzt reservieren

u im Seebad Bessersiel

CHELAT-THERAPIE

Fango, MASSAGEN, u.v.a.m. Alle Preise Inkl. VP Im EZ. Unter ärztl. Leitung

SAUERLAND HARZ

Die Super-Ferien-Idee '84

im Hochsauerland und im Oberharz. Mitmachen kann jeder. Trainiert wird täglich 3 Std. auf ATARI & COMMODORE-Computern.

Danach steht den Teilnehmern das Riesen-Sport - Spiel - Spaß-Angebot 7 Tage Computer-Camp zur Verfügung.

KUR-UND SPORTHOTEL

KUR- UND SPORTHOTEL Tel.05325/720-Tx.953714

alte Postballerei

SIURMANN
SEIT 1009
oas ideale Familienhous NEUEM FACHWERKHAUS HALLENBAD, WHIRLPOOL UND

Nordseeinsel 2251 Bad Pellworm, Tel. 04844/774 Pharister Wochenende 119 DW - Parister Wochenende 119,- DM pr. Pers. 3. 8.-5. 8. + 10. 8.-12. 8., Leistuogen: EZ u. DZ m. Bad/WC, Tel. Radio, Frühst büfelt, 2x festli-

fer Strand, in unmittelbarer Strandahe. Aktiv-Urlauber kommen bei Tennis, Golf, Mini-golf, Hochseeangein, Schwimmen, Wandern, Fahrrad fahren voll auf ihre Kosten. p. Pers. schon ab DM 563.50 Guitig: vom 21 6. bis 30.8. 84 verlängerungen möglich! Freie Schwimmbad- und Sport-geräte-Benutzung.

Sehr ruhige Lage, geschmackvolle Zimmer, 119 Betten, Du.WC.

Intermor-Hotel

Timmendorfer /trand

Erholung und Ostsee

Im First-Class-HotelTimmendor-

HOTEL HAUS HOLZ 2982 Nordseebad Nordemey Ein heues Komlori-Hotel in hervorragender Lage, zentral in der City und den-noch ruhig. Alle Zimmer mit WC/Busche/Telefon/Farb TV Zimmerservico. Sauna, Garten, Solarium, Dempfbad, Hot-Whiri-Pool, kinder und Hunde gern-gesehene Gaste Friedrichstraße 11 Telefon (04932) 8 18 44/46, Teles 27214

NORDRHEIN-WESTFALEN

so grim 126 Hektar groß ist der herrliche Kur- und Land-

schaftspark, an dem das MARITIM Hotel liegt. - In 10 Minuten gehen Sie zu Fuß zu den Salinen und zum historischen Stadtkern Bad Salzuflens. Sie wohnen in einer schönen Umgebung und können die zahlreichen Einrichtungen eines komfortablen Hotels nutzen: Restaurant, Bierstube, Hotelbar, Kaffeeterrasse, Schwimmbad, Liegewiese, Sauna, Therapieabteilung, Friseur.

Auf Wunsch Diät. Freizeitprogramm für unsere Gäste. Unser besonders günstiges Sommerangebot vom 28. Juni bis 19. August 1984 1 Woche Halbpension

(wahlweise Mittag-oder Abendessen) im DZ pro Person DM **682**, im EZ pro Person DM 826.-

\* HANSLEHOF \*

Jetzt in HÖRZU:

HÖRZU holte sich den berühmtesten Fremdenführer der Welt:

J.R. zeigt Ihnen die Olympia-Stadt Los Angeles.

Damit Sie wissen, wie diese Stadt wirklich ist.



Beste Unterhaltung seit es Fernsehen gib

# BAYERN SCHWARZWALD

# NATUR HAT IMMER SAISON

Draußen Natur. Erholungsquelle Bayerischer Wald. Drinnen Kuren und Wohnen: Heilquellen-Thermalschwimmbad, Solarlum, Knelpp- und Fangoanlagen, Massage- und Arztpraxis im ALPHA KURHOTEL KÖNIGSHOF Richard Wagner-Sir. 1/12, 8397 Bad Füssing, Tel. 0.8531/2.2283

Parkhotel Sonnenhof Oberammergau in Oberbayem! Tagen ihr Hotel Tagungen und Seminare 70 komfortabel eingerichtete Zimmer, über 300 m²

unterteilbare Tagungstläche, modernste Tagungstechnik, Hallenbad, Seuna, Solanum, FitneBraum, Kegelbahn, gemuti. Restaurani, Pilsbar,

Unser Preisbeispiel: DM 95,- im Einzelzimmer VP mit jeweil 2 dreigängigen Menüs zur Wehl, Weißwurst-Frühstück und Kaffeepause mit Feingeback.

Eingeschlossen in unserem Hotel-Arrangement: Viel Abwechslung und Lustiges für Zwischendurch. 8103 Oberammergau König-Lodwig-Straße Telefon (08822) 971 Telev. 592 426

Ibr Urlaubsziel! Ruhe – Erholung – Sport – Gastlichkeit
Bud Durrheim.
das Tor zum Schwarzwald
Usser spezielles Angebot:
Usser spezielles Angebot:
Woche unt Habbenston
pro Person in DZ ab DR 469.
Kim und Sporthoret HANSLEHOF. Hastliche Text Bud Currheim. Tel. 9 77 25: 80.41 provide and a provide Ferienhotels mit Hallenbödern Hallenbad, Sauna, Sonnendusche, Kegelbahn, Sillard, Trischternis Wochentisch Tanzabende, Ferfanprogramm, Günalige Pauschelen Telelon 07085/611



1 Woche Baden-Baden Schönes Wohnen Frühstücksbuffet Imbil vom Salatbuffet Badische Weine + Schlummertrunk + Auslüge, Veransteltg + Schwimmbäder

Saune, Dampfbad + Gymnastik + Filness-Programm + Wachselduschen - Massagen - Båderabteilung + Kneipp'sche Anwendg + Kosmetik + Manikūre, Padikūre + Friseur, Uvasun-Brāung. DM 1000

Quisisana

Bismarckstraße 21 7570 Baden-Baden

☎ (07221) 3446

Kleinwalsertal Dos Fornillen-Angebot:
2-Zi-Appartm., kompi. einger. f. 2-4
Pers., zus. Kinderbett mögl., Balk.,
KO., Bad/Du., WC., Radio, TV. Tel.
ob DM 474-/Wo. f. 2 Pers. inthus.
Service und Waschel (Jed. weit. Pers.
DM 70.-(Wo.) Kinder b. 5 Jahr. frel.
Hallenbad., Sauna, Solarium, Liegewiese. Ruhlge Lage! Beheizt.
Schwimmbad im Ort.
Aboartementhaus Sporthotel Riezlern Schwendestr, 9b. Tel.: 08329-66 51 D 8984 Riezlern (Kleinwalsertal)

Section of the Absolut robots in the Control of the TEO PZ PORANADE

7290 Freudensladt-Kniebis

Absolet ruhige Lage am Tannenhochwald Familiare Note, ersiklessige be-kommische Kuche (Menùwahl, Frühsiücks- u Salatbülett) Hallenbad 26°, behagliche Aulenthalisraume Skillif beim Haus Vur senden ihnen gerne unseren Farborospekl Güostige Pauachal-Arrangements.

Gesundheits-Tio: ın gotel filofter girlan

Die epochale Weiterentwicklung der Zeiltherapie nach Prof. Dr. Karl Theurer

NOCH FTOY. Dr. ACIT Incurer
Verbinden Sie erholsame Urleubstage
mit einer REVITALISIERUNG von "Grund
euf". Genießen Sie die Vorteile eines
komfortablen Hotels. Wir beten ständig Pauschalangebote für Urlaub und
Kur Hatienbad, Sauna, Solarium, Kegelbahn, Aeßerdem: Wedemann-Kur, Thymus-Therapie e. Ozon-Sauerstoff-Therapie, Informationsmaterial.
Hotel Kloster Hirsau, Wildbader Str. 2,
7260 Caliw-Hirsau
Tel. 0 70 51 / 56 21 – 23 · Telex 726 145

Callhorn quelen von Wildbad Prospekt andordem. Telefon 070 65/711



Christ, Kur-e, Ferienhotel, eig. Park, dir am Wald Nåhe kurhaus, Lill, HALLENBAD, Solanem, Massagen, Arzlim Haus, jede Dial, Oas Haes mit der bes, Atmosphäre! Ferbprop, ael Wunsch! Tel 074,31/4001



Lindau Bodensee Hotel Reviernann

Rehig – behaglich – vielseitig – geheiztes Freischwimm-bad im Hotelgarten – Aesgangspunkt für Aust luge in die Schweizer und osterreichischen Alpen Telefon 08382 \* 5055 - Telex 054340

Ferienspaß für die ganze Familie im Bayerischen Wald: Herzlich willkommen in den Steigenberger Hotels Sonnenhof



P Br Naturfreunde gibt's kaum etwas Schöneres als Sommerferien im Bayerischen Wald. Die Wandermöglichkeiten auf stillen Wegen oder steilen Kletterpfaden sind fast unerschöpflich.

Die Steigenberger Hotels Sonnenhoi in Lam und Grafenau bieten alles, was das Urlauberherz begehrt: gemütliche Ferienatmosphäre und ersiklassigen Komfort, eine Küche für Feinschinecker. Disco-Club, Schwimmhalle mit beheiztem Pool (27°), Fitnesszentrum, Kegelbahnen, anerkannte Massage- und Bäder-

altellung, Sauna, Termisplätze, Minisoll und Abenteuerspielplatz am Hotel. Die aktuellen Angebote für den Sommer '84

Sommerferienspaß für die ganze Familie: 7 Übernachtungen in komfortablen Zimmem mit Balkon, Bad/Dusche, Radio, TV-Anschluß, Telefon, Begrüßungscocktail, Halbpension. Preis vom 15. Juli bis 23. Sept. pro Person im Zweibeltzimmer ab 518 DM Im Doppelzimmer ab DM 623,- und im

Elizetzimmer at DM 638, Die Halbpension beinhaltet: Sonnenhof-Frühstücksbuffet, 4-Gang-Menu imittags oder abends). Salat- oder Dessert-Buffet (abends), samstags Spezialitäten-Buffet. Freie Benutzung von Hallenschwimmhad und Sauna, zuzügl. Kurabgabe.

Kinder sind das Preise!

Die Kleineren (bis 3 Jahre) können in einem Zusatzbett im Elternschlafzimmer umsonst schlafen, bis 6 Jahre zahlen sie DM 6,-, bis einschließlich 14 Jahre

stück DM 18.- Sollten die Kleinen jedoch 8469 Lam, Telefon (09943) 791-795 in einem separaten Zimmer schlasen wollen, teilweise mit Verbindungstür. dann bieten die Steigenberger Hotels etwas ganz Besonderes: Für das erste Kind kostet dieses Zimmer mit Frühstücksbuffet DM 25-, für jedes weitere Kind im selben Zimmer gelten die vorgenannten Preise. Eine Jugend-Halbpen sion gibt es für nur DM 13,- pro Tag. Einrichtungen für Kinder: Spielzimmer. Abenteuerspielplatz, Kinderbetreuung.

koster dus Zusatzbeit inklusive Früh- Steigenberger Hotels Sornerhalt in

| 1 | 8352 Grafenau, Telefon (08552) 2033                                                                               |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | Bitte weitere Sonnenhof-Informationen über D Lam D Grafenau Steigenberger Kur- und Ferienungehat \$\frac{2}{9}\$. |
|   | Name                                                                                                              |
|   | Str /Nr                                                                                                           |
| - | PI,Z/Ori                                                                                                          |
| - | Bute einsenden an Steigenberger Touristik  Service, Posti, 16440, 6660 Frankfurt/Man.                             |

STEIGENBERGER HOTELS SONNENHOF

# FERIENHAUSER-FERIENWOHNUNGEN

INLAND

Nordsee

SYLT - om Kurzentrum Westerland moderner, komfortobler BUNGALOW ruhige Gartenlage, Strandnähe, voo Privat ab 25. Juli u. August/September zu vermieten. loki.-Preis p. Tag DN 180,-Tel. 04651/66 80 (10-13 + 17-20 Uhr)

SYLT Reetged. Friesenhaus frei. Tel. 0461/ 294 33

Longeoog Ferlenwitg. ab 26.8.84 Irei Tel. 04421/31892 Nordsee • Bensersiel Urlaub für Kurzentschlossene in mod. Apartm. u. Ferienwohnungen

Solarium, Restaurant und medizin. Badeabteilung. Tel. 04971/1556 Nordseeinsel Nordstrund — direkt am Wasser — Ferienhäuser mit 56 m² Wohnfläche allem Koml. u. 4 Schlafplätzen p. Tag TO. Vors./80. Haupts. Vor 15.7. u. nach 10.8. noch irei, Ausk. tagsüber b. Herra Tniessen. Tel. (04842) 83 11

z. Selbsibewirtschaften, direkt

am Deich, mit Schwimmbad, Sauna,

Nord- + Ostsoe Ferienwo bnungen, Ferientermine frei. Tel. 04331/65 04

Penthousewhy. m. gr. Südterr. in Westerland, Schl'- u. Wohn'rme. in zentr. ruh, Lage, ab sof. 1. tägl. DM 150,- zu verm. Tel. 040/36 51 47 Insel Langeoog

Urlaub in modernen Apartments u. Ferienwohnungen z. Selbstbewirtschaften. Direkt am Strand u. Kurviertel! Schwimmbad. Sauna u Restaurant i. Haus. Tel. 04972/6079

Atelierwohnung mit Kamin, exkl. Ausstallung, für 3 Personen noch zu vermieten, Miete DM 200,- pro Tag. Tel. 05151/75 65

Frei für V I P
Lux.-Fer.-Whg., 3 ZI
unt. Rect. traumh. Blick
auf Meer u. Helde, nrdi.
Westerland, dir. am Strand, TP DM 330.Tel. 02156/80257 ~ 02151/25498

Morsum/Sylt, Lux.-Fewo (4 P.) i. Reetdachlandhs. m. Bl. a. Watten-meer frei ab 7. 7. 84, T. 040/59 18 41 od. 04854/13 41

Morsum/Sylt, Luxus-Ferienwhg. (4 Pers.) in Reetdach-Landhaus mit Blick aufs Wattenmeer, ab 14, 7, frei, Tel. 040/59 18 41 u. 04654/13 41

Kampen/Sylt Hausteil uoter Reetdach, m. a. Kft., in kdyll, ruh. Lage f. max. 4 P. noch frei: 17.–31. 7. od. 14.–26. 8. 84. Tel. 04651/417 38

Westerland/Sylt in Belvedere, dir. a. Meer, Ruhezone u. docb zentr. geleg., App. m. gr. Südbalk, m. Bl. a. Dünen u. Meer frel. Tel. ab Sa. 18 U.; 04651/56 78

Wonningstedt I–3-Zi.-App's ab Mitte Aug. frel. Tel. 05364/877, nur Mo.-Pr. 8-13 Uhr

Wenningstedt/Sylt App., 2 P., 4. 8.–25. 8. frei, Tel. 04651/ 422 17

Westerland/Sylt, Kft.-App., Kurzone, 100 m z. Strand, f. 2 P. v. 5, 8,-25, 8, frei, T. 0941/514 63

Westerland/Sylt Anspruchsv. Fewo Irel: 2 Zl. b. 4 P. ab 12. 8. DM 120.-7ag, I Zl. b. 2 P. ab 19. 8. DM 80.-7ag, von Privat. Tel. 04651/2 62 46

Westeriond-Sylt

In unseren Ferienhäusero im Süden Westerlands u. Alt-Westerland bieten wir Ihnen behægliche sowie sebr koml. Ferienapp's an. Schröter. 2280 Westerland. Pt. 1627 od. Tel: 04651-2 51 50 u. 2 33 65

Kampen/Sylt großzüg, Ferienwhgen, m. all. Kft. f. 4-6 Pers. ab 25. 8. noch Termine frei. Hausprospekt Tel. 040/899 35 45 oder 046 51/4 25 29 ab 14 Uhr

Wingerooge Fer.-Wobig, 3 Zi/kii/ Bad/Balk/TV/Tel, ab sofort zii verni. PM 150,-/Tag (20.7.-5.8, besetzi) Telelon 0421/25 18 75

SYLT trzumh. Penthauswohg. Kurzentr. Westerld. dir. a. Strand, 70 m². ab 1, 9. Irei, Tel. 0231/73 35 09

Bösum, 3-31.-App., berri. Nordsee blick. frei v. 26. 7.-4. 8, u. ab 1. 9. Tel. 040/691 17 92 St. Peter-Ording Kft-App., 2–6 Ps., Meerbl., Tel., FTV, Tenais, frei ab August, Tel. 040/ 22 19 41 + 420 22 67

Hübsche Ferienwohmungen und Häu-ser in jeder Größe und Lage Irei. App.-Vermittlung Christiansen, Alte Dorfstr. 3, 2289 Timom/Sylt, Tel. 04651/31386

Wasserkoog out Elderstedt Fewo im alten Reetdachbaus mit kl. Garten, 5 Betten, 800 m zur Nordsee. Tel. 040/45 75 29

Nord- + Ostsee Ferienwohnungen, Perientermine trei. Tel. 04331/65 04

Syn-List/Süderhöm, Part.-Kit.-Whg. unt. Reetd., Erstbez., 85 m², 3 Zi., Kü., Bd., WC, Kam., ruh. SW-Lage, TV, Tel., Geschirrsp., ab 11. 8. 84. NS ab 60.-, Tel. 603 03 70

SYLT-VERMIETUNG XUECHIER, 2280 Westerland

Appartements und Perienhänser frel. Bitte Bildprospekte anfordern. Friedrichstraße 9. Tel. 04651/75 77

Gr. App. f. 3-6 Pers., 96 m., m. allen Kit., ab solort frei. 04651/53 65

Wangerooge Fewo, 4 P., 100 m z. Strand, frei ab 27. 8. 84. Tel. 05138/5271

Wasserkoog auf Elderstedt Pewo im aken Reeldachhaus mit kl. Garteo, 5 Betten, 800 m zur Nordsee. Tel. 040/45 75 29

am TITISEE

Stidlage.
Bittle Prospekte anforders bet
M. Hollmann, Comeniustr. 29,
6909 Letnen 3, Tel. 1062241 3637,
(Mo. – Fr. 17 – 20 Uhrl

Boden-Boden Kurhansnähe, 2 Zi., Kü., Bad, TV, Tel. 2 Pers. DM 55,- tägi. + DM 30,- Endreinigung 15, 8,-12, 9, u. 3b 1, 10, frei Tel. 0228/32 31 42

Keitum/Sylt Ab sol. App. Irei, Tel. 04651-323 50 Komfort-Ferienwohnung Kompon – Sylt
In Wattnähe ist eine Hauseinheit
nebst Terrasse. Strandkurb und kl.
Gruodstück in einem Reetdachhaus
lür 4 Personen ab 1. 9. 84 zu vermieten Tei. 04651/4 31 73. ab 18 Uhr

Keitum (Wattblick)

Wenningstedt (strondaphe, rukige loge)

Sylt-Beraterin lür Immobilien

Bnorbel Wiegendt GmbH Strandstraße 6, 2283 Wenningstedt Tel. 04651/429 17

INSEL SYLT Apportement-Vermietg. Billy Honko Ferien-Whogn, auf der gesamt, Insel 2280 Westerland, Wilhelmstraße 8 Teleton (04651) 2 25 74

Kempen, 2-1 Ps., d. Abs. Ir. ab 23. 8., s. schö. geleg. Pewo, ob. Etage ein. neue-reo Friesenhs., s. ruh, geleg., bevorz. a. d. Westerheide. Bl. a. beide Meere, 2 Bad.. Tel., FTV, Olhzg. 04651/427 32

Kompen, Haus m. Garten, 2 Doppel-schlafzi., 4 Pers. DM 340.- v. 17. T.-31. 7. Tel. 0611/74 79 77, ab Montag

Kompon/Syit gro0züg. Ferienwhgen. m. all. Kft. f. 4-6 Pers. ab 25, 8. noch Termine Irel. Hausprospekt. Tel. 040/899 35 45 oder 046 51/4 25 29 ab 14 Uhr

Komf. Ferlenwobnungen und Häuser in Westerland, Kampen. Keitum, ab sol. Ir. Nebensals. ab DM 80,-. Haupt-sals, ab DM 140,-. Tel. 04651/314 78

Ferien auf Sylt

in St. Peter-Ording Ferienwohung frei bis 13.7, und ab 24.8. Preis 70,- DM, Tel. 04863/20 31

Amrum Krt.-Whg.-Perlenwhg, 56 m², Strand-nähe 150 m, 4-5 Pers, ab 11. 8, 84 frei Tel. 040/604 70 88 Perienwohnungen, Meerblick, ab 27, 8, u. später zu vermieten. Tel. 02501/709 20 u. 02508/10 52

Komi.-Ferienwohnung m. Meeresblick, 60 m z. Strand, W'stedt, 2 Zl., 2 S. Sonnerblakt., TP DM 240 -. Tel. 02156/80257 + 02151/29498

Roetdochkote, Nähe St. Peter-Ording, ab 12. 8. frei. 4 Betten, Garten, TV, Radio. Näheres unter Tel. 040/ 86 78 63

Reetdach-Friesenhaus

to schoner Lage 0. Husum (Schlesw.-Holst.), frel ab 11. 8. Bildinfo: Tel. 04451/824 18

Westerland/Sylt Gepflegte 2-Zimmer-Ferlenwohnung mit Küche und Bad für 2-4 Personen ab 20. August frei. Ruhige Lage. strandnah. Tel. 04651/23601

Ferienwohnungeo, Meerblick, ab 27. 8. u. später zu vermieten. Tel. 02501/709 20 u. 02508/10 52 Amrum/WittdUo Kit.Perienwhg. 70 m\* 4-6 Pers. ab 18.8. noch frel. DM 120,- pr. Tg. Tel. 04323/3838 od. 44 33

B0sum, 2-Zi.-App., berri. Nordsee-blick, trei v. 26, 7.-4, 8, u. ab 1, 8, Tel. 040/691 17 92

Ostsee

Meue Kft.-Ferienwigen. in Whate mark an der Schlei/Ostsee mark an der Schiol/Ostsee zu verm.: Groß, rub., parkähnlicbe Anlg. kinderfreundlicb, Blick auf die Schiet. Reichhaltiges sportives und kultureltes Freizeitangebot durch unmittelbare Näbe zu den Ostseebä-dern Damp 2000 und Schönhagen. Vermittlung durcb die Fa. CHAR-TOUR, Charter + Tourismus GmbH + Co. KG, 3471 Lauenförde, Tel. 05273/ 71 11 od. 70 44

Ostseebad Damp 2000 kft. priv. Fer.-Whgen. u. -Häuser ver-mietet preiswert G. Wagner, 2335 Damp 2, Tel. 04352/51 88 oder 53 00

2-Zi.-Kft.-App., 50 m°, 1, 2-4 P., Parb-TV, TG, Bl. a. Kurp., 200 m z. Str., fr. 4.8.-1.9., Tel. 040/760 84 45

Schleswig-Holstein

Holsteinische Schweiz rienwohnung, See- u. Waldnähe, ruhige Lage, zu verm. Tel. 8611/76 34 43

Bayern

Oberstdorf Komf. Ferienwohng, frei, Tel. 08322/ 4T 50, Hans Rapp, Sonthol. Str. 11

Ferienwobnung 2 – 4 Personen Tel. 08821/539 15 (Lechner)

Gambich-Part. Neu erb. Komi.-Fe-rienwohnungen, ruh. lg., 2-5 Pers., J. Dstier, Gästeh. Boarlehol, Braubausstr. 9, Tel. 08821/506 02

Inzell/Oberbayem Ski-Alpin, Ski-Langlauf, Eisstadion, Ferlenwhg., behagl., rustik., 82-104 m<sup>\*</sup>, 1-2 Schlafzi., Wohnzi., Bauernst., Kü. m. Gesch.-Sp., Bad, TV-R., gr. Belk., Hobbyr. Tag 50-85 DM, Tel. 08247/23 35, 8221 inzell, Hotel Post + Haus Rochus

**Bayerischer Wald** gemütl. Ferienwhg, Nähe Lam bis 6 P. Tel. 061 i /74 67 98

Berghütte f. 4 P., Raum St. Engel-mar/Boyer. Wold, m. a. Kft., s. ruh. Lage, Liegeterr., ideales Wander-geb., Mietprs. DM 80,-7g. T. 09421/ 611 28

Schwarzwald

...noch frei

omlort Appartm - Haus, Riesichofweg, Ni compl. Kul., Tel., Farb-TV Trefgar , ruhige

Feldberg/Hochschwarzwald schöne Ferienwohnungen zu vermieten bis 3 Pers. Tel. 07033/43271 bis 4 Pers. Tel. 07033/43407

Rgelweide Das herrich gelegene, individuelle, in seinem besonderen Still einmalig

mil Fenenwohnungen im exclusiven Landhausstil und inehreren Gesell-schallsraumen. Gr. Farbprosp. 29 07682/5040+1737 Femilie Witte, 7824 Hinterzarten

St. Blosien/Südschwarzw., Komf.-Appmas f. 1-3 P. i. ehem. Eurotei, ruh. Lage. Bd., Balk., Kü., Schwimmb., Wo. 300,- - 400,-, 0531/ 37 13 47 Verschiedene

Heers burg/Bodensee Luxusferienvolnung ab sof., 8 P., Balk., Pkw-St. Pl., Geschirrsp. Tel. 0611/631 26 88

Rekterferien f. Kinder N. Hamburg Wir nehmeo noch Kinder auf, die geroe Reiteo od, es erlernen wollen. Endlich Ferien vom Fernseben. Dr. Schotz, T. 94779/353

Bodensee Fewo bis 6 Pers. Tel. 07556/83 68 od. 030/811 62 37

Ferienhäuser Hochsquerkund v. Westerwold noch einige Termine frei. T. 02135/2 27 04

Ferienwohnung in Berlin-Norden 2 Pers. Garten. 030-402 84 82

Fe.-Wohn., 2-4 Pers, Ab DM 40,-775-tagl., Immo.-Boro, 3380 Gosfar 2, Postf., 05325/27 46

Neuerbaute Häuser vom friesischeo Reetdachhaus his

Neuerbaute Hauser vom Tresscoo Reetdachhaus bis zum Appartement mit Blick auf die Nordsee. Aoch in dieser Salsoo ooch Appartements fr. Utlande Appartements, Im Bad 6, 2252 St. Peter-Ording, Tel. 04863/766

Ferfermenten in gram Duerstdorf u. Umgebung 8980 Oberstdorf, Trettachetr. 17

**Vermiete zum Sparpreis** Lux. Perienwohnungen am Boden-see, mit Hallenbad, Sanna, Tennis-platzbenntzung 4 Zi. 120.- DM pro Tag/6 Pers. (max 8) 3 Zi. 110.- DM pro Tag/4 Pers. (max. 8-7)
Mehraufschlag für weitere Pers. 15,DM/Tag
Panschale (. 2 Pers. 50,- DM, Buchung ab 3 Tage in Zwischenperioden möglich. H. Kistner, 7991 Eriskirch, Tulpa

weg 5 Tel. 85382/7141 Fa. Durol, O. Tel. 07541/81715 Fr. Rattindae Wenn Ferienhausurlaub erst kostenlosen Katalog - - anfordern!

Hein & Co. Gladbæker Str. 148-170, 4250 Bottro Tel.0:20 41/8 10 61 (Mo.-Sa. 8-18 Uhi Lindou(Bodensee

Ferienkomfortwohnung (80 m²) Tel. 08382/25200 (ab 18.30 Uhr)

Lüneburger Helde Ferienhaus f. 2-4 Personen umgeber von Wald u. Wasser DM 35.-/40,- p. Tg. Tel. 05143/8083 ab 18.00 Uhr

AUSLAND

Schweiz

Komfort-Fe.-Wohnungen Emen/Wallts

Nahe Beitmeralp, 1-5 Zimmer für 2-7 Pers Sommer- und Wintert undt. Ruhige Lane, Bergwandern Ternis, Tischiennis und Schwimmen Schneesichere Abfahrten u. Langlauf v Dez -April Pro Pers : Tag DM 17 50 - 25 ---. kosteniosen Prosmekt u Video-Film anlardem Tel 02 31 - 52 74 78

Luganer See Luxus-Terrassenwohnung bei Mor-cote, 2–5 Pers., Seezugang, Hallen-schwimmbad, Sauna, an Feriengäste zu vermieten. Tel. 0228/28 47 00

Montana Crans Sonnenterrasse der Schweiz Schiafzi., 2 Bäder, viele Extras. Harr-lich gelegen am Waldrand mit Blick ins Rhootal. Genießeo Sie die alpine Bergwelt. Schwimpbäder. Tennis, Schwimpbäder.

Im Sommer noch Termine frei. Toj. 92496/30 62 B. Esser Apolloniastraßa 3 512 Horzogenrath

1- u. 2-Zi-Lux-Whg. in Neubau. Farb-TV (auch ZDF + ARD), TeL, auf Wunsch m. Hotelservice, Frühst. etc. Tel. 0041/833 38 88

2-ZL-Kft.-Whg., leer, ca. 50 m², Sau-na, Schwimmbad, in Cademario (900 m) am Golf von Agno/Tessin, langfr. zu verm. Tel. 0531/72872 Lago Maggiore
Brissogo, 2-Zi.-App., Sceblick, Sauna, Hallenbad, Telefon, Farb-TV, an
appropriate to the companies of the co anspruehsvolle Gaste zu vermieten. Frei ab 21.7.–9.8., 25.8.–2.9., 18. 9. bls 6.10.84

Tel. 0551/31021 u. 8499

AROSA Graubunden/Schweiz
Arobernblick\*: Die
Top-Appartements bis 6 Personen.
Großes Hallenbad, Tennis- und Squashhallen. Tel. 004181/31 02 11

Crens Montuna, gt. einger. Fewo f. 5 P. (3 Schlafr.), Nä. Golfpl. Crans (Wal-lis) ab sof. z. verm. Tel. 02304/87 38

LENZERHEIDE: m schönster Lage 2-4 ZL-Komf.-Whz. noch freie T. ab Fr. 350.-/Woche. Tel. 004181/34 43 15

Italien

TOSKANA Fe-Wo + Villen
ITALIEN-TOURS · 040/32 76 11
Johanniswali 3, 2000 Hamburg 1 Ligurien
Individue0e Perienwohnungen in
einer ehemaligen Olivenmühle, ruhig
uod ländlich gelegen nahe San Remo.
Für 2 bis 8 Personen, mit Gärten.
Vacanza Ligure GmbH. 8032 Gräfelfing. Scharnitzer Str. 17, Tel. 089/
85 36 39

FeWo-Bungalows frei!
Preisgünst. v. Besitzer – deutschspr.
CAORLE LIGHANO. JESOLO
BISIONE. 2: 0039/431-432 21

Billig-Bungalows and FeWos ADRIA-ZENITH 2 (0861) 13081

Ferlenhöuser c. d. Itol. Blumenrivle-ra ab 15. 8. zu NS-Prs. zu verm. T. 0202/71 56 68 Ferienhaus auf ischia in bester Lage noch frei v. 6. 8.–2. 9. T. G5241/366 58

Niedrigstpreise Adria-Fewo dir. am Meer, flach ab Sandstr., Gra-tiskatalog tigl. Hamburg: 040/631 50 29 + Herbst: 631 06 31 Bonn: Riedel: 0228/64 33 80



ortables Chalet in Tirol Fam. Grissemann, A-6460 Imst Postf. 31, Tel 0043/54 12-22 25

Kürnten Erstbezug ab sofort bis 5 Pers. Tel. 05192/3484

Uridub om Wolfgangsee Gemütl. Fewos, kompl., Südbalkon, 150 m zum See, Seebad, Surfen, Ten-nis, Golf, Tel. 06193/83263 Velden/Wörthersee

Kft.-Whg., 2 Do.-SZ, KDB, elg. Seebad frei, Tel. 0043/4254/2585

Spanien Notzu. Erki. Ferienbungalow m. Mee-resblick, 3 Schlafzi., 2 Bäder, Wohn-zi. m. Kamin, Küche u. Esplatz, gr. Terr., für 6 Pers. zu verm. Tel. (0511) 81 44 91 ab Montag

Can Picafort/Mailorca Fewo. zu verm. T. 04182/78 33 od. 36 63

Caipe/Costa Blanca Komf. Ferienhaus, bis 8 Pers., Pool, ab 18, 8, frei, Tel. 04441-67 61

Costo del Sel, Priv.-Villa a. M., 2–8 P. preisgū. al 21. T. frei. T. 0039/70 80 52 36 Direkt om Strand Playa de Arc/Costa Bravo I. romant. Bucht Apartment 1. 4 Pers. (5) ab 11.8. zu vermieten. Tel. 05141/227 15

Terrassen-Bungalow m. PKW Pool T. 06195/28 70

günstige Flüge, Bungalows, App'ts., dir. am Meer, Pool, Surfen, Tennis. Prosp. anfordern: 7, 089/857 20 18

Mullorca 4-Pers.-Bungalow (75 m²) Feriendorf b. Porto Cristo, kem Hoebhs., 20. 7. – 16.8. frei, T. 05221/ 806 80

Мепогса Schöoes Haus m. Garten dir. a. Meer. 6 Betten, 26.T bis 18.8. NOCH FREI. DM/Woche 850, - Günstige Füge, Tel. 089/60 31 08

9PANIEN - Urloub

Strandwhg., 2–6 Pers., u. Bung., 4 Pers. Auskumft v. Buchung dber WAR 07253/53 63

Bungolow L Strandle - Lux.-Terr.-Whg. jew. m. Pool + Pkw. Mo. - Fr. 9 - 17 U 030/ 302 23 58 sonst. auch Sa - So. 030:341 38 02

AMPURIABRAVA, schönes Ferlenhaus am Kanol, ca. 85 m², 2 Boder, 4-5 Personen. – evil. mit Boot – 11b 24. 8. 84 noch frei. Preis DM 100. tägl. a. 8 Tel. 8261/71 091 Teneriffo – Hierro – La Pulmo Ausges. Hotels, Apptmis. u. Ferien-häuser. Günstige Direktfi8ge. Indiv. Termine. Preisglustige Peruffüge. Tel. (92361) 229 67

App. in Puerto de Cruz, Teneriffa, ab 1.7.84 zu verm. 55.- pro Tag. Flug kano verschafft werden. Tel. 0531/ 177 90, ab Mo. PLAYA PARAISO Paralso Floral Teneriffa die beliebte Appart.-Anlage im Süden. das Paradies für Individualisten u. Aktiv-

urlauber, Surien, Tauchen, Wasserski, Tennis (Bergwandern). 2 Wochen Flug/Übern, ab Dill 1097. ODTOURISTIE Telefon: 06116312416 Teneriffa exklusiv

Ichemitta exclusive likarus-Appts. Puerto de La Cruz, Oristell La Paz, sehr geräumig u. elegant m. Panoramablick a. d. Atlantik. 1. 3-3 Pers. einschl. Flug u. Transfer, 3 Wochen ab DM 1229.- je Pers. Unterlagen: D. Gebauer, Lillencroning 13, 2000 Tangstedt, Tel. 04109/80 63, ab 17 Uhr URLAUB IM EIGENEN HAUS, für Sommer 84 noch möglich. Objek-te direkt am feinen Sandstrand, an der Costa Azahar/Spanien. Info dureb

CASASOLAR S.A. 7410 Reutlinger Postfach 162 071 21 34 04 0

Frankreich

Côte d'Azur

FERIENWOHNINGEN, VILLEN, MOTELS an der

schönsten Lagen zwischen Nizra, Cannes St. Maxime, St. Tropez, Cavalaire, Le Lavan

cou la Ciorat. Cap d'Agde, etc. u. Korseka. Abe Jahreszeiten, auch SOMMERFERIEN. SPATBUCHUNG auch unmittelbar vor Reise.

antritt möglich. Fordem Sie unseren Gratis Bildkat an COTE D'AZUR-RESIDENCES CAND

Paris 16. – Zentrum

n. verm.: möbl. 2-22. Whg, sehr ruhig, f. 2/3 Pers. frei 1, 7.—1. 11. PF 1500/Woche. Mane. Bossard, 8 rue Charles Scherer. F-76240 Le Mesnil Esnard.

SCHONES FERIENHAUS am ATLAN-TIK / 656westfrankr. kurztristig wie-der frei: 14. 7.–21. T. und 18. 8.– 15. 9. Priv. Tel. 04101/2 21 70

**Ferienhaus** 

2-6 Personen, Côte d'Azur

Panoramabl. auf St. Tropez. glinstig zu vermieten. Tel. 089/850 59 85

gelstenstraße 18 · D-82 10 Prien 22 089 51 / 37 86 + 1969

Fresiereich ab DN 195,- Wo. Perienhäuser PHI Sörensen, Dorfstr. 36a, 3012 Lgh. 8. Tel. 0511/74 10 11

Cate d'Azur/Antibes schöne Ferienwohnung n. Haus Tel. 0033/93/95 02 41 dtschspr.

Ihr Spezialist für France -Holes an allen Kusten ernechierten Korska ausführlicher Agence Française Bicketalog Friedholstraße 25 7000 Suttigant 1 Tel. 07 11/25-10 19

Côts d'Azsr/Provencs Für kurz Entschl., schône Villen m. Pool n. Tennispl. sof. frei. 05T1/ 236 51

Côte d'Azur (Frejus): Preiswert, 36-m²-Ferienchalet, Frei Juli-Okt, T. 0711/83 29 38 & 0711/83 23 85 **Port Grimoud** sehr komfortable VIIIa, 4–8 Personen, einzigartige Lage direkt am Meer, Terrasse, Garage, Boot und eigener Anlegekai. Ab 1, 9, frel. Tel. 8638–87 25 74 25 cb 20 Uhr

DECOMPACE COTE OF A 7119 noch ein ge Pertenhäuser in Idyllischeo Dörf-chen im Geb. GRASSE-VENCE-NIZZA Irei. A. Scheins, Harscampstr. 10, 5100 Aachen (0241/257 42 od. 736 48)

Nāhe St. Tropez, hūbsches Ferien-haus im Vachthafen an maximal 3 Pers. zu vermieten. Tel. 040/68 60 37 od. 250 10 13 Appartements/Ferienhäuser Paris/Loiretal/Bretagne/Aquitaine (oor persönlich und sehr sorgfältig ausgesucht). 2–8 Personen, Spät-sommer, Hertst 1984, Vorbestellungen für 1985. Tel. 07473/1334 Mergit Stichert, Pf. 1330, 7806 Mössingen ob 1. 18. Ziehltstr. 19, 7398 Achera-Unsbech

217 001 777 asd

unter dieser FS-Nummer erreichen Sie die Anzelgenabteilung DIE WELT/WELT am SONNTAG Schweden

Schwedenurlaub am Meer — exklusiv Brstkjassige Ferienwhg., 60 m² mit topmoderner exchasiver Ausstatung. 80 m² Bootssteg dir, ins Meer. Bootsliegeplatz. Fiir den Liebhaber voo Meer und Natur. Fret 28. Woche-39. Woche. Nicht für Familien mit Kindero geeignet. Information Hubert Sirsch. Tel. 6046/31 28 26 50 oder 31 28 30 32

Liebe Leser

Schreiben Sie bitte die Chiffre-Nr. mög-lichst deutlich, wenn Sie auf eine Chiffre-Anzeige antworten, Sie ersparen sich rlamit Zelt und unnöhige Rückfragen.

Dänemark ab DM 195,- Wo.

Ferienhäuser, PHI Sörensen, Dorf-str. 36a, 3012 Lgh. 8, T. 0511/74 10 11

Nordsee - Dänemark

Moderne Ferienhäuser STRAND-BO

Postf. 198, DK-6701 Esbjerg

n den Schulfer en frei Dansk Familiaferie Aps

Postf. 30 , DK 5800 Varde Telefon 00455/22-23-88:--

**Somholm — Sömarken** Sommerhaus bis 8 Pers, noch frei in Hauptsaison, Tel. 0045/3/99 26 60.

Schweden Ferlenhäuser, Blockhäuser, Bavernhöfe Katalog anfordemill

Dänemark Urlaub in Dänemark

Fris Ferienbausvermulung Havrevænget 12,6040 Egtved Tel. 0045/4 90 34 57 oder 0045/5 55 31 38 Bornhohn, traumh. Klippenwhg. m. Bl. a. Meer ab sof. f. 4 Wo. frei, 2 Zi., Tel. 040/679 00 56

Ferrenhäus, a. d. schönst. Stränden d. Nord-Ostsee, des Limfjords u. Ringkobingfjord

DANEMARK – Jotzi Sonderrabao Buf alle Iresen Mietzesten. Großer Fannonhauskatelog grafts. Buchung Fannonhauskatelog grafts. Buchung Flersburg. Tel. 0461 536 19

Vermietung von Ferienhäusern Falster/Dänemark, noch freie Häuser in der Hoch- u. Nachsalson. Fuister Farlen Service-Center Tel. 60453/85 66 85 (86456/19 89 83)

Forientious mit Heersablick n. Bogö/ időo, Falster, Fünen, Seeland u. in Jülland. Preise ab DM 200.- Frau Gurli Neuber, Ewaldsvej 5, DK-2670 Greike Strand 6045/290.00 50 n. 18 il

Bornholm-Ducodde

2 Lux'whgen., 80 + 100 m². Grdst.
8000 m². priv. Reitstali vorh., gr. Garten, pro Wo. 1970. - + 1290. -, weltere
Sommerh. vorh. ab 500. - bis 1480. -/
Wo., Vor- u. Nachs. '-/
Wo., Vor- u. Nachs. '-/
Preis. Hauptsaison noch Plätze frei. Paul Erik
Hansen. Krakvej 12, DK-3730 Nexo.
Tel. 0045/3/98 87 77 insel Als (Alsen), Dänemark, Ferien-häuser, Whg. a. Bauerahöfen, Nord-Als Turistservice, Storeg. 85-s, DK 6430 Nordborg, (00454) 45 16 34 Dänemark – auch in der hochsalson frei!! überall a.d. Nordsee. Ostsee, Fjorden und Inseln prosse Auswahl von schönen, kinderfreundlichen. Ferienhäusern jeder Preisiage. SPEZIALANGEBOE Geräumige Luxushäuser mit Sauna und ALLEM Komfort für 9 Personen an der südlichen Nordseekuste dicht am Strand. Grosser Nachlass bis 30/6 und ab 18/8. Ausführt. Katalog mit Grundrisseo und Fotos. Freundliche, persönliche Beratung.

Aul. Buro SONNE UND STRAND DK:5440 Anbybro 00458-245600 GARANTIERT HÄUSER FREI AM STRAND Gehen Sie schnell und sicher – 30 free Angebote m. Bild werden für Sie durch unsere EDV ausgescht. Sofonige, kostenlose Zusendung, Bilte Termin u. Personenanzahl nicht vergessen. Häuser überall in Dänemark.

Dänische Sommerhaus Vermittlung Seit 1963 Kongensgade 123, DK-6700 Esbjerg Durchwihl 00455 12 28 55 Scandinavien Holiday Center, Lemvig (Dänemark) Ferienwohnungen in der bezaubernden Landschaft des Limfjord Jetzt buchen – besonders günstig Sonderpreise 04 08. 25 08., z.B. 4 Pers DM 550,-/Wo Sonderangebot ab 25.08.; 2.1 oder 3;2 zu buchen bei ihrem Reisebürg oder Vermittlungs-Bureau Dänische Ferienhäuser Waller Heerstr. 176, 2800 Bremen, Tel. 0421/387091, Fs 246108

Verschiedene

Son Francisco Rultiv. deutsches Privathaus (1 Do.-, 1 E.-Zi m. Privathadi mit Frühst., Arrangement in-

GRIVE CHENLAND Villen, FerWhgn, App Festland/Inseln Fahrschitte, Fluge Immobilien, Tel. 02 28/48 54 07 Johanna Burggraf, Nameliterstr. 43, 5300 Bonn 3

Im August frei! Noordwijk und Katwijk aan Zee! Kompi Ferienhauser Whg. App und Bungalows zu vermieten Zim mit Frühstück oder HP in Privat oder Hotel Irei. Alle Meeresnahe Geben Sie bitte on Zeit. Personen- und Schlafzimmerzahl Ferienhausvermietung Rudolf Scherf GribH. Postf. 20 19 14, 5800 Wuppertal 2, Telefon 0202:55 72 89

Noch Ferienhäuser frei! Direkt am See, mit Kamin, Sauna und eigenem Ruderboot. FINNJET, das Ostsee-Fährschiff der Superklasse, bietet Ihnen den Finnland-Urlaub zum günstigen Pauschalpreis: FINNJET-Passage

Traum-Urlaub in Finnland

und 1 Woche Ferienhaus (bei 4 Pers.) 500, z.B. pro Person für DM Buchung in Ihrem Reisebüro. Prospektbestellung und Information bei Finntours (Tel. 0451/15 0171), Finnservice (Tel. 089/52 57 55) oder Finnjet-Line (Tel. 040/34 18 36).

mit Flug od. Eigenanreise frOsch 2 0 89/53 23 35 Ferienwohnungen und Reisen 8 München 2, Schwanthalerstr. 40

ux.-Villa mit Pool, 300 m z. Strond. Schlafzimmer, 1 Woche DM 1500.-Tel.: 02191/6 64 65

Sonderungebot, schö. Haus m. gr. Gart. zu verm. ab 14.7. 84 Nã. Zand-voort, keine Haustiere. T. 0031/23/ 29.08.55

Jogosławische Mord-Adria Ferienhaus am Meer v. Priv preisw. zu vermiet. 030/6 62 29 88 ab 18 U. KORFU + KRETA

KRETA Fenen-Wohnungen ab DM 20, - 1783 Alexander Damianot, 7857 Ditzmgen 5 Schulstraße 17, (07156) 8234 auch Sa + S

Golf v. Mexiko, Long Boat Key, Lux. Villa, 4 Pers., mir Pool, Bootsanleger dir. am Strand, Golf, Tennis, Segelm frel ab 1. Aug. Tel. 04863/490 Holland: Ferlen in mod. renov. Bau-emhaus, trei ab 1, 7., am Fisch- v. Fahrw., Strandnähe, 6 Pers., Hill 700 p. W., T.: 0031/22 61.17 07

Stella Maris, Grieche Stella Maris, Griechenkmd
Das Park- u. Strandhotel in der romantischen Bucht von Poros. En Parodies
für erholungssuchende Individualisten, Wasserfreunde (Surfen, Segeln,
Wasserski). Tennistons, Rather. Für Kinder: hohe Emdiligung und kosteni.
Betrevung.

2 Wo. KP ab DN 1171,-

SUDTOURISTIK Bohomas Fröhling 1. Herbst Ferienh. ab DM 90,- pr. Tg. inkl. itsch. Betreo.. z. vermieten. Freiss. Fiûge können m. verm. werden. Tel. 0451-50 18 12

S-Zi-Haus, 6 Betten, in einem typi-schen Yorkshire-Dorf, idealer Aus-gangsort für Ausfüge: 14 Std. nach London. 100 f pro Woche. Tel. 0044302-88 62 96 oder 940/47 31 96 Algarve/Portugal

Nähe Abuleira, herri, gel. Villen sit schönen Gärten, gr. Terr., § z 12 m Sw pool. 3 Doppelschafzi, Eliche, 2 Bäder. Salon, guter Service. Rock freie Termine im August, Sept., Okt. Auf Wunsch sind wir auch gern bei Flug- und Leihwagenbuchungen behällich. Tel. 68281/28 06. From Alexion ob Mo.

Algarye/Portugat Perienwhg, und -haus noch m. einzelne Sommerterm, fr. 06131/85498 v. 8512

**BURG - SCHOTTLAND** Ostküste: Große 2-Etagen-Feri wohnung, 2 Schlafzimmer, Erwacasene

Tel. 92855/65 71, Mo.-Tr. England

5 Zi.-Haos, 6 Betten, in einem typischen Yorkshire-Dorf. Idealer Ausgangsort für Ausftüge, 1v. Std. nach
London. 100 £ pro Woche. Tel:
0044302/88 62 96 oder 048/4T 31 66.

Luxus-Bungalow in Florida

mit 3 Doppelschlafzimmern, Swim-ming-pool, eigen. Bootssteg in Long-Boat-fiey. Golf v. Meziko. 5 Min. zum Strand u. Emikaufsrentrum, ab Juli 44 noch zu vermiet. Tel. 06199/83 38

Algerve/Pertugei
Perienwhg. und -haus noch m. einzei-nen Sommerterminen frei. 96131-8 54 98 u. 8 51 29

Gesuch

WELL SONTAG

informiert: In diesen Hotels erhalten die Gäste sonntags morgens als kostenlosen Service WELT am SONNTAG.

Restaurant Dorfkrug Sotel Salzbach

Dorfstraße 16, 3054 Apelem/Reinsdorf

Telefon (05043) 2113+1509

novotel mart, Eduard-Weitsch-Weg 2, 4370 Mar Talefon: 02365 ~ 10 20 Talex 82 9 916 Hotel Dur Göhrde

3139 Göhrde - Telefon (05855) 423 Waldhotel Mühlenhof

Hotel Pension Mühlenhol 3262 Auelal 1/Rehren Teleton (05752) 4 24

Fotel Restaurant Postach 11 33 4445 Neuenkirchen Schützenhof Teleion (05973) 858

Landhaus Marina Ges und Leitung L. Gruning. Haberkamp 2, 2118 Bad Bevensen Telelon 05821/ 30 06

"Der Kaiserhot" 4952 Porta Westfalica - Telelon (60571) 7 24 47



Botel-Beffautane

Schloßallee 5, ### A Section | A 4290 Bocholl-Barlo



MOTEL HÖPER

the anding

Haupistraise 56-58 2806 OYTEI L'Bremen Telefon (94207) 966

Famulie Wohrmann
3105 Muden (Oertze)
am Waldschwimmbad Herrenbrücka.
Teleion (05053) 5 00 Teleion (05053) 592

Freitag, 8 Ju

Gast zum Wohllung

turggräfle

CZA Rabland

0039/473/95

runahi Heller

errise 150 milko

tierriche Wang

Sonderakiio:

32. Juni Juliundo 55 - 82 DM HP.

MODES IN THE TEXTS MADDLE AND TEXTS MAD WORK TO THE

substacha!

# SCHACH MIT GROSSMEISTER LUDEK PACHMAN

Eine schon traditionell hervorrasende Organisation und dazu em spannendes Finale hatte die in Bad Neuenam ausgetragen.

Rinzelmeisterschaft. Zwar war der
Sieg längst entschieden worden – E.

Tahvon machte 9 aus 11 und überhol-Neuenahr ausgetragene Deutsche Lobron machte 9 aus 11 und überhol-Fon Meran, 600 te die nächsten Konkurrenten um volle zwei Punkte! - aber die zwei weiteren, fürs Großmeisterturnier sticke Gastreunder winds for the Jobs (ca. DM 54-1); 1965 berechtigenden Plätze wurden erst im eindrucksvollen Finish besetzi. Dr. Ostermeyer und Frank Schönthier aus Leverkusen (übrigens die größte positive Überraschung der Meisterschaft!) mußten ihre letzte Partie gewinnen, nachdem der letztere dem Großmeister Lobron in der zehnten Runde die einzige Niederlage bereitet hatte. Sixilianisch. Schönthier-Lobron.

Lef c5 25f3 c6 3.d4 cd 4.5d4: a6 5.1.43 pt (You allen hier möglichen Zauen – Sc6, Lc5, St6 oder Se7 – führt diese Fortsetzung zu den komplizier-iesten Positionen.) 6.e4 Lg 77.Le3 (Au-Rerdem kommen auch Alternativen 7.Sb3 oder 7.Sc2 sehr in Betracht der weiße Damenläufer kann in die-sem Fall später auf 14 aktiv entwikkelt werden.) S161? (Weniger gut ist Sc6 8.Sc6, bc 9.Sc3 Tb8 10.Dd2, aber Se7 würde ich dem Textzug vorziehen Nach 8.Se3 kann Schwarz dann seine Stellung mit d5 befreien.) 8.5c3. d6 (Jetzt könnte d5 mit 9.e5 beantworiet werden!) 9.0-0 0-6 10.5b3 b6 11.Le2

Dc7 12.Tc1 Sbd7 13.Dd2 Sc5 14.Sc5: bc5: (Nun bleibt der Bd6 schwach, aber im Falle von dc 15.Lf4 e5 16.Lg5 nebst Sd5 käme Weiß in Vorteil) 15.Tfd1 Se8 16.Lb6 Lb7 17.Lg7: Kg7; 18.f4 Td8 19.e5 (Ein anderer Plan war zu erwägen: Lf3, De2, Td2 und Tcd1.) Kg8 20.53 Td7 21.De3 Sg7! 22.ed6: Td6: 23.Td6: Dd6: 24.Td1 De7 25.Sa4 Te8 26.8b6 Td8!? (Möglich wäre auch Tc7, aber Lobron entscheidet sich fürs aktive Gegenspiel, das zum Ausgleich reichen sollte.) 27.Td8:+ Dd8: 28.De5: St5 29,Lf1 Dd2 38.Df2 Dc1 31.c5 Se3 (Droht Lg2:) 32.Se4 Sg2:? (Ein ernster Fehler - vielleicht durch Zeitnot verursacht - Sc4: hätte das Spiel leicht gerettet!) 33.Dd2 Dal?? (Und dies kostet eine Figur - nach Dd2: 34.Sd2: Se3 wären die weißen Damenflügelbauern gefährlich, aber doch gerade noch zu halten!) 34 Kf2! Sh4 35.Dd8+ Kg7 36.Dh4: Da2+ 37.Le2 Dh3: 38.Sa5 Db4 39.Sb7: Db7: 49.Dg3 Db2 41.De3 Dc2 42.Dd4+ Kg8 43.Dc4 Dc4: 44.Lc4: Kf8 45.La6: Ke7 46.Ke3 Kd7 47.Lb5+ Kc7 48.Kd4 f6

49.14 Kd8 58.c6 aufgegeben. Und noch ein typisches Zwei-Läufer-Endspiel aus meiner Partie: Spanisch. Grzesik – Pachman Le4 e5 2.Sf3 Sc6 3.Lb5 a6 4.Lc6: dc 5.0-0 Dd6 6.d4 ed 7.Sd4: Ld7 8.Le3 e5 9.Sb3 Dd1: 19.Td1: b6 11.Se3 0-0-0 12.Lf4 Se7 13.Sd5 Sd5: 14.Td5: Le6 15.Td8:+ Kd8: 16.Td1+ Kc8 17.Sc1 Le7

18.a3 Lf6 19.e5? Td8 20.Td8:+ Ld8:

Kd5 25,Ke2 h5 26,Kd2 Le4 27.g3 Lf5 28.Sd3 Ke4 29.Ke2 Lg4+ 38.Kd2 Le6 31.Se1 Lc4 32.h4 25 33.Lt2 g6 34.Kc2 24 35,Kd2 Le7 36,Le3 La6! 37,Lf2 Lf1 38.Le3 e4! 39.Se2 (39.Lf2 Le5! 40.Lc5: be mit Zugzwang!) Kf3 49.Sd4+ Kg3: 41.f5 Lh4: 42.e6 (42.f6 Lh3) fe 43.fg Ld3 44.g7 Lh7 45.Se6: Lg8 46.Sc7: Ld8 47.Se8 h4 48.Sd6 h3 49.Sf5+ Kf3 aufge-

geben. Lösung vom 29. Juni (Kf2,Dd4,Tg1,h1,Ba3,b2,c5,e2,f4;-Kg8,Dd8,Ta8,f6,Ba4,b5,c6,d5,f5,g6): 1.Tg6:+! Tg6: 2.Dh8+ aufgegeben (Kf7 3.Th7+ usw.)

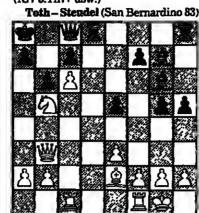

Weiß am Zug gewann (Kg1,Db3,Tc1,f1,Le2,Sb5,Ba2,b2, c6.e3.f2.g2.h2;Ka8,Dc8,Td8.h8,Lg6,g7,Ba7,b6,c7,e5,f7,g5,b5)

# DENKSPIELE

# u jeder Anschrift. Magische Magie

die Postleitzh Auch der alte magische SATOR-Spruch läßt sich noch zusätzlich in Pension Astoria

876 17 Entitle le la servica de la lacada de la servica finta a suele Francomiscolar de la servica de la servic ein magisches Quadrat zwängen:

| tiele Freizenmisidae   | S | a | t | 0 | r |  |
|------------------------|---|---|---|---|---|--|
| a Freibel Carry in the | a | r | e | p | 0 |  |
| des Fluel me Hollende  | t | e | n | e | t |  |
| CT 1-9001 RASES STATES | 0 | р | e | ۲ | a |  |
| Violen . The Later     | r | 0 | t | a | S |  |

Auf wieviele Weisen läßt sich der Spruch lesen, ohne daß sich sein Sinn. (oder Unsinn) ändert?

#### Parallele Parallelen?



berühmte Parallelen, - "ins Endlose hinaus". Im Augenblick laufen sie durch ein Spannungsfeld. Sind sie noch Parallelen?" lautet jetzt die ban-

# REISEOWELT MAGAZIN FÜR DIE FREIZEIT mit Auto, Hobby, Sport, Spiel Verantwortlich: Heinz Horrmann Redaktion:

ge Frage, frei nach Morgenstern. Oder sind sie's nicht? Was meinen Sie?

#### O mei, o mei!

d'ami cher!

Auch wer sein Schulfranzösisch weitgehend vergessen hat, sollte den nachfolgenden "Satz" ohne weiteres ins Bayerische Übersetzen können: Ci dans de fils d'avec, si laquelle, si

#### Lichtmanipulation

Bekanntlich verringert sich die Helligkeit eines Blitzlichtes bei Verdoppelung der Entfernung auf ¼, weil dann die vierfache Fläche ausgeleuchtet werden muß. Entsprechendes gilt natürlich auch für die Helligkeit des zurückreflektierten Lichtes! Also müßte sich doch logischerweise die Intensität des bei der Kamera ankommenden Lichtes auf 1/4 x 1/4 = 1/16 verringert haben!?

#### Hölzchen Topologie



Hier wurden mit sechs Hölzchen jeweils topologische Figuren gelegt: Wieviele andere topologische Figuren chen legen? Bedingung ist, daß in jeder Figur ein gleichschenkliges Dreieck enthalten sein muß. Die an jedem Eckpunkt angelegten Hölzchen (wie bei der linken Figur) konnen dabei natürlich in ganz verschiedenen Winkeln angelegt sein, ohne daß dadurch eine topologisch neue Figur entsteht.

#### Logogriph

Ausgewogenheit finden Sie natür-

lich nicht in jeder einzelnen Zeile einer

meinungsbildenden Wochenzeitung.

Von Journalisten erwartet man, daß

sie Stellung beziehen, daß sie mit

ihrer Ansicht zu den Ereignissen in

Politik, Wirtschaft und Kultur nicht hin-

Daß wir unsere Zeitung trotzdem für

ausgewogen halten, liegt an unserer

ter den Berg halten.

Zwei R, in's Tierchen eingebaut, spürt man ungern auf der Haut.

# Auflösungen vom 29. Juni

Bildungstücke? "Roma tibi subito motibus ibit amor" ist ein perfektes Anagramm. das heißt, es ergibt von rückwärts gelesen denselben Wortlaut

Die Gleichung ergab: x = 111/3 = 37

#### Altmeisterliches

Die Schnecke kommt in 35/7 Tagen aus dem Brunnen.

Dreimal drei 1+5+15=21 / 2+7+12=21 / 3+7+11=21.



Zehn Schnittpunkte werden so markiert, daß sich auf jeder Linie genau zwei Punkte befinden.

#### Verknotet



Dieser sternförmige Knoten hat sieben Schnittpunkte.

# Das große Kreuzworträtsel

| syr. Ge-<br>birge                     | Klein-<br>schmet-<br>terling | dt.<br>Donau-<br>zufluß     | dt.<br>Groß-<br>stadt          |                                   |                        | nord-<br>finn.<br>See              | Wähler-<br>auftrag        | V                            | Forst                               | lüst.<br>Netur-<br>démon      | Verhält<br>niswort          | Große<br>Sunda-<br>Insel          |                                   | Vor-<br>name<br>How-<br>lands | jüd.<br>Feier-<br>tag                  | Ľ                        | Slut-<br>ader                   | engl.<br>Königs-<br>haus | keim-<br>freier<br>Zusta |
|---------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------|------------------------------------|---------------------------|------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|---------------------------------|--------------------------|--------------------------|
|                                       | 8                            |                             |                                |                                   |                        | Staat<br>der<br>USA                | 1                         |                              |                                     |                               | _                           | <b>V</b>                          |                                   |                               |                                        |                          |                                 |                          |                          |
| <b>•</b>                              |                              |                             |                                |                                   |                        | Skipe-<br>taren                    | -                         |                              |                                     |                               |                             |                                   |                                   | Lieb-<br>reiz                 | -                                      |                          |                                 |                          |                          |
| spen.:<br>Gebirgs<br>kette            |                              |                             | Ent-<br>wickl<br>Rich-<br>tung |                                   |                        |                                    |                           |                              | Warm-<br>herzig-<br>keit            |                               | tiefe<br>Zunei-<br>gung     | -                                 |                                   |                               |                                        |                          | Siißkar-<br>toffel              |                          |                          |
| Recke<br>b. Diet-<br>rich v.<br>Bern  | -                            |                             |                                |                                   |                        | Kom-<br>ponist<br>v. "Bo-<br>lero" |                           | fyd.<br>Konig<br>mit<br>Ring | -                                   |                               |                             |                                   |                                   | Quell-<br>ablage-<br>rung     |                                        | chem.<br>Element         | -                               |                          |                          |
|                                       |                              |                             | Magyar                         |                                   | Bart-<br>ab-<br>nahme  | -                                  |                           |                              |                                     |                               | Haar-<br>creme              |                                   | Aus-<br>flug<br>i. Ost-<br>afrika |                               |                                        |                          |                                 |                          |                          |
| Erbgut-<br>träger                     |                              | Ver-<br>brechen             | -                              |                                   |                        |                                    |                           | Aus-<br>strah-<br>lung       |                                     | Schrift-<br>grad              | -                           |                                   |                                   |                               |                                        | unger.<br>Kom-<br>ponist |                                 | Ölbaum<br>gewächs        |                          |
| senkr.<br>Mauer                       | •                            |                             |                                |                                   | Flotten-<br>wesen      |                                    | griech.<br>Halb-<br>insel |                              |                                     |                               |                             |                                   | Schlag-<br>baum                   |                               | Kleine<br>Sunda-<br>Insel              |                          |                                 | 6                        |                          |
| Ass-<br>fresser                       | 5                            | amerik.<br>Wirbel-<br>sturm |                                | Speisen-<br>folge                 | -                      |                                    |                           |                              |                                     | altröm.<br>Feld-<br>herr      |                             | Speck-<br>stein,<br>Mineral       | <u> </u>                          |                               |                                        |                          |                                 |                          |                          |
| -                                     |                              | ٧                           |                                |                                   |                        |                                    | Schwact<br>sinniger       | ĺ                            | Akten-<br>tasche                    | - '                           |                             |                                   |                                   |                               | Fluß<br>I. Pom-<br>mern                | -                        |                                 |                          |                          |
| Heil-<br>ver-<br>fahren               |                              |                             |                                | K <i>ōnig</i><br>v. Ma-<br>rokko  |                        | weit-<br>bauch.<br>Paddel-<br>boot | - "                       |                              |                                     |                               |                             |                                   |                                   |                               | Gestalt<br>d. Nibe-<br>lungen-<br>Sage |                          | Um-<br>laut                     |                          |                          |
| Abk.f.<br>Legat<br>Rat                | -                            |                             | an<br>dieser<br>Stelle         | - '                               |                        |                                    | 1111                      | sehweiz.<br>Flächen-<br>maß  |                                     |                               |                             | süd-<br>afrik.<br>Volks-<br>stamm |                                   | Adler-<br>nest                |                                        |                          |                                 |                          |                          |
| fränk.<br>Univer-<br>sitäts-<br>stadt | •                            |                             |                                |                                   |                        |                                    |                           |                              | rela-<br>tiver<br>Anteil            |                               | offener<br>Kutsch-<br>wagen |                                   |                                   |                               |                                        |                          | Stadt<br>am<br>Nieder-<br>rhein |                          | Audi-<br>toriun          |
|                                       |                              |                             |                                |                                   |                        | Zier-<br>baum u.<br>-strauch       |                           | Billard-<br>stock            | <b>*</b>                            |                               |                             |                                   |                                   | Auto-<br>renent-<br>gelt      |                                        | Schmerz<br>Leid          |                                 |                          | V                        |
| Nord-<br>deut-<br>scher               | Wasser-<br>becken            |                             | Schöp-<br>fer des<br>"Wum"     |                                   | relig.<br>Brauch       | -                                  |                           |                              |                                     | -1                            | griech.<br>Sonnen-<br>gott  |                                   | Bantu-<br>stamm                   |                               |                                        |                          |                                 |                          |                          |
| unger.<br>f. Plat-<br>tensee          | - 1                          |                             | 7                              |                                   |                        |                                    |                           | Flächen-<br>raum             |                                     | griech.<br>Natur-<br>forscher | 4                           |                                   |                                   |                               |                                        | mensch-<br>lich          |                                 | ind.<br>Wäh-<br>rung     |                          |
|                                       |                              |                             |                                |                                   | schwar-<br>zer<br>Mann |                                    | griech.<br>Metro-<br>pole |                              |                                     |                               |                             |                                   | Wein-<br>stock                    |                               | Ge-<br>bieter                          | •                        |                                 |                          |                          |
| Ketten-<br>gesang                     |                              | weibl.<br>Vor-<br>name      |                                | Vogel-<br>futter                  | -                      |                                    |                           |                              |                                     | lat.:<br>ich                  |                             | Bruder<br>des<br>Remus            |                                   |                               |                                        |                          |                                 |                          |                          |
| Mill<br>Stadt<br>i. Viet-<br>nam      |                              |                             |                                |                                   |                        | 7                                  | Abk.f.<br>Dezi-<br>liter  |                              | schweiz.<br>Berg-<br>gipfel         | -                             |                             |                                   |                                   |                               | Zeichen<br>für<br>Titan                |                          | Abk.f.<br>per<br>Adresse        |                          | 4                        |
| Welt-<br>hilfs-<br>sprache            | -                            |                             |                                | früh,<br>span,<br>Adels-<br>titel |                        |                                    | 3                         |                              |                                     |                               |                             | früh.<br>Name<br>v. Dja-<br>kerta | A                                 |                               | ٧                                      |                          |                                 |                          | ı®                       |
| Gemilts-<br>art, An-<br>lage          |                              |                             |                                |                                   |                        |                                    |                           |                              | chilen.<br>Insel<br>i. Pa-<br>zifik | -                             |                             |                                   |                                   |                               |                                        |                          |                                 | _                        | 17                       |
| 1                                     |                              | 2                           |                                |                                   | 3                      |                                    | 4                         |                              |                                     | 5                             |                             | 6                                 |                                   |                               | 7                                      |                          | 8                               |                          |                          |



Süd spielt den Normal-Kontrakt von "3 Sans-Atout". West greift mit Coeur-Zehn an. Wieviel Stiche kann Süd maximal erzielen?

Lösung Nr. 13/84 Süds Singleton in Treff war eine unangenehme Überraschung: An-dernfalls wäre der Groß-Schlemm

#### leicht mit fünf Treff-Stichen und acht Stichen in den restlichen Farben gewonnen worden. Nun muß West bereits um den zwölften Stich bangen. Macht er vier Karo-Stiche, fehlt immer noch der dreizehnte Stich. Die einzige Erfüllungs-Chance besteht in einem Squeeze gegen Nord in Treff und Coeur. Hierzu muß aber Nord

neben seinen bekannten vier Treffs funf Coeurs halten. Da Nord bereits Pik-Doubleton sowie zwei Karo-Karten gezeigt hat, kann West nur gewinnen, wenn Nord exakt 2-5-2-4 verteilt ist. West muß deshalb die Karo-Zehn zum Schnitt laufen lassen. Gelingt das Manöver, folgen Coeur zum König und Karo-Dame, worauf Nord mit Kreuz Buben und zwei rest-

lichen Coeurs machtlos ist.

# Auflösung des letzten Rätsels

WAAGERECHT: 2. REIHE Rouen - Drusen - Bealbek 3. REIHE S.K. - Austen - Soest 4. REIHE Levater — 8r — Mt. 6. REIHE Monet — Onegin — nie 6. RTEIHE le — ADN — Drient 7. REIHE Steben — Osaka 8. REIHE Stil — Seance — Meid 9. REIHE Zirnt —
Alcebra 10. REIHE Dumas — Fermi — A.K. 11. REIHE Fes — Erkner — Au — da 12 REIHE Brenta -- Leinster 13. REIHE amore -- Senor -- Te 14. REIHE Genfer See -- Lim 15. REIHE Russe - Aktion 16. REIHE Mont. - Riese - Re 17. REIHE See - Egem -Jneu 18. REIHE Imatre — Abu Bekr 19. REIHE TU — Missouri 20. REIHE Engel — Oste - Teheran 21. REIHE Nobel - Berka - Andrade

SENKRECHT: 2. SPALTE Dslo - Stade - Maroniten 3. SPALTE Tukan - Titi Unamuno 4. SPALTE Varel — Brest — G8 S. SPALTE Untat — Zaire — St. — E.E. 6. SPALTE Lewis — generall 7. SPALTE Openon — Ento — Las 8. SPALTE Rur — Storting Mob 9. SPALTE US - Oase - Oke - Remise 10. SPALTE Stendhal - selig - Str. 11. SPALTE Eeden - Federsee - Sek. 12. SPALTE Inn - Ocker - Sr - Ora 13. SPALTE - Loewen 14. SPALTE Ebern - Ampere - Arte 16. SPALTE Okuti - Arabien 16 SPALTE Asmara - Antike - H.D. 17. SPALTE Lot - Meduse - Ubier 18. SPALTE Negeb — Liane — Ra 19. SPALTE Tessin — Irade — Io — Akkad 20. SPALTE Kt. — et

# Die Wochenzeitung, die im Prinzip ausgewogen ist.

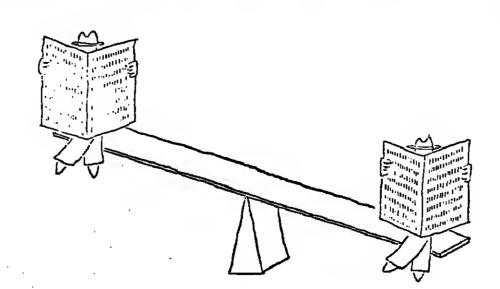

Die große christliche Wochenzeitung

politischen Unabhängigkeit. Wir berichten und analysieren vorurteilsfrei; unsere Kommentare zielen nicht auf den Applaus bestimmter gesellschaftlicher Gruppierungen. schreiben Ihnen keine Meinung vor - die bilden Sie sich selbst. Eine objektive Berichterstattung ist dafür

ein gutes Fundament.

HOLLAND

# Willkommen in ....

Ihr Feriengenuss verdreifacht sich in einer Weltstadt mit zwei Nordseebadeorten.

<u>Scheveningen:</u> lebendig rund um das Jahr mit Spietkasino, Wellenbad, Pier und überdachter Palace Promenade - 'Shopping' auch am Sonntag! Den Haag; königliche Residenz mit historischer Tradition Kijkduin: intim-gesellig für die Familie mit Ladenzentrum



# Kurhaus Ho

Direkt am Strand, Luxuszimmer mit Farb TV, 2 Restaurants, Bars, Wellenbad, Casino. Übernachtung inkl. Frühstücksbuffet:

Schickes Wochenende (2 Nachte), ab hill 190 - c.P. Schickes Wochenende (3 (lächte), ab hill 240,- p.P. (Anlang nur am Freitag) 1 Woche Urlaub (7 Nachie), ab hii 525 - p.P. Von Sonntag bis Freitag (5 Nachte), ab hft 37S.- p F (ab )7 6 bis zum 31 8.

Alle Preise sind p P Im Doppelzimmei Verlangen Sie unseren Arrangement-Prospekt, Auskunft und Reservierung durch das Hotel, Gevers Deynootplein 30, NL-2586 CK Den Haag, Telefon 0031-70-520052 oder SRS-

Steigenberger Reservation Service, Telefon 0611 - 29 52 47.





Suchen Sie ein exklusives rubiges 4 Sterne Hotel \*\*\*\* (zwei Häuser) mit Meeresblick, direkt am Strand auf der ersten Düne gelegen??? Dann sind Sie bei uns richtig. Sie wohnen im Appartement von 60 gm (max 5 Pers.) e Balkon, Bad, Toilette, Tel , tells Farb-TV (Empfang 2DF/ARD), kochnische, Hallenbad, Fitnesszentrum, Solanum, Ladenpromenade (auch Sa./So. geofinet) e Kongress und Konferenzausstattung e Kinderbetreuung, Hunde willkommen, 10 Autominuten nach Den Haag Zentrum (Kurtaxe) e Information und Buchung: Tel : 0031-70-254025

JANAMIE HOTEL

Günstig-Arrangements mit vielen Extras!

Zwei Übernachtungen ab DM 75 Sieben Übernachtungen ab DM 200 Fordern Sie per Gulschein gratis Farbprospekt an bei: VVV DEN HAAG / SCHEVENINGEN / KIJK DUIN

Ich bestelle hiermit ihr gratis Informationspekel zu Scheveningen/Den Haag/Kijkduin 1984.

Name:

Anschrift Wohnort:

An: VVV Den Haag/Scheveningen/Kijkduin Groot Hertoginnelaan 41, 2517 EC Den Haag, Holland Für obengenannte Angebote, wenden Sie sich bitte direkt en das Hotel Ihrer Wahl. 

#### FRANKREICH

St. Tropez – Hotel du Treizgin

Zu jeder Anschrift gehört

Tel. 0033-94-56 05 28

\*

TÜRKEI





JETZT NOCH PREISWERTER

ISTANBUL 2 WO HONE STAR - UF AGAISCHE KÜSTE 3 WG CAMPING 28 118 619. CESME 2 Wo Holel ERTAN-HP

KUSADASI 2 Wo Sonnenclub OMER HP-48, 418. 1279.-SÜDLICHE AGAIS 2 WG CAMPING 25. 43. ALANYA 2 Wa Hotel KAPTAN - HP 1458.-

YACHTTOUREN 1 WG BODRUM-MARMARIS mit unserer Motorsegelyacht ANGEL · VP

Graf-Adolf-Str. 20 \* 4000 | Düsseldorf *[* 0211-80034/36

### TOURISTIK

# Okumenische Kreuzfahrt 1984 YON DAMASKUS BIS ROM mit MS Dalmacija

vom 29.9.-13.10.84

Kabinenpreis ab DM 1900,-

PERLEN DER KARIBIK

Der Sonne entgegen

Kommen Sie mit uns. Wir bringen Sie in die bunte, zauberhafte und faszinierende Inselwelt der Karibik, dorthin, wo sie am schönsten ist. Herrliche einsame Sandstrände, üppige Vegetation, viel Sonne und ein strahlend blauer Himmel erwarten Sie. Machen Sie Ihre Träume wahr.

14. September bis 2. Oktober 1984

GENUA (mit bequemer Anreise dorthin) -- MADEIRA -- ANTIGUA --GUADELOUPE -- MARTINIQUE -- GRENADA -- ST. VINCENT -- ST. LUCIA --BARBADOS -- GRAN CANARIA -- GENUA

Die Seetage an Bord der schneeweißen "Odessa" verleben Sie in entspannender Ruhe, in zwangloser Atmosphäre bei guter Unterhaltung, schmackhafter Küche und gutem Service. Alles ist Im Reisepreis eingeschlossen. Diese 29tägige Reise kostet ab DM 4260,- p. P. In Außenkabine mit Dusche/WC, Alles andere erfahren Sie aus unserem ausführlichen Farbpro-

Landausflüge nach Korinth, Larnaka auf Zypern, Damaskus, Antiochien am Orontes, Antalya und Perge, Myra, Puteoli und Rom.

Damaskus und Rom bilden die entscheidenden Wegmarken im Leben des Paulus. Nehmen Sie die Apostelgeschichte zur Hand und gehen Sie den Reiserouten nach. Sicher merken Sie dann, daß diese Kreuzfahrt ganz besonders in die Spuren des Paulus führen kann.

Unsere wissenschaftlichen und theologischen Reiseleiter bieten sich Ihnen als Wegbegleiter von Damaskus bis Rom an. Wir freuen uns, wenn Sie mitkommen.

Bitte fordem Sie unseren Sonderprospekt »Kreuzfahrt« an. Zwei weitere Kataloge »Stätten der Bibel« und »Stätten der Christenheit« stehen zur Verfügung.

# Biblische Reisen

Abteilung 09

**GUTSCHEIN** 

für ausführlichen Farb-prospekt »Odessa» Bitte einsenden. Prospekt kommt kostenlos und unverbindlich. TT-1554

Silberburgstr. 121, 7000 Stuttgart 1, Tel. (0711) 62 60 05

# Preiswerte Flüge in alle Wel New York 796. Bogola 1695. Bangkok 1295. Caracas 1375. Singapur 425. Quito 1855. Joh burg 795. Rio 1975. Mexico 1695. ABCab Frankfurt: Asuncion 1895. Miami ab 1195. TOUR-PLAN-REISEN - 5300 Bonn 3 K - Adenauer-Pl. 15, 0228/461663

062 637 58 13 Weltweite Flüge

Sprechen Sie mit Spezialisten Reisebüro Sky-Tours Tel. 061 1/76 26 67 od. 76 10 83

FERNFLUGE AB BENELUX

SUDAMERIKA

SÜDAMERIKA-FLUGE HIN and REPUCY AS SERVISMS Asuncion 2120, Montevideo 2130, Bogota 1490, Quito 1810, Buen Aires 2080, Recife 1690, Caracas 1380, Rio de Jan 1995, Lima 1590, Santiago 2260, Mexiko 1670, Sao Paulo 1995,

L.A.F. e.V. 28 Bremen 1 Schwachhauser Heerstr. 222-Telefon 0421 / 23 92 45

## 

Südtirol

# HOTEL STARKENBERG

I-39017 Schenna oberhalb von Meran, 600 m, Tel. 0039473/956 65

Das Haus für den anspruchsvollen Gast zum Wohlfühlen -Wir bieten jeglichen Komfort, herzliche Gastfreundschaft, vorzügliche Küche; Hallenschwimmbad und Sauna. Halb-pension/Vollpension Lire 33 000-71 000 (ca. DM 54,-/115,-)

## Hotel König Laurin

1-57612 Merca, Lauriastr. 24, unter neuer Führung im neuen Hotel für gehobene Ansprüche m. Hallenbad/Freibod/Sauna/ m. Hallenbad/Freibad/scurra Solar./Liegewiese/groß. Garten, ruhige Lage, schönste Balkonzi., Terr.-Café. Frühstücksbuffet u. Menüwahl. HP ab DM 60,-

Tel. 0039/473/460 86 und 460 02

# Meran HOTEL BURGL\*\*

Tel. 1859/473/5 1034
Abs. ruhige Sonnenlage, inmitten von elg. Obst- u. Weingärten. Komt. Balkonzimmer, Lift, Housbar, HALLENBAD, Sauno, Solarium, FREIBAO, gr. Liegewiese, eig. TENNISPLATZ, überd. Parkplatz und Garagen. Kinderemäßigung. HP (inkl. Frühstücksbüfett) ab 62,- DM. Inge u. Mamfred Pinzaer Inge u. Manfred Pinzger

Sectivel/Heran/Obermain
HOTEL 684,940F (3 Sterne)
Tel. 6939473/561 34 Haus m. Tradit
u. Komf. Mai. HP DM 54; -/Juli/Aug. HF
ab DM 43; - Zim. m. erw, Fribst. + VF
mögi. beb. Freib. Terras. Liegeg.
Fam. Dunhofer-Holymann.

Sporthotel

Burggräfler Hof

I-39020 Rabland/b. Meran Tel. 0039/473/97377 aus D

Menuwahi, Hallenbad 28

Sauna, täyliche Gruppen

gymnestik. Tischtennis

absolur ruhīger Lage. nerrliche Wanderungen

Sonderaktion im:

Mai, Juni, Juli und Oktober ab 55 - 82 DM HP, alles inkl

.

Section 1

28 . . . . .

2 1

2-5 250

Teste Parathele

Red State (Fig. )

4-2-2

EISE ON !

Zu jeder Anschrift gehört die Postleitzahl

Urkoub in Südtiral: Hotel Pension Astoria 1–39025 Naturus b. Meran, Tel. 0039/473/876 17. komfortabler Neubau in ruh. Lage. Schöne Balkonzimmer m. Du/WC/Radio/FV-Anschl., gr. Hellen-bad (28° C), Liegewiese. Somenterr., Tischtennis, hervorr. Küche. reichh. Gabelfrühstlick, ab DM 45, Tennispiatz u. viele Freizeitmöglichkeit, im Ort.

Moran — Obermais — Süctirol: Hotel Pension Planta I-39012 Meran, Haslerweg 9, mit herri. Blick auf die Meraner Bergweit, in absolut ruh. Lage, imm. von Obstgärten. Freibad mit gr. Liegewiese, Parkpl., Zi. m. Du/WC, hervorr. Kitche. IP mit reichl. Gabelfrühstück ab DM 45., Tel. 0039/473/345 36

URLAUB IN SOUTIROL — Anthotzerial, Neuez Hotel mit Hollenbud, Sanna Alle ZI. m. DU/WC/Balk., erstidass, Kü. Wonders in unber. Bergweit. HP. (m. Frihst buff.): bis 14.7. DM 46.-v. 15.7. 1-14.9. DM 55.-, ab 15.9. DM 46.-SPORTHOTEL, RASEN, Fam. Schneider, I-39030 RASEN/Südtirol Tel. 0039/474/461 S4

.Aus Seenot gerettet\*

Sie losen es wieder und wieder in Ihrer Zeitung! Die Erfolge der Retrungsboote und "münner können auch die Ihren zein, wenn Sie durch eine Zuwendung in beliebiger Höhe das Retrungs-werk fördem. Si wird getragen von der freiwilligen Höhlsenhift wirder Effentieren.

Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schlifbrüchiger Bremen, Werderstraße 2 Postscheckkonto Hemburg 7048

30 mm/lsp. = DM 324,90

zansocean-Cours

Die SeeReisen-Spezialisten aus Bremen

2800 Bremen 1, Bredenstraße 11 Telefon 0421/328001

67 traumhafte Reisen mit dem Traumschiff

Auch 1984/85 tährt das beliebte m.s. Astor für deutsche Reisende nach Südafrika, in den Indischen Ozean und nach Südamerika, Interessante Saiaris in exklusive Wildreservate, Städteprogramme und unvergleichliche Erlebnisse im einzigen Unterhaltungszentrum südlich des Äquators, in Sun City, runden das Kreuzfahrtprogramm ab. Alle Reisen ab und bis

Fordern Sie den

Prospekt bei ihrem Reiseburg an oder direkt beim

MOOSS & SOHROMM Alter Fischmark I 2000 Hamburg 11 T10401322671



Danemark

PORTUGAL

DAMEMARK Omega 34. neu, 6 Kojen in 3 Kabinen, Heizung. 7/8 Takelung, familien-freundlich m. Selbstwendefock. DM 1750-p. Wo.: Canbit, Værkstedsvej 41. DK-4600 Kage, Tel. 00453-66 20 20 + 00453-14 15 15, Telex Ferienhäuser, Appartements, Bungalows, Hotels in GANZ PORTUGAL, Angebote erhalten Sie Ober das PORTUGAL, Strate von OPTIMO. Lassen Sie sich überraschen. Fordern Sie Prospektunterlagen an. OPTIMO-Reisebüro GmbH. Subbelratherstr. 307. 5000 Köln 30. Tel. 0221/55 80 66

Adria



Zuei Bedergewähnliche Vorschäge für eigen Unvergebisches Sonzeer Hutel Torremaura – Hutel Hafti Brijard Martitska (Adru-Illberi) von DM 60.- bis DM 75.-. Sos bot: Someenschirm s. Liegestahl godis. Tel. 0039-54495 22 17-99 42 67. Bes u. List.: Magnan.

CATTOLICA - ADRIA/ITALIEN - HOTEL FILIPPO \*\* Tel 0039541-968414 - Moderner Bau am Strand - Zimmer m OU WC-TEL SALK III Moerblick - Lill - Parkol 3 Menus in Want Vor- Nachs L 25 000 Hoons L 39 000 othes mkl Fragen Sie bitte an

Einmalig! Parkhotel

Marina di Rovenna, mit 2000 m² Pinien- und Blumenpark, 2 Swimmingpools und Tennisplätze, Bocciabahn und Minigolf, großer Privatstrand,
Menü à la carte. Prospekt, Tel. 0621/79 34 68 oder 79 79 63

Doutsche Leitung R. Schütt 48018 Miluno Marittimo-9/Adria. Das neue Goff z Beach Hotel. Absol. ruh. Lage z. Meer, freundl. Südtiroler Personal; intern. Batterküche m. Men0-wahl, Grülipartys im Freien. absol. sichere Parkol., elegante Atmosphäre. Preis von DM 54,00-86.00. Tel. 0039/544/992080. Geöffn. bis Oktober.

# Anzeigen-Bestellschein für

2260, 1995.

# FERIENHÄUSER·FERIENWOHNUNGEN

Mindestgröße 10 mm/tsp. = DM 108.30

15 mm/lsp. = DM 162.45

3

25 mm/lsp. = DM 278,75

20 mm/lsp. = DM 216.60

6 15 mm/2sp. = DM 324.90

Anzeigen in der Rubrik "Ferienhäuser und Ferienwohnungen" kosten bis zu einer Höhe von 30 mm einspaltig bzw. 15 mm zweispaltig DM 10,83 inkl. MwSt. pro Millimeter, ohne Wiederholungsnachtaß. Die normale Druckzeile kann ca. 35 Buchstaben bzw, 4 bis 5 Wörter enthalten. Anzeigenschluß ist jeweils montags 14 Uhr vor dem Erscheinungstermin.

Rustikales Blackhaus im Naturschutzgebiet an der Eider, für 4-6 Personen noch frei. Mindestgröße 10 mm/Ispaltig. Alle Anzeigen werden mit Rand versehen. Standardgestaltung

An DIE WELT/WELT am SUNNTAG. Anzeigenabteilung, Postfach 30 58 30, 2000 Hamburg 36

Hiermit besielle ich eine Anzeige für die Rubrik "Ferienhäuser und Ferienwohnungen" in der Höhe von \_\_ Millimetem .. \_ spaltig zum Preis von \_\_\_\_\_

Bitte veröffentlichen Sie das Inserat am Freitag, dem .\_\_\_ darauffolgenden Sonntag in WELT am SONNTAG.

\_ in der WELT sowie am

Der Text meiner Anzeige soll lauten.

Maria de la companya del companya de la companya del companya de la companya de l

rol

9020 Rabland

Printeraction

heraliche Wand.

iti Juni Juliusi 55-82 DMHP

Soadenka

# SCHACH MIT GROSSMEISTER LUDEK PACHMAN

Eine schon traditionell hervorragende Organisation und dazu ein mannendes Finale hatte die in Bad heuenahr ausgetragene Deutsche Einzelmeisterschaft. Zwar war der Sieg längst entschieden worden – E. Lobron machte 9 aus 11 und überholte die nachsien romanier die zwei volle zwei Punkte! – aber die zwei weiteren, fürs Großneisterturnier wurden on Last zum Wohling 1985 berechtigenden Plätze wurden erst im eindrucksvollen Finish bestrate und Saune setzt Dr. Ostermeyer und Frank 1900 (ca. DM 54 die größte positive Überraschung der der Schönlich und ihre letzte Partie gewinnen, nachdem der letzte-re dem Großmeister Lobron in der zehnten Runde die einzige Niederlage Burggräfle

Sizilianisch. Schönthier-Lobron. Le4 c5 2.8f3 c6 3.d4 cd 4.8d4; a6 51d3 g6 (You allen hier möglichen Zügen Sc6, Lc5, Sf6 oder Se7 – führt diese Fortsetzung zu den komplizier testen Fostionen ) 6.c4 Lg7 7. Le3 (Au-Berdem kommen auch Alternativen 7.Sh3 oder 7.Sc2 sehr in Betracht der weiße Damenläufer kann in die sem Fall später auf 14 aktiv entwikhelt werden.) Sf8!? (Weniger gut ist Se6.8.Sc6: bc 9.Sc3 Tb8 10.Dd2, aber Se7 wurde ich dem Textzug vorzie-ben. Nach 8.Sc3 kann Schwarz dann seine Stellung mit d5 befreien.) 8.5c3 d6 Jetzt könnte d5 mit 9.e5 beantwortet werden!) 9.0-0 0-0 10.Sh3 b6 11.Le2

De7 12.Te1 Sbd7 13.Dd2 Se5 14.Se5: be5: (Nun bleibt der Bd6 schwach, aber im Falle von dc 15.Lf4 e5 16.Lg5 nebst Sd5 käme Weiß in Vorteil) 15.Tfd1 Se8 16.Lh6 Lb7 17.Lg7: Kg7: 18.f4 Td8 19.e5 (Ein anderer Plan war zu erwägen: Lf3, De2, Td2 und Tcd1.) Kg8 20.b3 Td7 21.De3 Sg7: 22.ed6: Td6: 23.Td6: Dd6: 24.Td1 De7 25.Sa4 Tes 26.566 Td8! Möglich wäre auch Tc7, aber Lobron entscheidet sich fürs aktive Gegenspiel, das zum Ausgleich reichen sollte.) 27.Td8:+ Dd8: 28.De5: Sf5 29.Lf1 Dd2 39.Df2 Dc1 31.c5 Se3 (Droht Lg2:) 32.Sc4 Sg2:? (Ein ernster Fehler - vielleicht durch Zeitnot verursacht - Sc4: hätte das Spiel leicht gerettet!) 33,Dd2 Da1?? (Und dies kostet eine Figur - nach Dd2: 34.Sd2: Se3 wären die weißen Damenflügelbauern gefährlich, aber doch gerade noch zu halten!) 34.Kf2! Sh4 35.Dd8+ Kg7 36.Dh4: Da2:+ 37.Le2 Db3: 38.Sa5 Db4 39.Sb7: Db7: 40.Dg3 Db2 41.De3 De2 42.Dd4+ Kg8 43.De4 De4: 44.Le4: Kf8 45.La6: Ke7 46.Ke3 Kd7 47.Lb5+ Kc7 48.Kd4 f6 49.h4 Kd8 50.c6 aufgegeben.

Und noch ein typisches Zwei-Läufer-Endspiel aus meiner Partie: Spanisch. Grzesik – Pachman Le4 e5 2.Sf3 Sc6 3.Lb5 a6 4.Lc6: dc 5.8-8 Dd6 6.d4 ed 7.Sd4: Ld7 8.Le3 c5 9.Sb3 Dd1: 19.Td1: b6 11.Sc3 6-6-6 12.L64 Se7 13.Sd5 Sd5: 14.Td5: Le6 15.Td8:+ Kd8: 16.Td1+ Kc8 17.Sc1 Le7

18.a3 Lf6 19.e5? Td8 29.Td8:+ Ld8:

Kd5 25.Ke2 b5 26.Kd2 Le4 27.g3 L65 28.Sd3 Ke4 29.Ke2 Lg4+ 38.Kd2 Le6 31.Sel Lc4 32.h4 a5 33.Lf2 g6 34.Kc2 at 35.Kd2 Le7 36.Le3 La6! 37.Lf2 Lf1 38.Le3 c4! 39.Sc2 (39.Lf2 Lc5! 40.Lc5: be mit Zugzwang!) Kf3 49.Sd4+ Kg3: 41.55 Lh4: 42.e6 (42.f6 Lh3) fe 43.fg Ld3 44.g7 Lh7 45.Se6: Lg8 46.Sc7: Ld8 47.Se8 h4 48.Sd6 h3 49.Sf5+ Kf3 aufge-

Lösung vom 29. Juni (Kf2,Dd4,Tg1,h1,Ba3,b2,c5,e2,f4;-Kg8,Dd8,Ta8,f6,Ba4,b5,c6,d5,f5,g6): 1.Tg6:+! Tg6: 2.Dh8+ aufgegeben (Kf7 3.Th7+ usw.)

Toth - Steudel (San Bernardino 83)



Weiß am Zug gewann (Kg1,Db3,Tc1,f1,Le2,Sb5,Ba2,b2 c6,e3,f2,g2,h2;Ka8,Dc8,Td8,h8,Lg6,g7,Ba7,b6,c7,e5,f7,g5,h5)

# DENKSPIELE

# Zu jeder Anschrit, Magische Magie

die Postleite. Auch der alte magische SATOR-Spruch läßt sich noch zusätzlich in of Femilian Asteria
Chica III. komfortable sa
MCCRadio TV-loses of
inchirents herotropical
sa viete Predictionalisme ein magisches Quadrat zwängen:

| a stele fre to more than                                         | S | a | t | 0 | r | ] |
|------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|
| Sir Hotel Pensionh<br>Sire and the Ventionh<br>fen. Front market | a | r | e | p | 0 |   |
| Artes Hosel mit Holena                                           | t | e | n | 9 | t |   |
| ader 1-29/21 1/27/64<br>4-661 34                                 | 0 | р | e | ۲ | a | ] |
| d wascas of new Ten                                              | r | 0 | t | a | S |   |

Auf wieviele Weisen läßt sich der Spruch lesen, ohne daß sich sein Sinn (oder Unsinn) ändert?

#### Parallele Parallelen?



berühmte Parallelen - .ins Endlose hinaus". Im Augenblick laufen sie durch ein Spannungsfeld. Sind sie noch Parallelen?" lautet jetzt die ban-

# REISE WELT MAGAZIN FOR DIE FREIZEIT

# ge Frage, frei nach Morgenstern. Oder sind sie's nicht? Was meinen Sie? Auflösungen vom 29. Juni Rildungsläcke?

#### O mei, o mei!

d'ami cher!

Auch wer sein Schulfranzösisch weitgehend vergessen hat, sollte den nachfolgenden "Satz" ohne weiteres ins Bayerische Übersetzen können: Ci dans de fils d'avec, si laquelle, si

#### Lichtmanipulation

Bekanntlich verringert sich die Helligkeit eines Bhtzlichtes bei Verdoppelung der Entfernung auf ¼, weil dann die vierfache Fläche ausgeleuchtet werden muß. Entsprechendes gilt natürlich auch für die Helligkeit des zurückreflektierten Lichtes! Also müßte sich doch logischerweise die Intensität des bei der Kamera ankommenden Lichtes auf ¼ x ¼ = 1/16 verringert haben!?

#### Hölzchen Topologie



Hier wurden mit sechs Hölzchen jeweils topologische Figuren gelegt: Wieviele andere topologische Figuren chen legen? Bedingung ist, daß in jeder Figur ein gleichschenkliges Dreieck enthalten sein muß. Die an jedem Eckpunkt angelegten Hölzchen (wie bei der linken Figur) können dabei natürlich in ganz verschiedenen Winkeln angelegt sein, ohne daß dadurch eine topologisch neue Figur entsteht.

#### Logogriph

Ausgewogenheit finden Sie natür-

lich nicht in jeder einzelnen Zeile einer

meinungsbildenden Wochenzeitung.

Von Journalisten erwartet man, daß

sie Stellung beziehen, daß sie mit

ihrer Ansicht zu den Ereignissen in

Politik, Wirtschaft und Kultur nicht hin-

Daß wir unsere Zeitung trotzdem für ausgewogen halten, liegt an unserer

ter den Berg halten.

Zwei R, in's Tierchen eingebaut, spürt man ungern auf der Haut,

Bildungslücke? "Roma tibi subito motibus ibit amor ist ein perfektes Anagramm, das heißt, es ergibt von rückwärts gelesen denselben Wortlaut.

Die Gleichung ergab: x = 111/3 = 37

#### **Altmeisterliches** Die Schnecke kommt in 35/7 Tagen

aus dem Brunnen. Dreimal drei

1+5+15=21 / 2+7+12=21 / 3+7+11=21.

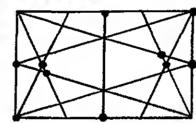

Zehn Schnittpunkte werden so markiert, daß sich auf jeder Linie genau zwei Punkte befinden.

#### Verknotet



Dieser sternformige Knoten hat sieben Schnittpunkte.

# Das große Kreuzworträtsel

| sy⊤. Ge-<br>b∤rge                    | Klein-<br>schmet-<br>terling | dt.<br>Donau-<br>zufluß     | dt.<br>Groß-<br>stadt          |                                   |                        | nord-<br>finn.<br>See              | Withler-<br>auftrag       |                              | Forst                               | kist.<br>Natur-<br>dāmon      | Verhält-<br>niswort         | Große<br>Sunda-<br>Insel          | •                                 | Vor-<br>name<br>How-<br>lands | fürd.<br>Feier-<br>tag                |                          | Blut-<br>ader                   | engl.<br>Konigs-<br>haus | keim-<br>freier<br>Zusta |
|--------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------|------------------------------------|---------------------------|------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|---------------------------------|--------------------------|--------------------------|
|                                      | 8                            | -                           |                                |                                   |                        | Steat<br>der<br>USA                | 1                         |                              |                                     | 1                             | *                           | _                                 |                                   |                               | 7                                     |                          |                                 | •                        |                          |
| <u> </u>                             |                              |                             |                                |                                   |                        | Skipe-<br>taren                    |                           |                              |                                     |                               |                             |                                   |                                   | Lieb-<br>reiz                 | -                                     |                          |                                 |                          |                          |
| spen.:<br>Gebirgs-<br>kette          |                              |                             | Ent-<br>wickl<br>Rich-<br>tung |                                   |                        |                                    |                           |                              | Warm-<br>herzig-<br>keit            |                               | tiefe<br>Zunci-<br>gung     | -                                 |                                   |                               |                                       |                          | Süßkar-<br>toffel               |                          |                          |
| Recks<br>b. Diet-<br>rich v.<br>Bern |                              |                             |                                |                                   |                        | Kom-<br>ponist<br>v. "Bo-<br>lero" |                           | lyd.<br>König<br>mit<br>Ring | -                                   |                               |                             |                                   |                                   | Quell-<br>eblage-<br>rung     |                                       | chem.<br>Element         | -                               |                          |                          |
|                                      |                              |                             | Magyar                         |                                   | Bart-<br>ab-<br>nahme  | -                                  |                           |                              |                                     |                               | Haer-<br>creme              |                                   | Aus-<br>flug<br>i. Ost-<br>afrika |                               |                                       |                          |                                 |                          |                          |
| Erbgut-<br>trager                    |                              | Ver-<br>brechen             | -                              |                                   |                        |                                    |                           | Aus-<br>strah-<br>lung       |                                     | Schrift-<br>grad              |                             |                                   |                                   |                               |                                       | ungar.<br>Kom-<br>ponist |                                 | Ölbaum<br>gewächs        |                          |
| senkr.<br>Meuer                      |                              |                             |                                |                                   | Figitten-<br>wesen     |                                    | griech.<br>Halb-<br>insel | - "                          |                                     |                               |                             |                                   | Schlag-<br>beum                   |                               | Kleine<br>Sunda-<br>Insel             | - "                      |                                 | 6                        |                          |
| Ass-<br>fresser                      | 5                            | amerik.<br>Wirbel-<br>sturm |                                | Speisen-<br>folge                 | -                      |                                    |                           |                              |                                     | altröm.<br>Feld-<br>herr      |                             | Speck-<br>stein,<br>Mineral       | -                                 |                               |                                       |                          |                                 |                          |                          |
|                                      |                              | •                           |                                |                                   |                        |                                    | Schwach<br>sinniger       | ļ                            | Akten-<br>tasche                    | - "                           |                             |                                   |                                   |                               | Fluß<br>i. Pom-<br>mern               | -                        |                                 |                          |                          |
| Heil-<br>ver-<br>fahren              | •                            |                             |                                | König<br>v. Ma-<br>rokko          |                        | weit-<br>bauch.<br>Paddel-<br>boot | -                         | :                            |                                     |                               |                             |                                   |                                   |                               | Gestalt<br>d. Nibe<br>lungen-<br>Sage |                          | Um-<br>laut                     | -                        |                          |
| Abk.f.<br>Legat-<br>Rat              |                              |                             | an<br>dieser<br>Szetie         | -                                 |                        |                                    |                           | schweiz.<br>Flächen-<br>maß  |                                     |                               |                             | sid-<br>afrik.<br>Volks-<br>stamm |                                   | Adler-<br>nest                | -                                     |                          |                                 |                          |                          |
| fränk.<br>Univer-<br>stäts-<br>stadt |                              |                             |                                |                                   |                        |                                    |                           |                              | rela-<br>tiver<br>Anteil            |                               | offener<br>Kutsch-<br>wagen |                                   |                                   |                               |                                       |                          | Stadt<br>am<br>Nieder-<br>rhein |                          | Audi-<br>torium          |
|                                      |                              |                             |                                |                                   |                        | Zier-<br>beum u.<br>-strauch       |                           | Billard-<br>stock            |                                     |                               |                             |                                   |                                   | Auto-<br>renent-<br>gelt      |                                       | Schmerz<br>Leid          | <b>A</b>                        |                          |                          |
| Nord-<br>deut-<br>scher              | Wassar-<br>becken            |                             | Schōp-<br>fer des<br>"Wum"     |                                   | relig.<br>Brauch       | -                                  |                           |                              |                                     |                               | griech.<br>Sonnen-<br>gott  |                                   | Bantu-<br>stamm                   |                               |                                       |                          |                                 |                          |                          |
| ingar.<br>F. Plat-<br>tensee         |                              |                             | 7                              |                                   |                        |                                    |                           | Flächen-<br>raum             |                                     | griech.<br>Natur-<br>forscher | -                           |                                   |                                   |                               |                                       | mensch-<br>lich          |                                 | ind.<br>Wäh-<br>rung     |                          |
|                                      |                              |                             |                                |                                   | schwar-<br>zer<br>Mann |                                    | griech.<br>Metro-<br>pole |                              |                                     |                               |                             |                                   | Wein-<br>stock                    |                               | Ge-<br>bieter                         | -                        |                                 | •                        |                          |
| Ketten-<br>jeseng                    |                              | weibl.<br>Vor-<br>neme      |                                | Vogel-<br>futter                  | -                      |                                    |                           |                              |                                     | lat_:<br>ich                  |                             | Bruder<br>des<br>Remus            |                                   |                               |                                       |                          |                                 |                          |                          |
| Mill<br>Stadt<br>i. Viet-<br>nam     |                              | •                           |                                |                                   |                        |                                    | Abk.f.<br>Dezi-<br>liter  |                              | schweiz.<br>Berg-<br>giptel         | -                             |                             |                                   |                                   |                               | Zeichen<br>für<br>Titan               |                          | Abk.f.<br>per<br>Adresse        |                          | 4                        |
| Welt-<br>hilfs-<br>spreche           |                              |                             |                                | früh.<br>span,<br>Adels-<br>titel | •                      |                                    | 3                         |                              |                                     |                               |                             | früh.<br>Name<br>v. Dje-<br>karta | •                                 |                               | •                                     |                          |                                 |                          | 160                      |
| Semuts-<br>rt, An-                   | -                            |                             |                                |                                   |                        |                                    |                           |                              | chiten.<br>Insel<br>i, Pa-<br>zifik | -                             |                             |                                   |                                   |                               |                                       |                          |                                 | t                        | 17                       |
| 1                                    |                              | 2                           | 2                              |                                   |                        | 3 4                                |                           |                              |                                     | 5                             |                             | 6                                 |                                   |                               | 7                                     |                          | 8                               |                          |                          |



Süd spielt den Normal-Kontrakt von "3 Sans-Atout". West greift mit Coeur-Zehn an. Wieviel Stiche kann Süd maximal erzielen?

#### Lösung Nr. 13/84 Süds Singleton in Treff war eine unangenehme Überraschung: Andernfalls wäre der Groß-Schlemm

leicht mit fünf Treff-Stichen und acht Stichen in den restlichen Farben gewonnen worden. Nun muß West bereits um den zwölften Stich bangen. Macht er vier Karo-Stiche, fehlt immer noch der dreizehnte Stich. Die einem Squeeze gegen Nord in Treff und Coeur. Hierzu muß aber Nord neben seinen bekannten vier Treffs funf Coeurs halten. Da Nord bereits Pik-Doubleton sowie zwei Karo-Karten gezeigt hat, kann West nur gewinnen, wenn Nord exakt 25-24 verteilt ist. West muß deshalb die Karo-Zehn zum Schnitt laufen lassen. Gelingt das Manöver, folgen Coeur zum König und Karo-Dame, worauf Nord mit Kreuz Buben und zwei rest-

lichen Coeurs machtlos ist.

#### Auflösung des letzten Rätsels

WAAGERECHT: 2. REIHE Rouen - Drusen - Bazilbek 3. REIHE S.K. - Austen - Soest 4. REIHE Levater — 8r — Mt. 6. REIHE Monat — Onegin — nie 6. RTEIHE le — ADN — Orient 7. REIHE Steben — Osaka B. REIHE Stil — Seance — Meid 9. REIHE Zimt — Alanhra 10. REIHE Dumas — Fermi — A.K. 11. REIHE Fes — Erkner — Au — da 12. REIHE Brents — Leinster 13. REIHE amore — Senor — Te 14. REIHE Genfer Sec — Lin 15. REIHE Russe — Aktion 16. REIHE Mont. — Riese — Re 17. REIHE See — Egern -Jnau 18. REIHE Imatra — Abu Bekr 19. REIHE TU — Missouri 20. REIHE Engel — Ostel - Teheran 21, REIHE Nobel — Berka — Andrade

SENKRECHT: 2. SPALTE Oslo — Stade — Meroniten 3. SPALTE Tukan no 4. SPALTE Verei — Brest — GB 5. SPALTE Untat — Zaire — St. — E.E. 6 SPALTE Lewis - generall 7. SPALTE Daenen - Ente - Lea 8. SPALTE Rur - Storting Mob 9. SPALTE US — Oase — Oka — Remise 10. SPALTE Stendhal — selig SPALTE Eaden — Federsee — Sek. 12. SPALTE Inn — Ocker — Sr — Ora 13. SPALTE Binge — Loswen 14. SPALTE Ebern — Ampere — Arta 15. SPALTE Okuli — Arabien 16. SPALTE Asmers - Antike - H.O. 17. SPALTE Lot - Meduse - Ubier 18. SPALTE

# Die Wochenzeitung, die im Prinzip ausgewogen ist.

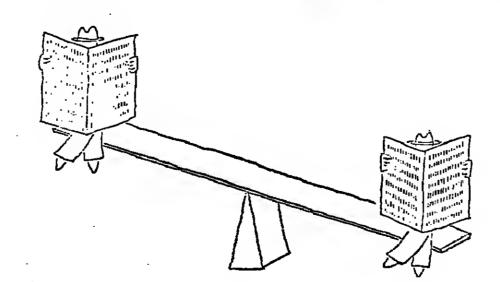

Die große christliche Wochenzeitung

politischen Unabhängigkeit. Wir berichten und analysieren vorurteilsfrei; unsere Kommentare zielen nicht auf den Applaus bestimmter gesellschaftlicher Gruppierungen. schreiben Ihnen keine Meinung vor - die bilden Sie sich selbst. Eine objektive Berichterstattung ist dafür ein gutes Fundament.

DEUTSCHES

Schiffahrt: Kambinierte Schiffahrt auf der Wakenitz und auf dem Ratzeburger See mit Umsteigen van Anfang April bis Mitte ader Ende Oktober. Preis: zehn Mark. Auskunft: Amt für Stadtwerbung und Fremdenverkehr Lübeck, Beckergrube 95, 2400 Lübeck; Fremdenverkehrsamt Ratzeburg, Am Markt 9, 2418 Ratzeburg.



# Wakenitz-Fahrt

An der "Moltkebrücke" in Lü-beck beginnt eine der schönsten und romantischsten Flußfahrten Norddeutschlands, die Wakenitz-Fahrt, mit dem Ziel Ratzeburg am Ende des gleichnamigen Sees.

"Adolf Bogaske" ist der Oldtimer unter den schmucken Fahrgastschiffen. Seit 1924 schippert er im Austlugsverkehr auf der Wakenitz. Zwölf Kilometer lang ist der in den Ratzeburger See mündende Flußlauf, der sich zunächst im Lübecker Bereich durch noch fast unerschlossene Erlenwälder schlängelt. Dieses Gebiet, welches teilweise nur vom Wasser aus erreichbar ist, bietet noch Idylle im Urzustand: Uppige Natur mit seltenen Pflanzen gleitet vorüber, Fischreiher, Eisvögel und Gänsesäger brüten am Ufer.

Einst ließen sich auf den versandeten Gebieten an den sumpfigen Ufern der Wakenitz Fischer nieder. Ihre Siedlungen nannten sie Horste. Aus den meisten Fischerhäusern sind inzwischen Gaststätten geworden, beliebte Ausflugsziele der Lübecker, zum Beispiel "Absalonsborst". Im Kaffeegarten sitzend blickt man auf das nur wenige Meter entfernt liegende "andere" Ufer der Wakenitz. Das östliche Ufer ist Mecklenburger Land.

Der Flußlauf wird nun immer en-Nach eineinhalbstündiger Fahrt von Lübeck aus ist das Fährhaus Rothenhusen am großen Rat-

zeburger See erreicht. Will man die lohnende Fahrt zur Inselstadt über den See fortsetzen, heißt es jetzt umsteigen in eines der Ratzeburger

Fahrgastschiffe. In gut einer Stunde bringt "Heinrich der Löwe" seine Passagiere in die Inselstadt Ratzeburg, Hauptstadt des Kreises Herzogtum Lauenburg. Die Stadt entstand vor 900 Jahren auf einer inzwischen mit dem Festland verbundenen Insel zwischen dem großen Ratzeburgerund dem Küchensee. Hier, auf der "Domhalbinsel", thront Nord-deutschlands größter romanischer Becksteinbau, gegründet 1154 von Heinrich dem Löwen. Sein in Bronze gegossenes Wappentier, der Löwe, stebt als Denkmal im Domhof.

Vom Bootsanleger erreicht man in wenigen Minuten den kopfsteingepflasterten Markt, der von zwei klassizistischen Gebäuden beherrscht wird. Das eine, die Alte Wacbe, beberbergt das städtische Verkehrsamt. Hier sollte man sicb die kleine Broschüre "Der Rote Faden" geben lassen, eine unterhaltsame Anleitung, wie man die Inselstadt zu Fuß erobern kann.

Der Dombezirk nimmt den gesamten nördlichen Teil der Stadtinsel ein. Dort steht auch das imposante Herrenhaus der mecklenburgischen Herzöge aus dem Jahre 1766, das zu Ratzeburgs Schmuckstücken zählt. SILVIA M. PROPP



Ausflugsschiff auf der Wakenitz FOTO: SILVIA PROPP

#### NÜRNBERG – OSTALPEN – ADRIA / Alternative Route in den Süden

# Auf Schleichwegen ans Meer

m Brunnen vor dem Dome ...", A m Brunnen vor dem Dome . . . , könnte es in Abwandlung eines alten Volksliedes heißen, da sitzt Josefa mit ihren Radis. Die blonde Bäuerin eus Bernhardswald hat ihren Stammplatz am Brunnen vor dem Regensburger Dom. Hier sitzt sie beim Gemüseputzen und verkauft, was die heimischen Felder tragen. Der Dom gehört zum Pflichtprogramm eines jeden Touristen in dieser Stadt, ebenso wie die historische Wurstkiiche. Das gilt auch für uns, die wir nur виf der Durchreise sind, виf dem Weg von Süddeutschland an die jugoslawische Adria.

Manch Autofahrer schafft die rund 1500 Kilometer lange Route in dreizehn Stunden reiner Fahrtzeit. Die Rennstrecke führt über Müncben. Salzburg, Klagenfurt und Ljubljana. Wir wollen erst in neun Tagen am Ziel sein und zwischendurch genießen, was reizvolle Landschaften und gastliche Städte zu bieten haben. Findige Verkehrsdirektoren erdachten schon vor mehr als einem Jahrzehnt den alternativen Reiseweg "NOA": Nürnberg - Ostalpen - Adria. 15 Städte haben sich in dieser internationalen Gemeinschaft zusammengefunden: Nürnberg, Regensburg und Passau in Deutschland, Wels und Graz in Österreich, die restlichen zehn in Jugoslawien - Maribor und Zagreb, Plitvice und Zadar, Beograd n/m, Sibenik, Split, Makarska und Dubrovnik und als Endpunkt der langen Reise Budva. Die Teilstrecken zwischen den einzelnen Städten betragen zwischen 66 und 210 Kilometern.

Wir haben unsere Bummeltour in Nürnberg begonnen, sind nach kurzem Zwischenstopp in Regensburg weiter nach Passau gereist. Den schönsten Eindruck der italienisch anmutenden Dreiflüssestadt an Donau, Inn und Ilz Stadt hat man vom Boot aus. Ihr heutiges barockes Gesicht erhielt die Stadt erst nach dem verheerenden Brand von 1662, als zum Wiederaufbau fast ausschließlich italienische Künstler nach Passau gerufen wurden. In jener Zeit erlangte auch eine kleine steinerne Figur Berühmtheit, die beute auf Marzipantalern als Leckerei verspeist wird, der Passauer Tölpel: "Von Passaus Dom fiel ich herunter, wobei mein armer Leib zerbrach, bin trotzdem kreuzfidel und munter und nur im Kopf ein wenig schwach."

Schon früh am Morgen kitzeln die Sonnenstrahlen unsere Lebensgeister wach. Wir schnuppern österreichische Luft - kein Wunder, die Grenze ist ganz nah. Zu den Klängen von Strauß' Kaiserwalzer - unser Autoradio gibt sein Bestes - schweben wir im Dreivierteltakt an der Donau ent-Messestadt hat dieses gemütliche Städtchen schon einen internationalen Ruf. Wenn alle zwei Jahre Österreichs größtes Volksfest und die In-

ternationale Landwirtschaftsmesse über die Bühne gehen, ist im Umkreis von 50 Kilometern "keine Badewanne" mehr zu bekommen.

Nun geht's durchs Voralpenland hinein in die Ostalpen, die aber dank des Ende 1983 fertiggestellten Bosrucktunnels problemios überwunden werden. Der direkte Weg nach Graz führt auf der A 9 über Trieben. Wir lassen uns jedoch ein Gustostückerl österreichischer Landschaft nicht entgehen und wählen den Weg durch das "Gesäuse". Wildromantische Landschaft und teils enge Straßen erfordern jedoch Zeit. Mit unserer Ankunft in Graz haben wir das längste Teilstück der Route - 210 Kilometer hinter uns Ein erholsamer Bummel durch die Stadt mit ihren schmalgiebeligen Häusern und bezaubernden Arkadenhöfen, eine Fahrt mit der Zahnradbahn hinauf auf den Schloßberg, wo das Wahrzeichen der Stadt, der Uhrturm steht.

Die Fahrt geht weiter über die jugoslawische Grenze, nach Maribor. Früher hieß diese Stadt "Marburg an der Drau" und noch heute hat sie eine

#### HINWEISE

Nürmberg: Sonderarrange-ments kännen ab 57 Mark inklu-Nümberg: sive Übernachtung, Bratwurst-essen und vielen Extras ge-bucht werden. Sehenswert sind unter anderem das Germanische Nationalmuseum, das Dürerhaus und der Tiergarten.

Wels: Das gräßte österreichische Valksfest dauert in diesem Jahr vam 1, bls 9, September. Zagreb: Die internationalen Festspiele der Folklore, bei denen mehr als 50 Gruppen teil-nehmen, finden vam 22. bis 26. Juli statt.

Auskunft: Arbeitsgemeinschaft "Reiseweg Nürnberg – Ostal-pen – Adria", Verkehrsverein Nürnberg, Postfach 4248, 8500 Nümberg 1.

intakte gotische Altstadt, wie man sie auch in Kärnten oder der Steiermark finden könnte. Nach weiteren 106 Kilometern kommt bereits Zagreb in Sicht, Beton-Wohnsilos stehen im krassen Gegensatz zur Altstadt, die in ihren Mauern zahlreiche Zeugen vergangener Zeiten birgt. Ober- und Unterstadt werden mit der kürzesten Zahnradbahn der Welt verbunden. Für umgerechnet zwölf Pfennig erhält man eine Fahrkarte. Wer gut zu Fuß ist, stellt sich zum Wettlauf: über etwas mehr als 100 Stufen geht's hinauf in die Oberstadt. Wir entdecken sie zu Fuß, durch enge, steile Gassen, Trachten aus allen Teilen Jugoslawiens sehen möchte, sollte das große Folklorefestival "Smotra Folklora"

Die nächsten 44 Kilometer geht's über eine gebührenpflichtige Autobahn bis nach Karlovac, bevor wir auf kurvenreicher Strecke, vorbei an den Wassermühlen von Sluni, zum Nationalpark Plitvicer Seen gelangen: Sechzehn Seen auf einer Gesamtlänge von acht Kilometern. Gespeist von zwei Flüssen und mehreren Quellen sucht sich das Wasser seinen Weg und überwindet dabei einen Höhenunterschied von 150 Metern: donnernde Wasserfälle, kapriziöse Kaskaden, leise plätschernde Bächlein, tosende Wildwasser. Im Sonnenlicht kristallklar, smaschimmert's ragdgrün, türkis und saphirblau. Dann ändert die Landschaft ihr Gesicht: Nach waldreichem Seengebiet folgt wildes Karstgebirge übergehend in sanft geschwungene Hügel, an deren Hängen tausende Olivenbäume wachsen. Die Luft riecht nach Salz. Das Meer ist nicht mehr weit.

Die Küstenstädte der jugoslawischen Adria lohnen alle einen Stopp: Zadar, dessen Altstadt zwischen alten Palästen eine Musterschau an Kirchen präsentiert, Beograd n/m, Sibenik, mit der gigantischen dreischiffigen Kathedrale, oder Split - bekannt und berühmt durch seinen großen Badestrand und den Diokletian-Palast aus dem vierten Jahrhundert.

Vorbei an Föhrenwäldern und Olivenhainen schlängelt sich die Küstenstraße nach Süden. Kleine Buchten wechseln mit verträumten Dörfern. Das Meer leuchtet tiefblau. Dann taucben am Horizont die grauen Felsen des gewaltigen Biokovo-Gebirges auf, in dessen Schutz sich Makarska in eine Bucht schmiegt. Makarska ist Hauptort der gleichnamigen Riviera und Zentrum sommerlicher Badelust.

Unsere Reise neigt sich dem Ende zu. 162 Kilometer sind es bis nach Dubrovnik. Haben wir bislang die Stille und Geruhsamkeit der Vorsaison genossen, so erschreckt uns die Perle der Adria mit ihrem Touristenrummel: 160 Reiseführer mit Gruppen aus aller Welt, Sprachgewimmel, Fahnchen schwingende Tour Guides; denn die alte, im siebten Jahrhundert gegründete und von einer kilometerlangen Wehrmauer umschlossene ehemalige Stadtrepublik ist reich an profanen und sakralen Bauten, Museen, Galerien und Bibliotheken.

Noch 109 Kilometer bis ans Ziel unserer Reise: Budva. Mit der Autofähre lassen wir uns über die Bucht von Kotor übersetzen. Das verkürzt den Weg um 30 Kilometer. Leider hat die Altstadt von Budva durch das Erdbeben von 1979 schwere Schäden erlitten. Die mächtigen Mauern aus dem 15. Jahrbundert und die Kathedrale Sv. Jovan wurden zwar nur ge ring beschädigt, von den alten Wohnhäusern jedoch ist kaum eines verschont geblieben.

PETRAS. HARDT



# Billigflug-Fieber

Mit "Mini-Prix"-Tarifen machte eine britische Fluggesellschaft jüngst von sich reden. Preisnachlässe bis zu 65 Prozent auf europäischen Routen sollten amerikanische Verhältnisse in der Alten Welt einführen. Amsterdam-London und zurück für nur 185 Mark oder Frankfurt-London für 150 Mark: Das sind wahrhaftig verbraucherfreundliche Preise.

Den sensationellen Vorstoß unternahm die zweitgrößte britische Fluggesellschaft, British Caledonian Airways. Sie verschickte an alle Regierungen und Fluggesellschaften der EG ein 36seitiges Memorandum, in dem eine völlig neue Struktur der europäischen Zivilluftfahrt gefordert wird. Schützenhilfe kam vom englischen Verkehrsminister Nicholas Ridley: "Wenn sich erst einmal herumgesprocben hat, wie billig die Fluggesellschaften in Wirklichkeit können, wird die Öffentlichkeit wach."

Sein niederländischer Kollege scheint anderer Meinung zu sein. Der von British Caledonian beantragte Sondertarif zwischen Amsterdam und London wurde von der Regierung in Den Haag nicht genehmigt. Auch die Lufthansa lehnt die revolutionären Vorstöße der Briten rundweg ab. Deutschland-Direktor Georg von Goetz: "Wir lassen uns nicht auf ein Preisschießen in Europa ein." Es ist anzunehmen, daß der Bundesverkehrsminister ähnlich denkt.

So wird das Billigflug-Fieber in Europa vorerst doch nicht ausbrechen, auch wenn die Briten es bedauern. Ob sie den Absturz des Preisbrechers Freddie Laker aus den Wolken schon vergessen baben?

**Tirol** 

# Kärnten: Angeln und Ausspannen am idyllischen Weissensee

Der Weissensee in Kärnten ist

nicht nur (auf 935 Metern gelegen) der böchste Badesee der Alpen, er hat noch eine weitere Besonderheit: Vom Seeufer, das beidseitig etwa 22 Kilometer beträgt, sind insgesamt 16 Kilometer naturbelassen. Es wurde bewußt auf einen Fahrweg rund um den See verzichtet. Nur über eine Straße kann man den schmalen südlicben Talboden zwischen dem Hochtratten und dem Hühnernock erreicben, auf dem die wenigen Häuser der kleinen bäuerlichen Ferienorte liegen, die allesamt zur Gemeinde Techendorf ge-

Der See bedeckt eine Fläcbe von etwa 6,4 Quadratkilometern. Seltene Pflanzen und Tierarten finden sich noch in dieser heilen Welt, und die Unmittelbarkeit der Seen- und Berglandschaft, in der Hirsch und Gemse noch heimisch sind, vermittelt ein Naturerlebnis besonderer Art.

Alljährlich hat der Weissensee für Angler eine besondere Attraktion zu bieten: den Wettbewerb um die "Goldene Forelle vom Weissensee". Dieser internationale Wettbewerb wurde in diesem Jahr Anfang Juni ausgetragen. Teilnehmen kann jeder Urlaubsgast, und es gibt alljährlich nicht nur einen prächtigen Pokal für die schwerste Seeforelle, sondern auch für alle anderen Fischarten, mit denen der See so gut besetzt ist.

Da schwimmen Regenbogenforellen, Hechte und Karpfen, Schleie und Grasfische. Ruderboote können überall am See gemietet werden, und da dieser reine Badesee - sein Wasser hat Trinkwasserqualität - an die zwölf Kilometer lang ist, findet jedermann ein Plätzchen, um geruhsam die Angel auszuwerfen. Dazu kommt die landschaftliche so reizvolle Kulisse, ist der See doch eingerahmt von bewaldeten Berghängen, Weiden und

Eine Reise an den Weissensee im Sonnenland Kärnten ist daher für die ganze Anglerfamilie ein Erlebnis. Erbolsame Ferientage erwarten jeden, sei er nun Naturfreund, Angler oder Wanderer oder ganz einfach ein Urlaubsgast, der zum Ausspannen und Baden gekommen ist.

Hotels, Pensionen und Gasthäuser bieten Unterkunft und die wohlbekömmliche Kärntner Küche. Und wer hier des Guten etwas zu viel getan hat, kann die Pfunde vor der Haustür abwandern oder abrudern. Wer es gemächlicher liebt, der miete sich ein Elektroboot, womit er fast

geräuschlos den langgestreckten See abfahren kann. Motorboote sind auf dem See nicht erlaubt, ausgenommen Der Weissensee ist ein Kleinod im das Fahrgastschiffchen, das die Urlaubsgäste von einem Aussichtspunkt zum anderen fährt.

Wer sein Haus am Haken mit sich führt, sollte auch am See einkehren. Zwei Campingplätze, je am Ost- und Westufer, bieten preiswerte Unter-

kunft in unmittelbarer Seenähe. Hauptort am See ist Techendorf, wo auch die Brücke über den Weissensee führt. Wer über die Brücke entlang am Südufer des Sees wandert und in einer Halbtagestour die 1411 Meter hohe Laka ersteigt (ein Wanderpfad führt hinauf), dem wird von oben deutlich, woher dieser See seinen Namen hat. Wie ein Kranz umgibt ihn ein weißer Streifen Sand am

Ufer bevor er in das dunkle Grün

wechselt, in dem sich die Hänge spie-

10.0

- Sau - - -

ಕಟ್ಟಲ್ಲಿ ನ

308 - Franklin

وحوب عابي تتعالما

See De la

4 3 ....

Maria Tab

7

Company of the Control of the Contro

State enthery The state of the s E Transport

Se Succession

والمناسبة

of the same

durerde:

The Position of

والمراز والمواد . 28 Lings

Contract of the last of the la

The Real Property lives

A Section

A METER STATE OF

Sales Sales

Apple of the state of the state

Henis: Belled

Dur Dur

September 100

PLACE STATE

322 Server

200 - ---

seenreichen Kärnten, und daß er ein wenig abseits der vielbefahrenen Straßen liegt, macht ihn für den Urlauber nur reizvoller. Der Wanderer kann noch am Wege das Edelweiß, den Enzian, die Aurikel oder das Steinröschen blühen sehen. Alle diese Pflanzen und manch andere mehr stehen am Weissensee ebenso unter Neturschutz wie Tierarten, seien es Marder, Hermelin, Dachs oder Wiesel oder das zahlreiche Flugwild, allen voran der mächtige Steinadler, der an unzugänglichen Felshängen hoch über dem See nistet.

SIEGFRIED IHLE

1000 (1000 (1000 )) 1200 (1000 )

Auskunft: Verkehrsamt Weissensee,

A-9762 Techendorf.

# ÖSTERREICH

# MitzbüheL

TIROL - AUSTRIA 800 - 2000 m Fremdenverkehrsverband Kitzbühel Hinterstadt 18, A-6370 Kitzbühel Tel. 05356 / 2272, 2155 Telex 51 18413



Der KITZBÜHELER SOMMER ist da! ALMWANDERN und BADEN, von Antong JUNI bis Ende SEPTEMBER

Wer für sich und seine Familienangehörigen im Urlaub eine heile Natur und Landschaft in den Bergen sucht, mit klarer Luft, reinem Gebirgswasser, blumen- übersäten Wiesen und duftenden Wäldern, sollte KITZBÜHEL buchen! Wer für Gemütlichkeit und die gute österreichische Küche, für ein Glaserl Wein ein Herz hat, sollte KITZBÜHEL buchen! Wer faulenzen will oder sportlich aktiv sein will, beim ALMWANDERN, Tennisspielen, Schwimmen. Gnifen, Reiten, Fischen usw., soll KITZBÜHEL buchen! Wer nicht allzu weit von zu Hause fort sein will, sich tagelange, ermudende Reisen ersparen will, soll KITZBÜHEL sind Natur und Gastlichkeit noch in Ordnung. Und die Preise, werden Sie fragen? Sie SIND VIEL ERSCHWINGLICHER ALS MAN OENKT!

A-6655 STEEE/LECHTAL TRAIL - 1 106 m, ADAG-empt Familiares Haus, o/Person 1 Woche Zi , Ou/WC, HP, Fruh-LZi. d. Eltern Irel, sonsi 30% Erm

TANNENHOF

Prospekie, Soloribuchunger Tel (0043) 5633-5290 Durchw Gemeinsame Spiele geführte Wanderungen, Halten- u. Frei-bad im Ort. i Pkw-Sid. von Grenze Füssen/Pfronten

lm Winter alle Skillfte vom Haas erreichbar. Sammerskigeblet. Bergtov-ren, schöre Wanderwege, ganzjährig geöffnet. Wir fresen uns auf ihren Besuch.



Im Feriendreieck zwischen Österreich, der Schweiz und Italien, 1.400 m hoch. Auskunft und Prospekte: Verkehrsamt A-6543 Nauders am Reschenpaß

Osttirol

Wenn Sie mit der Familie auf dem Weg in den Säden sind, dann sollten Sie unbedingt in Matrei i. Osttirol Halt machen. Dann können Sie selbst entscheiden, ob Sie nur! Season machen oder Ihren Urlanh gleich im Hotel Rauter verhringen wollen: matten materien oder ivren Urtaun gieten im Hotel Hauter verbringen wollen:
Denn ob Sie angenebre untergeimache, vorzüglich esten, schreimmen fun Hallen- od. Freihadt, saunteren, fischen, retten, tennispielen oder windern wollen, im Hotel Rauter und Sie auf gelen Fall zu aufgeholen. – Gerigens... os gibt wich eine Tiefganage!
HP ab DM 70, — für Kinder ab DM 45, —
unkl. Frähstäcksbuffer und 4-gängige: Waid-Abendmensi



#### Kärnten

Kurzer Anruf genügt! Alpengusthof Bacher, A-5582 Katschbergböhe 42, 1720 m. Tel.: 2643/4734/318
Familiär geführter Gast und Pensionsbetrieh, inmitten einer wunderschönen Landschaft. 80 Betten. alle Zimmer m. DU/WC, Baikon, Sauna, Solsrium, Tischtennis, hauseigener Tennisplatz. Zum Sommerprogramm: Reiten, Fischen, Wandern, Grill- und Tanzabende, HP pro Person/Tag DM 50,-, Kinderermäßigung bis zu 40%



Salzburger Land



## Salzburger Land

Jetzt: Aktion Juli/August Traum-Kur-Urla im neveröffneten Grand Hotel de l'Euro 1 Woche Halbpension DM 980.-Belhilfetähig seitens der deutschen Sozialve Tel 0043-6434/37 01-0



434/3326

Tel-0043

# Burgenland

Sechotel Amer, A-7141 Podersdorf am Neusiedler See (Burgenänd Austria), Tel. 0043/2177/273. Hotel direkt am Strand, ruhige Lage, euch für Busbetrieb eingerichtet, hat im Juli u. Herbst noch Zunmer frei.

Steiermark

viele Wander und Ausflugsmöglich keiten, waldreiche Imgeonig Schwimmb. ideal f, Kinder, sehr ga-te Kliche, Zi. m. Du., WC, VP, DM 33. Gasthof Schwarzbauer, A -8124 Obel bach, Tel. 0043/3125/2203

217 001 777 asd

ist unsere FS-Nummer für die Anzeigenabteitungen WELT am SONNTAG und DIE WELT.